

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Vet. G. II B. 84



|    | • |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
| ļ. |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |

# Don Luis Joseph Welazquez Geschichte P. Thyregod Mag. art. der Fgegade 10'"

# Spanischen Dichtkunst.

Ans dem Spanischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert

bon

Johann Andreas Dieze

der Philosophie ausserich Professor auf der Universität Göttingen, der academischen Bibliothek Eustos, und der Kön. Deutschen Gesellschaft daselbst Mitgliede und Secretär.

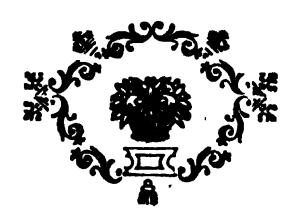

Gottingen dep Bictorinus Boffiegel. 1769. 

## Worrebe bes Uebersegers

en ben eifrigen und mannichfalltigen Bemühungen, die Kennte niß der ausländischen Literatur unter uns zu verbreiten, ist bisher die spanische noch sehr

teit gewürdiget worden. Man lebt nicht allein in einer gänzlichen Unwissenheit derselben, man ist auch noch so gleichgültig, daß man sich nicht einmal die Mühe giebt, zu untersuchen, ob sie unsere Achtung verdiene, ja man ist wohl gar so ungerecht, sie ohne Prüfung schlechterdings zu verachten. Die Schwürigkeiten, gelehete Nachrichten von den Spaniern zu erhalten, die Seltenheit ihrer Schriften unter uns, die bep

ben uns ganz verloschene Kenntniß ihrer Spras che, doch mehr als alle diese Umstände, unsere Borurtheile haben vieles bengetragen, daß die spanische Literatur ganzlich vernachläßiget wird. Man macht sich aus den Nachrichten parthenischer und unwissender Schriftsteller noch immer die seltsamsten und abentheuerlichsten Vorstel= lungen von den Sitten, dem Character, und dem Genie der Spanier, und pflanzet dergleis chen elende Vorurtheile lieber fort, als daß man sich bemühte, sie zu bestreiten. Ich will hier nichts von den ungerechten Urtheilen gedenken, die man überhaupt in Ansehung der Gelehrsamkeit und Wissenschaften der Spanier fällen hört, woben sich aber eben so viel Par-thenlichkeit, Stolz und Unwissenheit zeigt, als man dieser Nation vorzuwerfen pflegt. Hier will ich sie nur von der Seite ihrer Vers dienste in einem der wichtigsten Theile der Literatur, nämlich in der Poesie, betrachten. Man darf nur einige Kenntniß der Geschichte der Literatur überhaupt haben, um zu wissen, daß die Spanier eben so frühzeitig, als die übrigen Wölker in Europa, oder wohl noch eher, Dichter gehabt haben; es kann ferner keinem, der sich nur einigermassen in der Geschichte der Literatur umgesehen hat, unbekannt seyn, daß zugewissen Zeiten, wo andere Wolfer

#### des Uebersegers.

ter gar keine Dichter, oder nur elende Reimer hat ten, ben den Spaniern die größten dichterischen Genies sich hervorthaten; und kennt man gleich ihre Werke nicht selbst, so hat man doch ihre Mamen horen mussen. Eben so weiß auch fast ein jeder, daß die Italiener, die Franzosen und Englander, die spanischen Dichter genußt, und sonderlich ihre Buhnen mit der Beute der Spanischen bereichert haben; selbst unsere Dichter des vorigen Jahrhunderts haben die Spanischen gekannt, und oft, aber nicht glucklich, nachgeahmt. Alle diese Umstände sollten wenigstens die Verniuthung geben, daß die spanischen Dichter mussen Verdienste gehabt haben, die die Auslander veranlassen konnten, sie zu brauchen. Allein die Nachrichten, und die Begriffe, die uns unsere jetigen Literatores von ihnen geben, sind so unvollkommen, so unrichtig, und so wenig vortheilhaft für die Spanier, daß es nicht zu bewundern ist, wenn man ihnen alles Werdienst abspricht, und es nicht der Mühe werth halt, sie zu studiren.

Ich wurde mich für die Mühe und die Zeit, die ich seit vielen Jahren auf die spanische Literatur gewandt habe, sehr reichlich belohnt halten, wenn ich so glücklich wäre, die Ehre der spanischen Dichter zu retten, und vortheilhaftere

B1

Begriffe davon zu erwecken, und zugleich meinen Candsleuten ein neues und noch unbekanntes Feld der Literatur zu erdsfinen, wo sie wichtige und unerwartete Entdeckungen machen können. Ben meinen Absichten, die Werke der spanischen Dichter bekannt zu machen, habe ich mit einer allgemeinen Geschichte der spanischen Dichtkunst, welche den Ursprung, Fortgang, und die Veränderungen derselben in einer un-unterbrochenen Folge, und in dem weitesten Umfange darstellte, anzufangen für dienlich ge-Halten. Da ich in dem Werke, das ich ist vorlege, die Eigenschaften einer solchen Geschichte fand, habe ich mich entschlossen, es zu über= setzen, und weiter zu erläutern. Der Verfasfer desselben, Don Luis Joseph Belazquez, Mitter des Ordens von Santiago, Mitglied der königl. spanischen Academie der Geschichte, Desgleichen der Academie der schönen Wissenschaften und Ausschriften zu Paris 2c., hat es unter dem Titel: Origenes de la Poesia Ca-Kellana, zu Malaga, ben Franz Martinez be Agmlar, 1754. in Quart herausgegeben. Eine umständliche Recension dieses Werks in dem Journal etranger, vom Jahr 1755., (welche auch im Hamburgischen Magazin, und in dem Neuesten aus der anmuthigen Gelehrsamkeit, in beyden aber sehr elend übersetzt

#### des Uebersegers.

M.), hatte es wenigstens dem Namen nach bekannter machen sollen. Don Luis Belaze quez, ein Mann, ber sehr viel Gelehrsamkeit und Geschmack besißt, und durch gelehrte Reissen seine Kenntnisse erweitert hat, hat sich durch einige andere Werke ben seiner Nation grossen Ruhm erworben. Er ist es, der ein Ensayo sobre los Alphabetos de las Letras desconocidas, Madrid 1752., ferner die Anales de la Nacion Española desde el tiempo mas remoto hasta la entrada de los Romanos, zu Malaga 1759., und endlich Congeturas sobre las Medallas de los Reyes Godos y Suevos de España, ebend. 1759. 4. ans Licht gestellt hat. In dem Werke, das ich hier übersetzt liesere, hat er nur einen kurzen Abriß von der Geschichte der Poesse seiner Nation entwersen wollen. Er fängt mit den ältesken Zeiten an, und geht durch alle folgende Zeitalter, bis auf das gegenwärtige; er nennk die vornehmsten Dichter; er beurthellt ihre **Ber**dienste, und geht endlich auch die spanische Poesie nach ihren verschiedenen Dichtungsarten durch. Mankanihn keiner Partheylichkeit für seine Land leute beschuldigen, er gesteht ihre Fehler, und ist oft aus einem Eifer, alles nach der clasie schen Regelmäßigkeit zu beurtheilen, zu streng, ja wohl ungerecht gegen sie. Umständliche X 4 Mach

Nachrichten von dem Leben und Schriften der Dichter selbst, giebt er nicht, er begnügt sich, sie blos zu nennen, und hat sein Werk nur zu einem Entwurse einer Geschichte der Poesse der Spanier, dergleichen sie selbst noch keine vollständige hatten, bestimmt. Er hat auch keine Vorrede, sondern nur eine kurze Zuschrift an den Herzog von Huescar vorgesest, die ich, weil sie nichts wichtiges enthält, unübersest geskassen habe.

Eine blose Uebersetzung eines so kurzen Entwurfs einer Geschichte der spanischen Poesie, ohne Erläuterungen und Anmerkungen, wurde, ben den wenigen Nachrichten, die man sonst von der spanischen Literatur hat, zu Erreichung meines Endzwecks nicht hinreichend gewesen Ich mußte also diese Erläuterungen selbst hinzufügen, und eine Arbeit übernehmen, Die mit unermeßlichen Schwürigkeiten verbunden war, und ben der ich mir ben jedem Schritte die Bahn selbst brechen mußte, weil mir Niemand vorgearbeitet hatte. Die Hauptquesse per spanischen gelehrten Geschichte überhaupt, sind benuns die benden Werke des D. Nic. Antonio, namlich seine Bibliotheca Hispana vetus und nova. Der innere Werth dieser Werke ist Der grossen Seltenheit derselben nicht gleich, und man

#### des Uebersegers,

man hat sich bisher-nur aus Mangel eines bes sern damit behelfen mussen. Alle Mamen der Schriftsteller, und die meisten Titel ihrer Werke sind lateinisch, und bfters ohne Jahrzahl und ohne Deuckort angeführt; ben den wenigsten ist das Geburts: und Sterbejahr angezeigt; Nachrichten sind unvollkommen; viele beträchts liche Dichter fehlen ganz darinnen. Antonio war ein grosser Gelehrter und Literator, aber nicht allezeit ein einsichtsvoller Kenner der Poes sie, daher sind verschiedene seiner Urtheile ganz unrichtig. Die Nachrichten und Materialien, diese Geschichte der spanischen Poesie zu erläutern, und zu ergänzen, mußten also aus einer Menge von Buchern zusammengelesen werden. Es ist ein ausserordentliches Glück für mich gewesen, mit allen zu diesem Unternehmen nothigen Hulfsmitteln versehen zu senn. Seit ber Zeit, daß ich mich mit der spanischen Literatur beschäftige, habe ich mich bemühet, alle hierzu gehörigen Werke, so viel als ben der grossen Seltenheit derselben möglich ist, zu sammlen, und ich bin so glücklich gewesen, eine beträchtliche Anzahl, sonderlich von Dichtern, zusammen zu bringen. Eine grosse Hulfe leistete mir hierinnen auch die hiesige Universitätsbibliothek, welche ben der unermüdeten Vorsorge unsers grossen Beschützers der Musen, durch den reich: **)** 5

reichsten und stets wachsenden Vorrath von Buchern, nicht allein in allen Theisen der Gelehrsamkeit, sondern auch der schönen Lite-ratur, sich fast über alle bekannte Bibliotheken er= heben kann. Ich liefere also keine blos aus Bucherverzeichnissen, oder unächten Quellen, zusammengerafte Compilation. Es sind nur wenige und sehr unbeträchtliche Werke, die ich nicht selbst vor mir gehabt hatte. Ich habe die Dichter selbst von neuem gelesen und sorgfältig studirt. Andere Werke, und darunter viele Historische, wo ich Nachrichten zu finden hoffte, habe ich gebraucht, und zu Rathegezogen. Man findet hier die Leben aller Dichter, die Belazquez auführt; viele darunter sind hier zum erstenmale beschrieben; viele von ihm übergangene Dichter habe ich hinzugefügt. Oft habe ich ihn, wenn er zu hart von einigen seiner Landsleute urtheilte, widerlegt. Die Nachrichten von der arabischen, limosinischen, portugiesi= schen, gallicischen und biscapischen Poesie sind aus den Quellen selbst gezogen, und für Deutschland noch ganz neu. Alle Titel sind mit der größten Genauigkeit angegeben, um auch den blosen Literatoren ben der Seltenheit der spanischen Bücher, Nachrichten, die ihnen nützlich und angenehm senn können, zu geben. Die Trockenheit der literarischen Nachrichten ist auch

#### des lleberfegers.

auch durch kurze Beurtheilungen des Genies und desCharacters der Dichter, und andere interessan= te Anmerkungen, so viel möglich, gemildert Die Schwürigkeiten ben dieser Ar. beit, werden auch die verzögerte Ausgabe dieses Werks rechtfertigen, welches von meinem Verzleger ohne mein Vorwissen in dem Meßcatalogo war angekundiget worden. Ausführliche und mehr detaillirte Critiken und Proben aus den spanischen Dichtern zu liefern, ist nicht die Absicht dieser Geschichte. Sie ist die Vorbereitung und Ginleitungzu einem andern Werte, in welchem ich aus den Schriften der in dieser Geschichte angeführten Dichter, von den altesten bis auf die neuesten Zeiten, die schönsten Stellen in der Ursprache, nebst einer Uebersesung und mit critischen Unmerkungen über ihre Berdienste, meinen Landsleuten vorlegen werde. Der erste Band, der die altesten Dichter aus bem Cancionero general, nebst einigen andern, enthält, wird in kurzer Zeit ans Licht treten. Da bis jest noch kein einziger von den würklich grossen Dichtern der Spanier ins Deutsche ist übersetzt worden, ist man noch immer mit Vorurtheilen gegen sie eingenommen geblieben. Mochte ich doch so glucklich senn, meinen Landsleuten diese Wornrtheile ju benehmen, und sie über-Leus

#### Porrede des Uebetfegers.

zeugen zu können, daß die spanische Sprache eine grössere Wollkommenheit hat, als einige vorge. Den, und daß der Werth der spanischen Poesse in etwas mehr, als nur in einer Reihe von prächtig rauschenden und leeren Worten besteht. Göttingen, den 26. September 1768.

D.

### 武 學學 武

# Inhalt.

#### Plan und Eintheilung diefes Werts.

**6**. 1.

#### Erste Abrheilung.

Quellen, aus welchen die spanische Dichtkunst herzus leiten ist.

| Abschnitt 1. Dichtkunst ber alten Spanier. | 6.3.           |
|--------------------------------------------|----------------|
| . 2. Die lateinische Dichtkunft.           | 0.5.           |
| . 3. Die arabische Dichtkunft.             | E. 33.         |
| . 4. Die provenzal sober limosinische      | Diote          |
| funft.                                     | 6.45.          |
| Abschn. 5. Die portugiesische Dichtfunff.  | Ø. 65.         |
|                                            | 6.96.          |
|                                            | <b>5.</b> 111. |
| . 8. Benie und eigenthumlicher Charac      | cter ber       |
| Dichtfunft in den angeführten Sprachen, u  |                |
| die spanische daraus bat nachahmen konnen. | 6. 118.        |

#### 3wote Abtheilung.

Ursprung, Fortgaug und Zeitalter der castilianssschen Poesse.

Abschn. 1. Ursprung und Anfang der castilianischen Poeste. S. 122.

Abschn. 2. Zeitalter ber castilianischen Dichtfunft.

**Ibschn. 3. Erstes Zeitalter der castilianischen Dichtstunft.** English Zeitalter der castilianischen Dichtstunft.

Abschn. 4. Zweptes Zeitalter der castilianischen Dichtstunft. S. 152.

Abschn. 5. Drittes Zeitalter ber castilianischen Dicht.

**Ibschn.** 6. Viertes Zeitalter ber castilianischen Dicht. Funst.

Abschn. 7. Gegenwärtiger Zustand der castilianischen Poesse. 6. 261.

Dritte

#### Inhalt.

#### Dritte Abtheilung.

Anfang und Fortgang der castilianischen Dichte Kunst nach ihren vornehmsten Gattungen.

| Abschn. I. Theile, woraus die castilianische  | Poesie bes      |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| stebt.                                        | S. 268.         |
| Abschn. 2. Ursprung des castikianischen Verse | s. 6.270.       |
| . 3. Ursprung bes castilianischen Reims       | S. 273.         |
| 4. Ursprung der castilianischen Stro          |                 |
| plas) und Stanzen (Estancias).                | S 290.          |
| Abichn. 5. Vom Luftspiele.                    | G. 296.         |
| . 6. Vom Trauerspiele.                        | <b>6</b> . 360. |
| 7. Bom epifchen Gedichte.                     | G. 376.         |
| . 8. Vom Schäfergedichte.                     | S. 408.         |
| . 9. Von ber Dbe.                             | Ø.414.          |
| . io. Von der Elegie.                         | G.417.          |
| .: . II. Bon der Joulle.                      | · 6.419.        |
| . 12. Von ber Satyre.                         | Ø 422.          |
| . 13. Bom bibactischen Gebichte.              | G. 425.         |
| J 14. Vom Sinngedichte.                       | 6.432.          |
| . 15. Von der scherzhaften Poesie.            | 6.434.          |
| Dierte Abtheilung                             | •••             |

#### Vierte Abtheilung.

Won einigen zur spanischen Poesie gehörigen Dingen. Abschn. z. Inhalt biefer Abtheilung. 6.441. 2. Bon den Sammlungen spanischer Dichter. @ 442. Abschn. 3. Auslegungen und Erlauterungen fpanischer **6**.449. Dichter. Mbschn. 4. Spanische Uebersetungen in Versen von verschiedenen Dichtern anderer Rationen. Mbichn. 5. Schriftsteller, welche im Spanischen über die Dichtkunst geschrieben haben. E.406 Beschluß. G. 520. Bufage ju den Anmerkungen des Ueberfegers.

# Geschichte der Spanischen Dichtkunst.

• . . . 

## Gefdichte

# der spanischen Dichtkunft.

Plan und Einebeilung biefes, Werts.

sie wahre und vollständige Geschichte der spanischen Dichtkunft muß ihren Ursprung und die Ichen Dichtkunft muß ihren Ursprung und Zeite die Dauer bestimmen, die Renhe und Zeite die ihrer Dichter angeben, und den Fortgang und das Bachsthum die sie durch dieselben erhalten hat, werten. Dem zu solge werde ich gegenwärtiges beit in vier Theile abtheilen. In dem ersten wers ich die wahren Quellen aus welchen die spanische Dichtkunst abzuleiten ist, untersuchen, name die Dichtkunst der alten Spanier, die Laceinische Dichtkunst der alten Spanier, die Laceinische die Arabische, die Provenzalische oder Lie

#### Plan und Eintheilung dieses Werks.

. mosinische, die Gallicische, die Porrugiesische, und wenn man sie hierber rechnen kann, Die Biscapische. In dem zwenten werde ich den Un: fang, Fortgang, und die verschiedenen Zeitalter ber " spanischen Poesie, von der Zeit an ba sie zu erft entstanden ist, bis auf gegenwärtige Zeit, abhans beln. In bem britten merbe ich alles basjenige mas zu der Geschichte bieser Poesie gehört, nach den vors nehmsten Gattungen berselben, einzeln untersuchen. In dem vierten werde ich von allen übrigen Dingen reben, die zu ber spanischen Dithtfunst geboren, als von den Sammlungen die man von unsern Dich: tem gemacht bat; ben Auslegungen, und Anmerkuns gen über ihre Schriften; ben fpanischen Ueberfeguns gen verschiebener Dichter anderer Rationen; und von ben Schriftstellern die im Spanischen über die Dichtkunst geschrieben haben.

se en fran en en frank finne en an frank finne e

Wy ci

Eist

3

# Erste Abtheilung.

Quellen, aus welchen die spanische Dichtkunst herzuleiten ist.

## Erster Abschnitt." Dichetunst der alten Spanier.

an darf nicht zweiseln, daß die alten Spas nier eine Kenntnis der Dichtfunst gehabt haben. Silius a) Italicus sagt, daß die Gallis eier in ihrer eigenen Sprache Verse versertigten und sans

- \*) Ben diesen und dem solgenden Abschnitte können mit Nußen zu Rathe gezogen werden: Nic. Antonio BibliothécaHispana Vetus. T.I.II. Rom. 1696. Don Joseph de Miravel y Casadevante in seinen Zusäßen zu dem von ihm ins Spanische übersetzten Worterbuche des Moreri, im 7ten B. Art. Poesia. ingleichen, Don Joseph de Mora y Cata Marquis von Llio, in seinen Observaciones sobre los Principios elementales de la Historia. Cap. I. in den Schristen der Königl. Academie der schonen Wissemschaften zu Barcelona, die unter dem Litel Real Academia de duenas letras de la Civdad de Barce lona, dassibst 1756. and Licht getreten sind. Tom-I. P. I. p. 181. L. (D.)
- a) Silius Italicus Punicor. III, 345.

   misit dives Callaccia pubem,
  Barbara nunc petriis ululantem carmina linguis,
  Nunc, pedis alterno percussa verbere terra.

  Ad numerum pesones gaudentem plaudere caetras.

7 2

singen. Strabo b) berichtet basi die Citrberamer, ein Bolt in Batica, das sür das sünnreich stauter den Spaniern gehalten wurde, die Wissen schaften trieben, sehr alte Schriften, Gedichte urzi in Versen abgefaßte Gesese, seit ohngesähr sechstau send Jahren hatten. Der Begrif den uns Strabo von der Poesse dieser Volker giebt, bestätigt ih Alterthum; indem man daraus siehet, das die Taar detartamten, in welchem sie zu entstehen ansiemagen und denjenigen Musen hatte, den ihr Joras beplezt daß sie diente die Wenschen in Gesellschaften zu, per einigen, und ihnen Gesese und Vorschriften der Sit tenlehre zu geben.

Wenn man von ber Poesse, aus der Sprache Derselben urtheilen kann, so könnte man, da die Sprac

Eboutates d'éferusortais ton Isnews ou toi, kai yeaupaten Leurs ouveil, kai yeaupaten Leurs, kai the na vous eupapereus ézakizidion éton, as Pacos vous éupereous ézakizidion éton, as Pacos Die Konigl. Spanishe Academie zu Matrid nimm diese 6000 Jahre, als Perioden don 3 Monaten an die also 1500 unserer Jahre ausmachten s. Orthographia Española compuesta y ordensda por la Real Academia Española. (Madrid 1741.81) de diese se seus seus susgabe don 1763 ausgelassen worden. (Di)

Die Meinungen über die älteste Sprache in Spanien sien stud sehr verschieden, indem einige die Hebrafteben, spenien einige die Leltisch spie andere die Celtisch wie

che ber alten Spanier aus der Griechischen und Phoenicischen herstammt, ben nahe behaupten, daß unseite alte Poesie, piel von dem Genie und der Art der Griechischen und der noch alteren Hebraischen, an sich gehabt habe. Dieses ist auch das wahrscheinslichste has man hierinn annehmen kann, da uns ben dem Mangel der Nachrichten aus alten Schristsstellern nicht erlaubt ist, uns hieden auszuhalten, und noch weniger, zu bestimmen, ob die heutige spanissche Poesie, noch etwas von der Dichtkunst der aleten Spanier übrig behalten hat.

## Zwenter Abschnitt. Die Lateinische Dichtkunst.

Der gläckliche Erfolg, mit welchem die Spanier nachdem sie von den Romern waren bezwungen wors den, sich auf die Dichtkunst legten, giedt uns deut: A 3

wieder andere die Cantabrische ober Biscapische das
sür annehmen, oder sie daraus ableiten. Es läst
sich aber mit Grunde nichts gewisses bestimmen.
Aus dem Strabo am angesührten Orte, und einigen
Endern Stellen alter Schriftsteller, läst sich wahre
scheinlich darthun, daß mehrials eine Sprache schon
in alten Zeiten in Spanien gewesen ist. Hiervon
verdienen vorzüglich vor allen andern nachgesehen
zu werden, das vortressiche Buch des D. Bernavdo Aldrete del Origen y Principia de la Lengua
Castellana d Romance que oy se usa en Espasia (en
Roma 1606. Modrid 1674. f.) B. II. Cap. 15. S. 53.
b. u. f. der Madrid 1674. f.) B. II. Cap. 15. S. 53.
b. u. f. der Madrid 1737. 8.) Sh. I. S. 9. tt. s. (D.).

lich zu erkennen, daß biese Kunst unter ihnen, noch ehe sie die Sprache und die Sitten der Lateiner ans genommen hatten, nicht ganzlich unbekannt gewes sen ist.

Das Zeitalter Augusts, welches Rom so viele und so vortrestiche Dichter gab, war daran in Spas nien nicht weniger fruchtbar, als in den übrigen, der Römlschen Herrschaft unterworfenen, Provinzen. Tajus Julius Zyginus ein Frengelassener des Aus gusts, und dem Suetonius a) zu Folge, ein ges dohrner Spanier, war eine der vornehmsten Zier: den dieses Zeitalters; ein vertrauter Freund des Ovis dius

a) Suctonius de illustr. Grammaticis é. XX. Andere glauben daß er aus Alexandrien geburtig gemefen sen. Man sehe von ihm des Aicolas Antonio Biblioth. Hisp. vet. T. I.c. 1. Arn. Prof. Sambergers zuverläßige Rachrichten. B. I. S. 559. u. f. Pelazques macht ihn zu einem Dichter, wovon man teine Beweise hat. Sein Buch das den Titel Poeticon Astronomicon sühret, mag ihn hierzu perleitet Es ist aber, wie befannt ift, fein Gebicht, sondern eine Beschreibung des Himmels, wie ihm die Dichter mit Sternenbildern gezieret baben-Micolas Antonio am angesührten Orte zweiselt ob Dieses Werk von ihm sen. Ausser diesem ist nichts von ihm übrig als seine Fabeln, die eben so wenige für Gedichte konnen gehalten werden. Der Marchese Scipio Maffei, in seiner Vorrede zu seinenz Tranerspiele Merope S. 42., halt biese Fabeln für Auszüge aus alten Trauerspielen, und empfiehle fie ben Tragischen Dichtern Gujets baraus zu nebmen. Es find auch schon vor ihm einige biefer Detnung gewesen, welche in der That Grund zu haberr scheint. (D.).

der Vichter. Ihm schreibt man das Poeticon A-stronomicon zu, das unter seinen Ramen bekannt ift.

In eben diese Zeit gehört unser Spanier Sextis lims zenas, von dem b) Sensca sagt, daß er mehr wißig als gelehrt, und ein sich nicht stett gleicher Dichster gewesen sen, in dessen Schreibart man kast eben das sände, was c) Cicero an den Dichtern von Cordova tadelt, von denen er sagt, daß sie ets was ungeschliffenes und plumpes häuen. Ciceco redet hier von den Dichtern aus Cordova, die Metellus, nachdem er den Serrorius überwuns den hatte, mit sich nach Rom brachte. Es ist hiew aus leicht zu schliessen, mit welchem Eiser sich die Spanier schon lange vor Augusts Zeiten, auf die lateinische Dichtkunst gelegt hatten.

Aus dieser Anmerkung des romisches Redners, kan man nicht allein die grosse Anzahl der Dichten 26 4 wels

b) Seneca Suafor. VI. Sexeillus Hims suit homo ingeniosus magis quam eruditus; inaequalia Poeta, & pene quibusdam locis talis, quales esso Cicero. Cordubenses Poetas ait, pingue quiddam sonantes & peregrinum.

e) Cicero pro Archia c. 10. ut et iam Condubae natis Poetis pingus quoddam sonantibus atque peregri., num, aures suas dederie. Verschiebene Ausleger übed diese Stelle verstehen das pingus und peregrinum von der Aussprache. Der Morquis von Llio in, kinen obenangeführten Observaciones &c. S. 181. glaubt das diese Dichter in ihrer, Muttersprache gedichtet hätten (D.). welche es damals in Spanien gab, abnehmen, sone bern man sieht auch gewisser massen den eigenthimm: kichen Charakter dieser Dichter, und besonders derer von Cordova. Dieses grobe und plumpe Wesen, das Cicero an ihnen bemerkt, kann man mit der Patavinität, welche dem Livius, dem besten ihrer Geschichtschreiber, vorgeworsen ward, vergleichen.

Bu den Zeiten des Mero d) brachte Cordopa drev grosse. Dichter hervor, den Marcus und Lucius Annaus Seneca; und den Marcus Annaus Lucanus; dem Marcus Annaus Seneca e) dem Redner, und dem Lucius Annaus Seneca dem Weltweisen f),schreibt man die bekannte Sammlung

d) Mankann eigentlich nicht sagen daß Cordova diese dren Dichter zu Aeros Zeiten hervor gebracht hat, sie waren vor seiner Zeit gebohren, und die benden letztern find nur unter ihm berühmt geworden (D.).

2) Von des Redners M. Annäus Seneca und seines Sohns L. Annäus Seneca Leben und Schristen handeln sussibilitäh Nic. Ansonio Biblioth. Hisp. vet. To. I. lib. I. p. 13. c. 4. u. c. 7. 8. 9. p. 22.38. und Sambergers zuverläßige Nachr. Th. I. S. 595. 11. Th. S. 87. (D.).

haben: die Meinungen der Gelehrten in Anschung der Versasser dieser Trauerspiele gehen sehr von einander ab Man sindet des Lipsius, Dah. Seinsius und anderer Abhandlungen hierüber, in der Ausgabe der Trauerspiele des Seneca, die Joh. Casp. Schröder, zu Delft 1728. 4. ans Licht gestellet hat. Die Meinung des P. Brumoi (Theatre des Grecs T.

lang von lateinischen Trauerspielen zu; und ungesachtet der Fehler die man mit Recht daran tadelt; kann man nicht leugnen daß vortresliche Sachen dars innen enthalten sind. Sie sind die einzigen lateinis schen Trauerspiele, die noch aus dem Alterthume übrig sind. Vom Lucan z) haben wir nur sein Gedicht vom

IV. p. 74. Amft. 1732. 8.) der fle alle einem einzigen Berfaffer zueignet, ift wohl am wenigsten mabricheinlich. Eine critische Prufunggiebt mehr als einen Berfaffer zu erkennen. Ueber ben Werth diefer Trauerspiele, kann man nichts vollkommeners lesen, als die vortrefliche Abhandlung des Herrn Lestings von den lateinischen Trauerspielen welche unter dem Namen des Seneca befannt sind, in seiner theatralischen Bibliothek St. II. S. 3. bis 134. einen Auszug aus bem rasenden hercules und bem Thneft, und prufet biefe Stucke als ein Deis Ber in der tragischen Runft. Es ift zu bedauern daß es ihm nicht gefallen hat, diese Arbeit, der Riemand mehr als er gewachsen ist, fortzuseten. Einige Fehler dieser Trauerspiele untersucht Br. Dav. Deinrich Gottfried von Pilgramm, in seiner unter des In. Geheimen: Nath Blog Vorfige, gehaltenen gelehrten academischen Probschrift: de Viciis Tragoediarum quae vulgo Senecae tribuuntur-Gotting. 1765. (D.).

Lucans Leben und Schriften werden am ausführlichsten abgehandelt von Micolas Antonio B. H. vet. T. I. L. I. c. 10. p. 39. s. Sambergers zwerl. Nachr. Th. II. S. 107. Sein Gedicht das unter dem Namen Pharsalia befannt ist, hat zu allen Zeis ten eifrige. Verehrer und heftige Widersacher gehaht. Wie sleißig er gelesen worden, bezeugen zum Theist vom biegerlichen Kriege, von dem alle gestehen, daß es ben vielen Fehlern, auch bewundernswürdis ge Schönheiten hat.

Zur

Theil die vielen handschriften die fich von ihm finben, worunter noch viele ungebrauthte find. Sehr viele verfagen ihm eine Stelle unter ben epischen Dichtern, wozu unter den alten schon Petronius gehoret, bem viele neuere bengetreten find. Man hat ihn nach Aristoteles Regeln vom epischen Gebichte beurtheilt, und mit dem Somer und Virgil verglichen, ohne zu bedenken, baß er fich weber nach bem ersten richten, noch die lettern nachahmen wollen. Co lange man ihn aus diesem Gesichtspunfte betrachtet, und ihn nicht als einen Dichter von einem gang befondern Genie anfiehet, ber in feinem einen eignen Plan, eine eigne Danier ju zeichnen, ein eignes Colorit und einen eignen Styl hat, und folglich eigenthumliche Schonheiten und auch eigenthumliche Fehler haben muß, wird man weder biefe noch jene vollkommen einsehen, noch gehörig beurtheilen konnen. Wenn man nicht überdieß bie Regierungsverfaffung unter ber er gelebt hat, die damals herrschende Philosophie, ben Lon seiner Zeit, bas bamalige Genie seiner Sprache, Die feine Person betreffenben Umftanbe, und endlich ben Einfluß, ben alle biefe Dinge zusammen, auf sein Genie und auf sein Gedicht haben mußten, wenn man, sage ich, nicht alle biefe Umftanbe fennet, und ben seinem Urtheile zu Rathe ziehet, barf man sich nicht zum Richter bes Lucans aufwerfen. Ben den vielen Streitigkeiten über seine Borguge und Sehler, haben so wohl ben feinen Berehrern, als ben feinen Werächtern, Vorurtheile, Parthenlichkeit und Debanteren einen groffen Ginfluß gehabt. Jul Cas GcaZur Zeit Domitians, blühete Marcus Valerins Martialis h), von Bilbelis gebürtig, dessen Sinngedichte, eines der vornehmsten Denkmaler der guten lateinischen Poesse sind. Eben dieser Martialis gedenket anderer spanischen Dichter seis ner Zeit, als des Unicus i) seines Verwandten,

Scaligers (Poet. VI, 6.) Urtheil vom Lucan, unb Pet Burmanns (f. Vorrede zu seiner Ausgabe dies sen ihn und seine Verehrer, werden den Lucan nicht derabsein könnacke und Einsichten den Lucan nicht derabsein können. Von seinen wirklichen Jehlern, die Riemand leugnen wird, und von seinen grossen wichtig der Petr von Voltaire, in seinem Essai sur la Poessie Epique Chap. 4. und Herr Marmontel so wohl in seiner Poetique francoise T.II. p. 251. als in der Vorrede zu seiner Uebersesung der Pharsalia des Lucans, die zu Paris 1766. in 2 B 8. ans kicht gestreten ssi, und ihrem Versussers grosse Ehre macht. (D.).

h) vom Martial s. Tic. Antonio Bibl. Hisp. vet. L.
I. c. 13. T. I. p. 61. Ambergers zuverl. Nachr. Th.
II. S. 195. wo mehrere Schriftsteller von seinem Lesben, und die Ausgaben seiner Sinngedichte angessührt werden. Bilbilis sein Geburts Ort; eine ehemals berühmte Stadt in Celtiberien, wird von einigen sür Bilboa, von andern sür Calaraywo gehalten, letzterer Meinung ist der Marquis von Llio. S. 182. n. 6. Man sehe was Mic. Antonio S. 62. davon sagt. (D.).

i) Martial B. XII. Sinngeb. 44. Dieses Sinngebicht ist an den MI. Unieus gerichtet. s. Aic. Anconio B. H. vet. T. L. p. 69. n. 306. von bem er sagt, daß er einen Bruder hätte, der gleichsals ein Dichter wäre, des Canius k), von Gades, des Decianus, l) von Emerica und des Licinianus m) von Bilbilis.

Won dieser Zelt an dis zu den Zeiten Constans eine, findet man keine besondere Nachricht von irs gend einem spanischen Dichter n). Zu den Zeiten Cons

- k) Martial B. I. Sinnged. 62. und 70. desgl. B. III. Sinnged. 20. von diesem Canius Rusus sührt Amsbrosius de Morales Coronica general de Espasia B. IX. Cap. 27. S. 281. d. eine pr. Villeva gesundene Ausschicht an, die aber Gruter unter die untergeschobenen sett. Vom Canius handelt umständstich Aric. Antonio B. H. v. T. I. p. 68. (D.).
- 1) Martial B. I. Sinngeb. 40. u. 62. Aic. Antonio B. H. v. T. I. p. 69. n. 303.
- m) Martial B. I. Sinngeb. 62, Mic. Antonio B. H. v. T. I. p. 69. n. 304. Unter die spanischen Dicheter, die Zeitverwandten des Martials gewesen, sett Mic. Antonio T. I. p. 69. u. 70. den Marernus und Lucius. Der erste kommt vor sm X. B. 37. Sinnged. und der zwente im IV. B. 55. Sinnged. Allein man steht aus dem Zusammenhange dieser Etellen, nur, das Maternus ein grosser Rechtsgelehrter und Lucius ein grosser Kedner gewesen sen; Martial sagt nichts woraus man schliessen kommte, das sie Dichter gewesen wären.
- n) In den lateinischen Dichtern die Spanien zu ihrem Vaterlande gehabt, und in diesen Zeiten gelebt haben, rechnet man verschiedene von denen man wenig gewisses bestimmen kann. Der Marquis von Llio

Constantins und seiner Sohne lebte Juveneus of Presbyter, der die Evangelische Geschichte in Herar metek

in seinen angeführten Observaciones &c. G. 183. und Mixavel itt seinen Zusätzen zum Moreri. VII. B.3 Art. Poefes, rechnen hierber einen Culfins ober Cur-; eins Montaque, ber noch gegen das Ende des er-Ren Jahrhunderts gelebt haben soll. Es soll der Montanus senn, der benm Gvidius ex Ponto IV. 16, II. und bepm Tacitus in seinen Jahrbuchern XVI, 28. und 29. desgl: in feiner Gefchichte IV, 40. vortommt, es lagt fich aber nichts gewisses erweisen. Mic. Antonio gedenkt seiner nicht. Man sebe von ibm den Dossius de Poet. Lat. c. 2. p. 241. (Amst. 1696. fol.). Ein anderer Dichter Voconius Romanus, welcher unter bem Trajan und Adrian berühmt gewesen ift, und der in Plinius Briefen oft portommt z. B. 11. B. 13. Br. u. f. w. wird unter die spanischen Dichter bieses Zeitalters gezählt. Ambrosius de Morales Coronica general de España 3. IX. C. 36. S. 300. (Alcalà de Henares 1574.) führt etliche Aufschriften von ihm an, die auch benm Grmer fiehen, wovon tom eine bengelegt wird, von Aic. Antonio B. H. v. L. I. e. 17. T. I. p. 82. u. 33, ber ihn wenigstens seiner Mutter wegen für einen Spanier halt. Eben so wird von einigen ber Raifer Adeignus jum Spanier; und wegen feiner Sedichte die man ihm suschreibt, zum Dicheer gemacht. Bon ihm handelt weitläuftig Mic. Ausonio B. H. v. L. I. c. 15, T. I. p. 74, 4. f. (D.),

einem voenehmen Geschlechte in Spanien, und Meltester ben einer Kirche. Von seinem Leben handelt Aic. Antonio B. H. v. L. II. c. 4. T. I. p. 126. Seine in Oexameter gebrachte Evangelische Geschichte,

von bem er sagt, daß er einen Bruder hätte, der gleichfals ein Dichter wäre, des Canius k), von Gades, des Decianus, 1) von Emerica und des Licinianus m) von Bilbilis.

Won dieser Zeit an dis zu den Zeiten Constanz eine, sindet man keine besondere Nachricht von irz gend einem spanischen Dichter n). Zu den Zeiten Cons

- k) Martial B. I. Sinngeb. 62. und 70. desgl. B. III. Sinnged. 20. von diesem Canius Rusus sührt Amsbrossus de Morales Coronica general de Espasia B. IX. Cap. 27. S. 281. d. eine pr. Villeva gesundene Ausschrift an, die aber Gruter unter die untergeschobenen sett. Vom Canius handelt umständsich Vic. Antonio B. H. v. T. I. p. 68. (D.).
- 1) Martial B. I. Sinngeb. 40. u. 62. Aric. Antonio B. H. v. T. I. p. 69. n. 303.
- m) Martial B. I. Sinnged. 62. Mic. Antonio B. H. v. T. I. p. 69. n. 304. Unter die spanischen Dichter, die Zeitverwandten des Martials gewesen, sett Mic. Antonio T. I. p. 69. u. 70. den Marennus und Lucius. Der erste kömmt vor im X. B. 37. Sinnged. und der zwente im IV. B. 55. Sinnged. Allein man sieht aus dem Zusammenhange die ser Stellen, nur, daß Maternus ein großer Rechtsgelehrter und Lucius ein großer Kedner gewesen sen; Martial sagt nichts woraus man schliesen könnte, daß sie Dichter gewesen waren.
- n) In den lateinischen Dichtern die Spanien zu ihrem Vaterlande gehabt, und in diesen Zeiten gelebt haben, rechnet man verschiedene von denen man wenig gewisses bestimmen kann. Der Marquis von Llio

Constantins und seiner Sohne lebte Juveneus of Presbyter, der die Evangelische Geschichte in Herar meter

in seinen angeführten Observaciones &c. G. 183. und Mixavel in seinen Zusähen zum Moceri. VII. B.3 Art. Poefie, rechnen hierher einen Culfins ober Cure; eins Montanus, der noch gegen das Ende des erften Jahrhunderts gelebt haben soll. Es soll der Montanus senn, der benm Goidius ex Ponto IV. 16, Is. und benm Tacitus in seinen Jahrbuchern XVI, 28. und 29. desgl: in seiner Geschichte IV, 40. vortommt, es lagt fich aber nichts gewisses erweisen. Mic. Antonio gedenkt seiner nicht. Man sebe von ibm den Possius de Poet. Lat. c. 2. p. 241, (Amst. 1696. fol.). Ein anderer Dichter Voconius Romanus, welcher unter dem Trajan und Adrian berühmt gewesen ift, und ber in Plinius Briefen oft portommt z. B. 11. B. 13. Br. u. f. w. wird unter Die Manischen Dichter bieses Zeitalters gezählt. Ambrosius de Morales Coronica general de España 3. IX. C. 36. S. 300. (Alcalà de Henares 1574.) führt etliche Aufschriften von ihm an, die auch benm Grmer fiehen, wovon tom eine bengelegt wird. von Vic. Antonio B. H. v. L. I. e. 17. T. I. p. 82. 12 83, ber ihn wenigstens seiner Mutter wegen für einen Spanier balt. Eben fo wird von einigen ber Kaiser Adrianus jum Spanier; und wegen seiner Sedichte die man ihm suschreibt, jum Dichter gemacht. Bon ihm handelt weisläufsig Mic. Ansonio B. H. v. L. I. c. 15, T. I. p. 74, u. f. (D.),

cinem voedehmen Geschlechte in Spanien, und Meltester ber einer Kirche. Bon seinem Leben handelt Tic. Antonio B. H. v. L. II. c. 4. T. L. p. 126. Seine in Kerameter gebrachte Evangelische Geschichte,

meter brachte, und der erste gestliche Dichter war, dessen Benspiel Prudentius, Arator, und Sedustius pachgeahmet haben.

Latinus Paeatus p) sagt in seiner Lohrebe auf ben Kaiser Theodosius: daß damals Spanien die tapsersten Soldaten, die beredksten Redner, und die vortressichsten Dichter hervorbrächte. Der heislige Zieronymus q) gedenkt des Aquilius Severus, eines Spaniers, der zur Zeit des Valentias nus lebte, und in Prosa und Versen zugleich ein Werk

ist eine sast wortliche Uebersetzung des Matthäus. Eben so hat er auch das erste Buch Mose übersset. Mehrere Schriftsteller die von ihm handeln, und die Ausgaben seines Werkes sindet man in Hambergers zwerl. Nachr. Th. II. S. 701. (D.).

p) Latin. Pacat. Panegyr, c. 4. Haec durissimos milites, haec experientissimos duces, haec facundissimos Oratores, haec clarissimos vates parit.

Sieronymusin seinem Suche de viris illustribus e. CXI.c. not. varior. in 1. Alb. Fabricii Bibliotheca seclesias. p. 2013. Aquilius Severus, in Hispania, de genere illius Severi, ad quem Lastancii duro epistolarum scribuntur libri, composuit volumem quasi odornopino cotius suas vitae statum continens, cam prosa quam versibus, quod vocauic naraspospir suie masseur, et sub Valentiniano obite. Die Ausleger über diese Stelle halten das ürzendam masseur nicht, wie Asic. Autonio B. H. v. T. I. p. 128. durch transitum, sondern durch experientiam übersetzen musse, welches auch viel richtiger ist. (D.).

Werk versertigte das den Ramen Conversio oden auch Transitus sührte, in welchem viele besondere ten bensumftande, von ihm enthalten waren. \*)

Per Werth der Gedichte des Spaniers Anrelie us Prudentius r), der im wierten Jahrhunderte lebte, ist Miemand anbekannt. Seine Gedichte verdienen viel Hochachtung, nicht allein wegen ihrer Zierlichkeit, sondern auch wegen der Erläuterungen die sie der Kirchen: Geschichte dieset Jahrhunderte geben.

Ich gedenke hier des Silius Italicus of nicht, der alter als alle diese ist, noch auch des Rusus Ses

Diether gehört noch ein andeter Dichter aus Spanien, Matronianus oder vielmehr Latronianus, von dem Sieronymus de vir. ill. c. CXXII. Jagt: Latronianus, prouinciae Hispaniae, valde eruditus, et in merrico opere veteribus comparandus, cae-sius est et ipse Tréveris cum Priscilliano, Felicissimo sultoribus cultano, Euchrotia eiusdem sactionis auctoribus. Extant eius ingenii opera diezzia menticae-diez (D.).

Muclius Prodencius Clemens ist im J. E. 148.
zu Calaborra in Spanien: gebobren. Andere, mas, wen mit weniger Wahrscheinliehkeit Zaragoza zu seiner Vaterstadt. f. Tic, Antonio B. H. v. T. I. p. 245. L. Das: Barzeichniß seiner Gedichte und die Muchgaben derselben sindet man in Sambergens zuserl. Nachr. Th. III. S., 140. Seine Frömmigkeit ist gröffen gewesen als sein dichterisches Senie. Es ist ausserbem auch bekannt, daß er viele Fehler gesen des Solbenmaaß begehet. (D.).

e) Siline Icalicpe, wird mezen ftines Bepnamens

stres Avienus t), dur unter Cheodossus dem Größen lebte, eben so wenig als des heil. Pabstès Danne.

für einen Spanier gehalten; und verschiebene machen beswegen Italica eine ehemalige Stadt in Spanien gu' feinem: Geburgeorte. Allein tvie, auch selbst Mic. Antonio B. H. v., T. I. p. 85.: gestehet, ist dieses kein hinlanglicher Grund. Und die ihn aus Corfinium einer Ctudt in dem Bebiete ber Peligner bie ehebem so geheissen, gebirrtig madien, baben eben so wenig für sich. s. Sambergers zuverl. Nachr: Th. II. S. 201. Dhite allen Grund wird der Dichter Clandjanus für einen Spanier von einigen ausgegeben. Mic. Antonio widerlegt diefes falsche Porgeben in seiner Bibl, Hisp. ver. T. I. p. 84. desgl. p. 200. Indessen hat bennoch Don Bernardino de Padellas, in seiner Ahandlung de la Patria de Claudiano, zu erweisen gesucht, daß er ein Spanjer, ober boch von spanischer Abkunft gewesen sen. s. den Marquits pon Llio in seinen Observaciones &c. G. 187. not. 4. (D),

Dieset: Bassus Jakus Inienns wied von verschiedenen, unter andern vom Aicolas Antonio: B. H.

V.L. II. v. IX: Inii. prograffe einen Spanier ausgegeben; die Erdinge für diese Meinung glaubt man in seiner Erdbeschreibung; welche eine Uederse- hung des Dionysius Periogeres ist, zu sind Indon, da vin einigen Grellen Spanien und dessen Bewoh
von Lobsprücherbenstezt und gegen die Busher ein nige Abneigung bliefen läst: Aus wahrschiellischen Schule von Schulen wird er für einen Justicker gehale ven. f. Sambengers zuverl. Rachr: Thire G. 1918.

Man muß ihn nicht mit einem Avsanus verwechseln, von welchen die beimen Fabien herrichten. (D.)

masis v), weil diejenigen, welche darüber streis ten, ob sie Spanier gewesen sind oder nicht, sie viels leicht ausschliessen mochten.

Unter den Inschristen in Spanien, welche Gruster, Muratori, Reinesius und andere berausges geben haben, sinden sich verschiedene lateinische Sinns gedichte, welche in diese Zeiten zu geheren scheinen, und sugleich beweisen, daß der Geschmack an der Dichtkunst ben der ganzen Nation allgemein gewessen ist. Dergleichen ist die Ausschrift der Brücke zu Alkantara, die dem x) C. Julius Lacer, dem Baumeister derselben zu Ehren versertigt ist; die drep

- 1 YTicol. Antonio B, H, V. L. II. c. 7. T. I. p. 159. welcher viele anbere Schriftfteller für feine Deinung auführt, nimmt es für gewiß an, daß er aus Spanien geburtig gewesen sep, ob er gleich ben eigentlis chen Drt feiner Geburt nicht bestimmen will. Derer Meinung zufolge ift er ein Romer. Casmina, Hymni, Elogia und Epigrammata find verfcbiebene mal ans Licht geftellt, unter anbern in eimer von Andreas Rivinus 1652, zu Leipzig veran-Malteten und iest ziemlich feltenen Musgabe. wollftandigften in der neueffen Ausgabe feiner Ber-Le, die Antonius Maria Merenda ju Rom 1754. fol. beforgt bat. Die samtlichen Schriftsteller die pon ibm bandeln, und seine Schriften und beren Musgaben, f. in Sambergers zuverläßigen Nachr. **3.6.** II. S. 826. (D).
- Z) Beym Ambrosso de Morales Coronica general de España B. IX. Cap. 28. S. 285. b. und in Gruscers Thes. Inscript. CLXII, 1. desgleichen in Joh. Baptista Serretti Musis Lapidariis, (Veronas 1672.) Lib. II. Memor, XXXIV. p. 130. (D).

dren zu Carragona, welche der zween berühmtsten y) Rennwagensihrer (aurigae) Zuscus und Eutyches erwähnen, und die, auf ein z) in eisnem zatten Alter verstorbenes Kind.

Mady=

y) Bende stehen benm Ambr. de Morales in seinem Antiguedades de las Civdades de España (Alcalà 1575.) S. 67. Diese Ausschriften haben auch Gruter Thes. Inscript CCCXXXIX, 4. und CCCXL, 4 und Serretti L III. mem. XLIII, p. 211. und L. II. mem. II. p. 87. (D).

2) Ambr. de Morales im angeführten Werke, S.
71. b. perichtet, daß der Stein mit dieser Ausschrift wegen seiner Vortreslichkeit, von Tarragona nach Rom ware gebracht worden. Es war, wie er sagt, ein kleines Kind in Marmor gehauen, liegend, benma Kopfe war ein blübender, und zu den Fussen verwelkter Zweig, unten standen vier Verse:

Aspice quam subito marcet, quod storuit ante.
Aspice quam subito quod stetit ante cadat.
Nascentes morimur: finisque ab origine pendet.

Der lette Berk sehlte, weil der Stein eben da abgebrochen war; Morales hat ihn in seiner Jugend, wie er sagt, also ersett:

Illa eadem vitam, quae inchoat hora, rapit.

Der berühmte Arzt Franz Sernandez hat noch glücklicher dieß Sinngedicht durch folgenden Vers ergänzet:

Ipsaque vita suac semina mortis habet.

Diese Inscription führet Serretti unter den unters geschobenen, L. V. mem. It. p. 307. also an:

D. M.

CAMILLYS. AQVILEIVS
SE. VIVO. SCRIBI, IVSSIT. SIC
NON. FVI. DEINDE, FVI. MODO. NON. SVM.
Dicto

Nachdem Spanien zu Anfang des fünften Jahr hunderts, von den Gothen und andern nordischen Wolkern war überschwemmet worden, sieng der Ge schmad der guten Dichtkunst an sich zu verlieren, da fie von derjenigen Vollkommenheit und Anmuth ausar tete, die sie hatte, als sie den Spaniern durch die Ros mer bekannt ward. Die gothische Rauhigkeit und Barbaren war nicht die einzige Ursache dieser Berderbs niß. Die geiftlichen Dichter, welche sich damals der Musen bemachtigten, lasen die guten Muster nicht, und wollten sie nicht nachahmen, weil sie ih: nen den guten Sitten geführlich zu senn schienen. Done Kentnisse und ohne Genie verfertigten sie Hymnen, Grabschriften, und andere dergleichen Gedichte zum Gebrauch der Kirchen, und zur Uns terhaltung der Andacht der Glaubigen, denen sie beidnische Dichter zu lesen widerriethen. Und dies ses war eine der vornehmsten Ursachen der Verderh: nis des Geschmacks in der Dichtkunst.

Wir wiffen nicht, ob die Spanier etwas von der nordischen Dichtkunst, die die Gothen mahrs scheinlich mitgebracht hatten, angenommen haben. Alle Dichter aus diesen Zeiten, von denen man eis nige Machricht hat, schrieben ihre Gedichte in lateis

nischer Sprache.

Gidos

Sierauf folgen die drep oben angeführten Berfe, und der vierte so wie ihn Morales ersett zu haben mel-Aus dem Ferretti bat sie Franz Maria Bomada in seine Carmina ex antiquis lapidibus (Rom. 1753.) Class, VII. n. 37. T. II. p. 250. einges ruck. (D).

Sidonius Apollinaris a), lobt einen andas lusischen Dichter seiner Zeit, der sein Vaterland verlassen hatte, und nach Ravenna-gegangen war. Idacius b) redet von einem spanischen Dichter Mes robaus

- a) Sidonius Apollinaris. Carm. IX. v. 297. L.
  Sed nunc tertius ille non legetur,
  Betin qui patrium semel relinquens,
  Vndosae petiit sitim Rauennae.
  Plosores cui fulgidam Quirites,
  Et charus popularitate princeps,
  Trajano statuam soro locarunt.
- b) In seinem Chr. ad a. Theod. 19. in Senr. Slorez España Sagrada T IV. p 365. Afturio Magistro veriusque militiae, gener iplius successor ipsi mittitur Merobaules, natu nobilis, et eloquentiae merito, vel maxime in poëmatis studio veteribus comparandus, testimonio etiam prouchitur statuarum. Sirmond in seinen Unmerkungen über bie vorbin angeführte Stelle bes Stoontus, S. 140. glaubt nicht gang unwahrschein. lich, daß biefer Merobaudes ber ungenannte Dichter des Sidonius sey. Vicolas Antonio Bibl Hisp vet. L. II. c. 3. T. I. p. 191. führt verschiedes nes jur Beftatigung diefer Meinung an, und glaubt unter andern, dag vielleicht Sidonius den Ramen des Merobaudes nicht genannt habe, weil er ibn nicht hatte können in den Vers bringen. Sammlung der drifflicen Dichter Die Sabricius herausgegeben hat, sindet sich S. 763. eines Merobaude Hispani Scholastici, carmen de Christo, mese des Andreas Rivinus in einer kleinen Sammlung, die den Titel hat: de Christo lesu, benesteils et laudibus eius, aliquot Christianae reliquiae veterum Poëtarum Ecclesiasticorum etc. zu Leipzig 1652. in Octav, mit einigen wenigen Unmertungen bat abbruden laffen. Diese lettere sehr seltene Ausgabe ift

Abkunft, ein vortreslicher Redner, und ein Dichter, der den Alten an die Seite gesetzt uwerden, verdiente, gewesen ist; er sügt noch hinzu, daß er unter dem jüngern Cheodosius gelebt hätte. Zu eben dieses Cheodosius Zeiten lebte Dracontius, welcher, dem heil. Istdorus c) zufolge, in lateinis schen

dem Mic. Anconio unbekannt gewesen. Antonio am angesührten Orte halt es nicht für unwahrscheinslich, den Merodaudes beym Bacius für den Verstaffer dieses kleinen Gedichts anzunehmen; den Beymamen Scholastieus kann er nach seiner Meinung das der haben, weil er, ehe er Kriegsbedienungen beskleidet hat, ein Redner und Sachwalter gewesen seyn kann, welches des Jdacius Worte eloquentise merito, zu bestätigen schienen. Wenn er indessen keine andern Gedichte ausser dem vorhandenen, und die bester gewesen sind, als dieses versertigt hat sehe sich nicht wie er nach Idacius Worten ein so vortrefslicher Dichter hat seyn können, der mit den Alten werglichen zu werden verdiente. (D).

e) Isidorus der in seinem Werke de Script. ecclesiast, e 24. von ihm handelt, sagt nicht daß er ein Spanier gewesen sep, auch kein einziger van den ältern Schriststellern die seiner gedenken, meldet etwas hiervon. Die Reuern, die Spanien zu seinem Baserlande machen, sührt Vic. Antonio, Bibl. Hisp. vet. L. III. c. z. T. I. p. 192. an. Ihm schreibt man ein Bedicht zu, welches den Titel Hexagmeron. s. de opere sex dierum et creatione mandi sührt, wovon die Ausgaben in Sambergers zuverl. Nachrichten, Ih. III. S. 164. u. s. angegeben werden. Der heil. Eusgenius hat dieses Gedicht verbessert, und den siesbenten Tag hinzugesügt; man kann also nicht bestenten Tag hinzugesügt; man kann also nicht bes

schen heroischen Versen, das Gedicht von der Schöpfung der Welt verfertigt hat. In das fünste Jahr:
hundert gehört auch der Vischof Ceponius d), welcher ein Gedicht schrieb, worinn er die Fabel vom Phaëron, mit dem Falle Satans, als er aus dem Himmel herabgestürzt ward, vergleicht.

Im sechsten Jahrhunderte blühete Orentius, oder Orientius, dessen Sigebert von Geme blours

stimmen, was dem Dracontius davon jugehörk. Casp. Barth, der den Dracontius, einen gelehrten aber schweren Dichter nennt, bemerkt, das man mehr als eine hand in dem Gedichte des Draconstius, wie wir es ist haben, entdecken kann, s. defs sen Adversaria L. VII. 20. IX, 7. XXIII, 19. Der D. Sirmond hat noch eine Elegiam ad Theodosium Imp. des Dracontius beraus gegeben, worinn er Gott bittet ihm zu verzeihen; wenn er etwa einige Fehler in seinem Gedichte begangen hatte, und sich ben dem Kaiser entschuldigt, daß er seiner Triumsphe nicht gedacht habe. (D).

d) Von diesem Ceponius sagt Vie. Antonio Bibl.
Hisp, vet. L. III c. 5. n. 112. T. I. p. 200. sehr mesnig. Casp. Barth über des Statius Thedaid. IV, 229. T. II p. 1225 macht ibn zu einem Monche, welsches Vorgeden Thomas Reinesius in seinem 83.
86. und 90 Briese an Christian Daum, widerslegt. Von dem Gedichte des Ceponius, (welches Barth über Statius Silv. II, IV. 24. T. I. p. 227. unter dem Titel Hexaëmeron ansührt,) worinnen er beweiset, daß die Fabel vom Phaeton, dem Luciser oder Satan, der wegen seines Hochmuths aus dem Himmel gestossen worden, anzeigt, sagt Barth in der angesührten Stelle seiner Auslegung über des Statius Thedais, daß er es besässe, und bersausges

blours e) erwähnet. Von dem Orientius haben wir das Commonitorium in Herametern und Pens tametern abgefaßt, welches der P. Martin Anron, del Rio mit Anmerkungen, und noch vollständiger und

ausgeben wolte. Er führt auch 23 Verse baraus an, wovon die ersten folgende sind:

Sic veterum faciles praesingens pagina lusus,
Vt vacuis verax se gloria conderet orsis,
Luciserum Phaetonta notat, qui solis ab alta
Progenie ductus, non se sibi credere posset,
Nec staret meritis caelestes inter honores,
Ausus in omnipotens animo se tollere numen,
Esset vt ipse Deus, divinaque munera obiret,
Non a se sactum cupiens ascendere mundum,
Imperio, sociisque suis dare iura per orbem. u. s. m.

Christ. Daum im 89. Briefe berichtet, daß Barch im 109. Buche seiner Adversariorum, dies Gedicht, batte bekannt machen wollen.

e) Sigebert von Gemblours de seript eccles. c. 34. Oreneus commonitorium fidelibus seripsit metro berojco, vt mulceat legentem fuaui breuiloquio. gemein mird er Wrientius genannt, welches richtiger icheint Biele glauben, bag er ber Orefius sep, an den Sidonius Apollinaris den 12ten Brief Des IXten Buchs gerichtet bat; andere halten ibn mit dem Orentius, Bischofe von Eliberis für eine Diefe verschiedenen Meinungen untersucht Tic. Antonio Bibl. Hisp. vet. L. IV, c. I. T. I. p. 206, wo er auch n. 4. ben Titel dieses Gedichts Commonitorium erflart. Der P. Martin Anton del Rio hat es zuerst mit seinen Anmerkungen zu Untwerpen 1599. 12. and Licht gestellet. cene, und dem Nic. Antonio unbekannte Ausgabe ift folgende: S. Oriensii Illiberitani Episcopi versus commonitorii storidistimi — pristinae suae dignitati 25 4

und richtiger D. Juan Tamapo de Salazar here

ausgegeben haben.

Aus dem siebenten Jahrhunderte waren der heil. Ildephonsus f) Erzbischof von Toledo, der versschiedene

et integritati, quod licuit restituti, ae post Hecibert. Rosweydum, Mart, Delrium, Iust. Lipsium, Aegid. Schondonchum, D. Fabritium, C. Barthium etc. emendati et scholiis paucis enarrati ab Andrea Rivino. Lipfice 1651. 8. Um vollständigsten bat ihn Juan Camayo de Salazar in seinem Martyrologio Hispan. zum 7. Intius T. IV, p. 60. berausgegeben, und aus einer Handschrift verbeffert, und viele Lus den erganget. Er handelt auch daselbst febr weit= läuftig von seinem Leben. Edmund Martene bat the hernach ju Rouen 1700. in Veterum Scriptorum et monumentorum collectione nous aus einer Handschrift zu Cours, mit dem ganzen zwenten Buche vermehrt, berausgegeben. Die lette Ausgabe ift von Seinrich Leonhardt Schurzfleisch, zu Wittenberg 1706. veranstattet worden, der im Jahre 1716. ju Weymar noch einen Anhang baju aus Licht geftellt bat, welcher die Lefearten einer Orforbifden Danbidrift enthalt. In Diefer Ausgabe bes Schurzfleisch befinden fich noch einige ambere Bedicte des Orientius. (D).

f) Die Schriftseller die von dem Leben und Schriften des beil. Ildephonsus Rachricht geben, werden vollsständig in Sambergers zuverl. Rachrichten, Th. III. S. 507. angeführt, worunter vorzüglich Gregorio de Mayans i Siscar Vida de S. Ildesonso en Valencia 1727. 12mo. und Senrique Florez España Sagrada T. V. p. 275. und 501. zu empfehlen sind. Bon seinen Schriften ist sein Buch de viris illustribus das merkwürdigste. Manschreibt ihm einige Grabschriften und Sinngedichte zu, welche aber Mie

schiedene Grabschriften und Sinngedichte verfertigt hat; der heil. Lugenius g), dritter Erzbischof eben dieser Kirche, welcher des Dracontius Ges diche von der Schöpfung der Welt sortsetzte und einige

Vie. Untonio für unächt erflärt, und glaubwürsdig macht, daß sie vom Sieronymo Romano de la Siguera untergeschoben sind, s. Antonio Bibl. Hisp. vet. T. I. p. 291. n. 308. (D).

2) Man hat von diesem Eugenius, der im J. C. 657 als Etzbischof von Tolebo verstorben ift, noch verschiedene Gedichte übrig, die für die damaligen Bei-Vornehmlich ist seine not. c. ten, geschaft werden. angeführte Verbefferung des Hexaëmeron des Dras contius bekannt, ju welchem Gedichte er noch ben Nebenten Sag bingufeste. Er bat Diefe Berbefferung auf toniglichen Befehl unternommen; man glaubt insgemein, daß es der König Chindasvint sep, der ibm diesen Auftrag gethan babe, allein Senrique Slorez, der in España Sagrada T. V. p. 273. Euges mins Leben beschreibt, balt aus guten Grunden ben Ronig Recesvint bafür. Seine Bedichte bat Sir. mond ju Paris 1619. und perbessert im zweyten Bau-De seiner Werte berausgegeben. Sie fteben auch in der eben angeführten Ausgabe des Dracontius von Allein Don Juan, Baptista Andr. Kivinus. Perez, Chorherr zu Toledo und nachmals Bischof, von Segorbe, in feinen Unmertungen über ben beil-Ildephonsus de Viris illustribus e, 13. in Senr. Slos rez España Sagrada T. V. p. 482. fagt, dag die Ses Dicte des Qugenius so wie ffe bekannt sind, nicht Die achten find, die fich nur in einer gothischen Bandforift befinden, die ehedem Don Michael Ruis de **Uzagra befessen, und ist in der Büchersammlung** der Kirche zu Toledo befindlich ift. Dieser Azagra wollte, wie Vic. Antonio Bibl. Hisp. vet. T. I. p. **25** 5

sinige andere Gedichte schrieb, die in einer gothisschen Handschrift in der Büchersammlung der Kirsche zu Toledo vorhanden sind; und der heil. Dales rius ein Abt, der zur Zeit des Wamba einige Gesdichte schrieb, welche Morales h) in einer Handsschrift der Kirche zu Oviedo gesehen zu haben, verssichert. Vom Julian i) Erzbischose von Toledo, und vom Tajo k) Bischose von Zaragoza hat man Nache

282. berichtet, dieselben mit seinen Unmerkungen berausgeben, welches aber unterblieben ist. Anstonio glaubt, daß durch Sirmonds Ausgabe dieser Mangel ersett sep, allein Florez am angeführten Orte S. 273. halt mit Recht dasur, daß des Azasgra Ausgabe, welche den wahren und von den bestannten Ausgaben verschiedenen Text wurde geliessert haben, sehr wichtig gewesen sepn wurde. (D).

- h) Ambr. de Morales Coronica general de España. B. XII. Cap. 51. S. 178. Von diesem Valerius, Ibte des Klösters San Pedro de Montes, und seis nen übrigen Schriften, s. Vic. Antonio Bibl. Hisp., vet. L., V. c. 7. T. I. p. 302. (D).
- namen Pomerius gegeben bat, starb im Jahr C. 690. als Erzbischof von Toledo. Sein keben besschreibt Senr. Florez España Sagrada B. V. S. 295. Felip im Anhange zu des heil. Ildephonsus Buch de viris illustribus in Senr. Florez Esp. Sagr. T. V. p. 486. zählt zu seinen Schristen: librum carminum diversorum, in quo sunt hymni, epitaphia atque de diversis causis epigrammata numerosa. Man sehe was Antonio B. H. v. T. I. p. 307. hiervon sagt, der auch seine noch vorhandenen Schristen ansührt. (D).
- k) Bom Tajo Bischose zu Zaragoza, und dem ihm von Mabillon in seinen Analesis Veteribus T\_X. p. 317.

Rachricht, daß sie lateinische Gedichte geschrieben baben.

Wir haben auch noch verschiedene gothische Ankschriften, worinnen einige Ueberbleibsel der Dichtkunst dieser Zeiten vorhanden sind, und aus welchem man schliessen kann, wie sehr der Geschmack damals verderben gewesen ist. Dergleichen ist die Grabschrift des Athaulphs 1) zu Barcelona, wenn sie so alt ist; die Grabschriften des heil. Drus, dentius m) Bischofs zu Tarazona und des Archis tiakonus Pelagius; die Inschrift n) der Kirche des heil. Johannes, die Receswint'zu Baños gestiss ter hat; die Grabschrift der Justa ben dem Kloster Tars

- p. 317. jugeeignetem Gedichte, s. Vic. Antonio Bibl. Hisp. vet. L. V. c. 7. T. l. p. 310. (D).
- 1) Morales Coronica general de España. B. XI. Cap.
  14 S. 20. Diese Grabschrift, in der man zwar die claßische Zierlichkeit vermißt, ist doch gar nicht in dem damals durchgängig in diesen Gegenden berrschenden gothischen Geschmacke, und wird daher mit Recht für verdächtig gehalten. (D).
- m) Morales Coronica general de España B. XI Cap. 74. S 89 b. Die Grabschrift des heil. Prudenstius fangt also an:

Sic suit in mundo Prudens Prudentius iste, Corde quod ex mundo serujuit Rextibi Christe etc. Die des Belagius:

Continet haec petra, quem non possent mea metra Commendare satis, propter pelagus bonitatis, etc.

2) Morales Coron, gen, de Esp. B. XII. Cap. 37. E. 153.

Tardon 0), und die zwo Ausschriften des Warre

ba p) zu Toledo.

Die Araber, die im achten Jahrhunderte in Spanien einsielen, und sich hernach des ganzen kans des bemeisterten, suhrten in der Dichtkunst, so wie in den übrigen Künsten und Wissenschaften, eine sehr beträchtliche Veranderung ein. Allein es sehlt nicht an spanischen Dichtern, welche nicht allein in dies sem, sondern auch in den folgenden Jahrhunderten, die lateinische Dichtkunst, die zur Zeit der Gothen geherrschet hatte, erhalten haben.

Aus dem achten Jahrhunderte war Theodule phus q) Bischof von Orleans in Frankreich, ein ge-

bohrner

o) Morales eben daselbst, S. 153. b.

p) Morales Coron, gen, de Esp. B. XII, esp. 48. S. 170. b.

4) Man ift nicht einig, ob er ein Spanier gewesen ift, Sirmond, Labbe und andere halten ibn für einen Italiener. Man febe bie Grande fur beide Meinungen bemm Tic. Antonio. Bibl. Hisp vet. L. VI. c. s. T. 1. p. 339. der ihn wahrscheinlicher far seinen Landsmann erkennt. Carl ber Groffe, in beffen Gnaden er stand, brachte ihn nach Frankreich und machte ihn jum Abte ju Sleuri, und bernach jum Wischofe ju Orleans. Unter Carls Sohne Ludewig bem Frommen, bey bem er anfänglich auch in Gnaden war, ward er angeflagt, an ber Emporung Bernhards Konigs von Italien Theil ju baben, und beswegen in ein Rlofter ju Ungers eingeschlofsen, aus welchem er im Jahr 821. befrepet worden, und auf ber Reise nach seinen Bisthum gestorben fepn foll. Andere glauben, daß er in diesem Rlofer mit Gift hingerichtet worden mare; er liegt in demicl. sohrner Spanier, dessen Gedichte und übrigen Wert de der P. Strmond und andere heraus gegeben saben.

Im neunten Jahrhunderte lebten Alvaro von Cordovar), von welchem einige lateinische Gedichte rorhanden sind, die der P. Florez ans Licht gestellt hat; der Erzpriester von Cordova Cyprian s), dessen Gedichte von eben diesem Schriststeller sind bekannt

demselben begraben. Unter seinen Schriften sinden sich Carminum elegiacorum sibri VI. welche hochgesschäft und seinen prosaischen Schriften vorgezogen werden. Er hat überhaupt den Ruhm des gelehrten sten Mannes seiner Zeit, und eines besondern Beschreres der Wissenschaften. Bon ihm und seinen Schriften, s. Polycarp Leysers Hist. Poëtar. et Poëmat, med. alui. S. 223, und Sambergers zuperl. Rachrichten. Ih. III. S. 554. (D).

- einem judischen Geschlechte ab. Er war verheirasehet und also kein Geistlicher, wie verschiedene falschlich geglaubt haben. Sein Leben beschreibt am beschen der P. Senrique Florez in España Sagrada Th. Al. S. 10. Eben derselbe hat auch seine sämmtlischen Schriften zuerst aus einer Dandschrist der Riesche zu Cordova, im angeführten Bande S. 62. n f. herausgegeben. Unter denselben besinden sich 10 Geschichte von ihm, die S. 275. stehen. (D).
- e) Cyprian war Erzpriester zu Cordova und sebte ums Jahr E. 890. Vie. Antonio Bibl. Hisp. vet. L. VI. c. 7. T. I. p. 344. sührt ein und zwanzig Ges dichte an, die ihm von einigen beygelegt werden, uns ter welchen aber die meisten, wie Antonio selbst bestennet, untergeschoben sind. Von seinem Leben handelt der P. Sent. Slorez Espasia Sagrada B. XI. S.

bekannt gemacht worden; und der heil. Eulo gius e) der Martyret, aus Cordova gebürtig, vor dem uns Alvaro berichtet, daß er Gedichte verfer tigt hat. Es lebte auch damals ein anderer Spa nier Prudentius oder Falindon Prudentius u), der, Bischof in Franckreich war. Vicolaus Cas musat

8. Eben baselbst S. 524. bat er die achten Gedichte, die aus Sinngedichten und Grabschriften besteben,

aus einer handschrift herausgegeben. (D).

Eulogius, aus einem angesehenen Geschlechte in Cordova, war Priester bep der Kirche des heil. Zois lus daselbst. Sein Eiser, den Christen, bep den Versolgungen der Saracenen, Trost zu geben und Standhaftigkeit einzustössen, hat ihn berühmt ges macht, aber ihm auch endlich den Märtprer Tod zusgezogen, den er im I C. 859. erlitten hat. Sein Leben hat sein Freund, der vorhin erwähnte Alvasro von Cordova, umständlich beschrieben, welches am vollständigsten Florez in España Sagrada B X. S. 543. bekannt gemacht hat. Seine sämtlichen Wercke hat schon Ambrosio de Morales mit Ansmerckungen zu Alcala 1574. sol. herausgegeben. Man kann von ihm den Vic. Antonio Bibl. Hisp. vet. L. VI. c. 6. T. I. p. 350. nachsehen. (D).

v) Von diesem Prudentius, oder Galindon Prudentius, welcher Bischof zu Tropes in Franckreich gewesen, und daselbst im J. C. 864 verstorben ist, handelt weitläuseig Vic. Antonio Bibl. Hisp. vet. L. VI. e. II. T. I. p 364. s. Sein Leben beschreibt auch Vic Camüzat im Catalogo Episcoporum Trecensium S. 160 er stebet in eben dieses Camüzat Promptuario sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecess. Augustae Trecarum. 1610. 8. Don Velazaquez batte diesen Camüzat falschlich Nic. Camasucio len el Catalogo de los Obispos Tricassinos anges führt.

musat hat seine Gedichte in dem Verzeichnisse der 'Bischhe von Tropes bekannt gemacht. Im zehnsten Jahrhunderte geschieht des Salvus v), Abts des Klosters zu Albelda, Meldung, von dem man weiß, daß er einige Hymnen versertigt hat.

Man sindet auch noch einige Ausschriften von der Zeit der Herrschaft der Araber, die auch in las teinischen Versen und in eben dem Geschmacke wie die

Der Verfaffer bes Auszugs von biefem Werke im Journal etranger, Fevrier 1755, hat diesen Feb-ler nicht allein nicht verbessert, sondern noch dazu Tricassinos durch St Paul trois - chateaux übersett, melden groben Fehler, auch der Uebersetzer Diefes Ausjuge im Samb Magazin & XV. S. 463. getreulich abgeschrieben bat. Das Gebicht bes Prudentius, welches Camusat im angeführten Werke S 163. b. befannt gemacht hat, ift eine Elegia in Codicem S. S Euangeliorum Écclesiae Tricallinae; Casp. Barth bat es in seine Aduersaria L. XVIII. c. Il. mit Unmers merkungen erläutert, eingerückt. Lepfer in Historie Poëtarum et Poëmatum medii aeui & 254. schreibt ibm auch Hymnos ecclesiasticos qu. Von diesem Prus Dentius und seinen floribus quos expandunt centum quinquaginta David Psalmi, die sich in einer Sande schrift der königl Bibliothek ju Paris befinden, und deren schon Labbe,, und Antonio gedenken, findet man gute Nachrichten in des Abt Lebeuf Examen eritique des Annales de St. Bertin, in Dessen Differtations sur l'Histoire ecclesiastique et ciuile de Paris. Paris 1739. B. I. S. 416 und insbefondere S.496 (D). v) Des Salvus Leben, der im J. C. 962. gestorben ift, ift des Ildephonsus Werke de script eccles. angehängt. Man sehe von ihm Nic. Antonio Bibl. Hisp. vet. L. VI. c. 15. T. p. 380. Bon seinen hymnen und andern Werken ift nichts mehr übrig. (D).

die Dichtkunst in den gothischen Zeiten war, gee schrieben sind. Zum Benspiele kann die Aufschrift des Monchs Amansvind dienen, die ben Malaga gefunden, und vom Aldrete x) ist bekant gemacht worden; die Ausschrift des Don Diego Timenes Herrn de los Cameros, vom Jahre 1187. nach Christi Geburt; die eherne Tafel von der Berlegung der Reliquien y) des heil. Prudentius in das Klos ster zu Maxera durch den Konig Don Garcia; und die Grabschrift des heil. Vincentius z) des Mars enrets, in dem Kloster des heil. Claudius zu Leon. Kurz, die Dichtkunst war damals die Beschäftis gung, und der Zeitvertreib aller derer geworden, die sich mit den Wissenschaften abgaben; und Alvaro von Cordova'a), der im neunten Jahrhunderte lebs te, redet davon als von einer eitlen Beschäftigung, womit der heil. Pulogius b) und er einen Theil ihe rer Jugend zugebracht hatten.

z) Bernardo Aldrete Origenes de la Lengua Castellana B. II. c. 18. S. 60. b. (der Madrider Ausg.).

y) Morales Coron. gen. de España 3. XI. Cap. 74.
S. 89. b.

z) Morales I. c.

2) Morales B. XII. Cap. 18. S. 119. b.

b) In dem Leben des heil. Eulogius, aus einer gothischen handschrift der Rirche zu Toledo bem Senr.
Slorez. España Sagrada & X. & 545. Nam pueriles contentiones pro doctrinis quibus dividebamur,
non odiose, sed delectabiliter in invicem egimus: et
risbmicis versibus nos laudibus mulcebamus: et hoc esat
exercitium nobis melle suavius, fauis jucundius - ita vt volumina contieremus, quae postea actas matura
abluenda, ne in posteros remanerent, decreuit.

Drit.

## Dritter Abschnitt.

Die arabische Dichtkunst.

o wie sast durchgangig die Ueberwundenen, in allem die Gesetze der Ueberwinder annehmen, so ward auch durch die Araber, die bennahe achts hundert Jahre Spanien beherrschten, ihre Sprache und Litteratur, und mit diesen auch ihre Dichtkunst in diesem Lande eingesührt; so daß die arabische Poessie in Spanien so allgemein ward, als sie es selbst in Africa war.

Um sich einen Begrif zu machen, wie geschwind diese Poesie in Spanien eingeführt worden, wie eir stig die Spanier sich darauf gelegt haben, und wie die lateinische ganzlich in Verfall gekommen ist, darf man wur bemerken, was der oben angesührte Alvaro a) von

a) In seinem Indiculo luminoso, welchen aus einer Bandschrift der Rirche zu Cordova der D. Henrisque Slorez in España Sagrada B. XI. berausgegeben hat, wo er S. 274. sagt: Ita vt omni Christi collegio vix inveniatur vnus in milleno hominum numero, qui salutatorias fratri possit rationabiliter dirigete literas: et reperitur absque numero multiplexturba, quae erudite Chaldaleas verborum explicet pompas, ita vt paetrice eruditiori ab ipsis gentibus carmine, et sublimiore pulcritudine sinales clausulas vnius literae coarciatione decorent: et iuxta quod linguae ipsius requierit idioma, quae omnes vocales apices, commata claudit, et cola, rithmice, immo vt ipsius competit metrice vniuersi alphabeti literae per varias dictiones plurimus variantes, vno sine constringuntur, vel simili apice.

von Cordova hiervon schreibt. Er sagt, daß ben den Spaniern, schon so lange das kateinische durch das Arabische in Bergessenheit gebracht worden was re, daß man unter Tausenden kaum einen sinden könnte, der einen Brief in lateinischer Sprache zu schreiben im Stande ware; daß alle sich auf die arabische Sprache und auf die chaldaische Litteratur legs ten; und daß man kaum einen antrase, der nicht zierlich im Arabischen schreiben und in dieser Sprasche Verse, noch schöner und zierlicher als die Aras der selbst versertigen könnte.

Es brachte auch Spanien in einem Zeitraume von ohngesähr acht Jahrhunderten, während wels chen die Araber Herrn davon waren, eine unendlis che Anzahl von arabischen Dichtern hervor, die man in der b) Bibliotheca Hispana des Don Vicolas Antonio, in der c) Bibliotheque Orientale des Herrn

- b) Mic. Antonio hat im zweyten Bande seiner oft angesührten Bibliothecae vet. Hisp. eine Bibliothecam Arabico-Hispanam beygesügt, die von S. 231. bis 256. geht, die aber bey weltem nicht alle arabischesspanischen Schriftseller ansührt. Don Michael Casiri verspricht in der Vorrede seiner Bibliothecae Arabico Hispan. Escurial S. 24. ben der neuen Ausgabe, so wohl von der alten als neuen Bibliothet des Antonio, welche die königlichen spanischen Bibliosthekarii veranstalten wollen, diese arabische spanische Libliosthekarii veranstalten wollen, diese arabische spanische Libliothekarii veranstalten mollen, diese arabische spanische Libliothekarii veranstalten mollen, diese arabische spanische
- e) Bibliotheque Orientalé, ou Dictionaire universel contenant generalement tout ce qui regarde la connoissance des Peuples de l'Orient etc. par Mr. d'Herbelos. Pa-

Herrn Serbelot und dem Verzeichnisse von den aras bischen Handschriften im Beurial von d.) D. Mis chael Casiri, das eben berauskommen soll, sindet; in diesem letzern wird man sehr viele arabische spanis sche

lesenheit, enthält unter andern auch verschiedene ans genehme Rachrichten von arabischen Dichtern, dars unter auch verschiedene aus Spanien sind. Bon Serbelots Leben handelt Ancillon in-Memoires concernant les Vies et les Ouvrages de plusieurs Modernes celebres dans la Republique des Lettres S. 134 mo auch S 137. u f. verschiedene Rachrichten, die seis ne orientalische Bibliothek betreffen, zu finden sind. (D).

d) Von biesem bodft michtigen Werke, welches als ber erfte Strabl eines neuen Lichts anguseben ift. bas fich über die meiften Theile ber Gelehrsamteit ver-Breiten mußte, wenn bie darinnen angeführten Schriften felbst befannt gemacht wurden, ift nun-Es führt mebr der erfte Theil wirfli b erfdienen. Den Eitel: Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis Aiue librorum omnium MSS quos arabice ab auctoribus magnam partem Arabo-Hispanis compositos Bibliotheca coenobii Escurialensia complectitur, recensio et explanatio, opera et studio Michaelis Cofiri, Syro Masonitae. Tomus prior, Matriti 1760 fol. Es befins Det fich wie bekannt ift, eine febranfebnliche Cammlung von arabischen Sandschriften in ber Bibliotiet Des Escurials, welche aber nur noch ein Uebe bleib. fel, von einer ungleich groffern, obgleich nicht gemau zu bestimmenden Anzahl von Manuscripten, ist, Die, vor dem im Jahr 1672. im Escurial entstandes nen Brande modurch die meiffen find verzehrt morden sich dafelbst befunden haben. Die noch jest porban.

fche Dichter antreffen, von benen man guvor feine Madricht hatte, und beren Werte, noch beute ju Tas ge, unter ben Sandidriften biefer Bucherfammlung auf behalten werden. Der größte Theil Diefer Diche

porbanbenen belaufen fich auf 1805. Jahr 1748. follte auf Befehl bes lett verftorbenen Ronigs von Spanien, ein Bergeichnig berfelben vers fertigt werben, woju Don Michael Cafirt von Rom nach Mabrid berufen marb. Es bat aber biefes Bert, nicht eber als unter bem jest regierenben Ronige, vollig tonnen gu Stanbe tommen. Es foll aus zween Banben beffeben. Der erfte Banb, ben ich vor mir babe, und welchen die biefige Univerfis tate Bibliothet befige, enthalt bie Gprachlebre,

chttunft, Philologie, Borterbacher, olitict, Medicin, Raturlebre, Rechts. Gottesgelabrheit, und begreift ein m Aleiffe und Genaulgteit verfertigtes m 1628 Banbfcbriften, Die ju biefen geboren. Der zwente Band, ju bef. etannemadung neulich wieber Sof. porben ift, wirb die Erdbefdreibung , und weitlauftige Musjuge aus ben lerten enthalten. In biefem Bergeich. ber handschrift, fo viel als moglich

gewefen ift, ber Rame bes Berfaffers, feine Lebzeit, ber Titel, Unfang und bas Enbe jebes Berte, arabifch angefahre morben. Um die ben bloffen Bacher-Bergeichniffen unvermeibliche Trockenbeit einiger maffen ju milbern, bat ber Berfaffer an vielen Dre ten febr intereffante Ubbandlungen, und Dadrichs ten und Lebensbeichreibungen eingeschaltet. Dichtern, bavon bie meiften in Spanien bobren find, und bafelbit gelebt baben, merben in biefem Banbe 221 Sanbidriften von ber 63 bis 141 6. angeführt. Biele Banbe enthalten bie Coriften

ten war aus Andalussen e) und von den zwo berühme

sen verschiedener Dichter, und viele And auch unter andere Classen gesetzt, oder ben andern Handschrifsten angebunden, so daß die Zahl der Dichter ungemein beträchtlich ist. Es ware zu wünschen gewessen, daß, da einmal so viel auf dieses Werk verswendet wird, vorzüglich schone Stücken aus Dichtern eingedruckt waren. Man giebt aber die Berscherung, daß einige ganze Dichter nach und nach sollen bekannt gemacht werden. (D).

e) Die Anzahl der arabischen Dichter, die fich in Spanien berühmt gemacht haben, und meistentheils gebohrne Spanier gewesen find, welche lettern vornebulich bieber geboren, ift aufferorbentlich groß. Man fann fich biervon überzeugen, wenn man bas Bergeichnif, bas Don Michael Cafiri von denen, Die fich im Efcurial befinden, verfertigt bat, burchgebet. Einige darunter haben fich vorzüglich bervorgethan, als Abi-Mohamad Abdelmagid Ben Abdum, der zu Evora im Jahr 529 der Hegira farb, von welchem ein vortrefliches Gebicht über Das unglückliche Ende der Konige von Babajog, Beni Muslama sich im Escurial hefindet, worübet ein anderer berühmter Gelehrter Abu Meruan Abdelmaleck Ben Abdalla Ben Badrun, von Sepilla geburtig, eine Auslegung geschrieben bat. Casiri in Bibliotheca Arabico Hispana T. I. p. 64 unb hierber gebort 65. giebt hiervon mehr Nachricht. auch der berühmte Dichter Dhialdin Abi Mohamad Alfhazragi, ber eine Poéticf in Verfen gefchries ben bat. Der erfte Dichter, ber Den im Arabis schen verfertigt hat, war der groffe Dichter Ahmad Ben Abdiabboh von Cordova gebürtig, deffen Bev-Wiele viele andere berühmte spanisch-arabische Dichter gefolgt find, burch welche Diese Dichtungsart auch bep ben orientalischen Arabern ift bekannt gemorden.

ten Academien zu Cordova und Sevilla. Sie verfertigten Gedichte über die wichtigsten Gegenstäns de

Von den berühmtesten arabischen Dben-Diebtern bat Mohamad Ben Affaker, von Damaicus der im Jahr 571. der Begira gestorben ift, in dernem Werke in welchem er eine Anweisung giebt Oden ju verfertigen, ein Verzeichniß gegeben, und Proben aus den vornehmiten derfelben mitgetheilt. Diek Berzeichnist enthalt 29 Dichter, die fast alle Don Michael Caffri, ber Dieses Spanier find. Werk, davon fich eine gandschrift im Escurial befindet in feiner Bibliotheea Arabico - Hispana T. I. p. 127 antührt, merkt an, bag unter biefen Dben viele waren, die in Ansehung des Genies, und ber Runst mit den Oden des Zoraz zu vergleichen was Es haben auch einige gelehrte Uraber Cammlungen von den berühmtesten spanische arabischen Dichtern gemacht. Dergleichey ift die Sammfung von den außerlesenen Gedichten berühmter spanischer Didier, welche Abu Bahr Sephuan Ben Edris, ein Spanier gemant bat. Gie enthalt Die Gebichte von 72 spanisch : arabiichen Poeten, f. Cafiri Bibl. Arab, Hisp. T. I. p 93. Eben dieser Abu Babr Sephuan bat ein anderes Wert verfertigt, morins nen er die Gedichte von 30 berühmten spanischen Didtern die er felbst gelesen bat, juiammengerra-Diese bepben Sammlungen des Abu Dabr Sephuan, find in der Bibliotheck des Escu= rials, f. Cafiri Bibl. Arab. Hisp. T. I. p. 93. Cod. CCCLIII und CCCLIV n. l. Aus bem lettern bat - Don Cafter die Ramen, ber barinnen enthaltenen Dicter angeführt, die alle aut Sevilla, Cordova, Murcia und Valencia sind, der vornebmste dacunter ist Abdelrahman Mohamad Alfolemi, von Murcia, insgemein Almofanasi genannt. Sieber gebort noch eine gröffere Sammlung, die ebenfals de f) als die Religion, die Sittenlehre, die Staats: kunst, die natürliche und gelehrte Geschichte; wie 3. E.

fals in der Bibliothet des Escurials vorbanden ift, deren Berfasser Abdalla Ben Abdelrahman Ehn Alabar Alcodhai von Valencia, ein berühmter Schriftsteller aus dem sechsten Jahrhunderte der Degira, war. Gie enthalt eine Beschichte der vors nehmften fpanischen Dichter, und auserlefene Bedicte derselben. Don Castri bat gleichfals in seis ner Bibl. Arab. Hisp. T. I. p. 95. f. Cod. CCCLIV. m. 2. Die Ramen einiger von biefen Dithtern, bie in des Alcodhai Werte vorkommen, nebst ihrem Ges burtsorte und Ledzeit berausgezogen und angeführt; fein Bergeichnist beläuft fit auf 102, worinn ber berahmteste Abil Backer Mohamad Ben Ahmad Alfaphadita Alfabuni, von Sevilla ift, der im Jabr 634. der Begira zu Cairo verstorden ist. ne kleinere Sammlung ist die, welche sich in Avulnalid Ismail Ben Mohamad Ben Amer, Ab. bandlung von der Dichtfunst findet. f. Casiri Bibl. Arab, Hisp. T. I. p. 92. Cod. CCCLI.

f) Man findet fast über alle Theile der Wiffenschaften und Runfte Lebrgedichte von arabischen Dichtern, deren febr viele in des Cafiri Bergeichniffe portoms men, und darunter viele wichtig seyn muffen. Ueber Die Grammatik findet sich eine grosse Uniabl, movon eines der berühmtesten dassenige ist, welches taufend Verfe enthalt, und ben Abu Jacharia Jahia Ben Maath Ben Abdelnur Alzavari, einen Spanier jum Verfaffer bat, ber im Jahr 595 ber Begira schrieb, s. Casiri Cod. CXCV. n. 3 T. I. p. Ueber die Zeitrechnung hat der berühmte Mathematicus. Abu Jaid Abdelrahman Algiadeni von Cordova ein Gebicht geschrieben, welches Cafiri ruhmt. f. Bibl. Arab. Hiep. T. I. p. 78. Abttle phadl Abdalaziz Ben Abi Giamaa von Sevilla **E** 4 fdrieb 3. E. Ehn Jarhun g) von Sevilla, der im 693 sten Jahre der Hegira lebte, und in Versen von der Schös pfung des Menschen, von der Seele, von dem Tems pel zu Mecca schrieb. Andere schrieben über die Dichtkunst, wie Dhialdin Alkhazragi h), der im sechsten

schrieb ein Gebicht von der Nechenkunft, desgleichen von den Opfern Castri T. I. 379. Cod. CMXLIII. n. 4. 5. So gar über die Rechtsgelebrsamkeit schrieben die Araber Gebichte, als Abn Isaac Abrahami insgemein Alphardi, von Granada, von der Erbschaft. s. Castri T. I. p. 379. und Ahu Abdalka Mohamad Edn Alzohd von Sevilla, über das geistliche Recht. Castri T. I. p. 119. (D).

- villa sind auch im Escurial, s. Casiri Bib. Arab. Hisp. T. I. p. 108. Cod. CCCLXIV. (D).
- h) Dieser Dhiaidin Abi Mohamad Abdalla Al-Phazragi ift einer von den berühmtesten spanischen Dictern. Seine Poetik in Versen wird aufferors bentlich boch geschäßt. Es befinden fich netschiebene handschriften davon in der Bibliothet des Escurials, s. Casiri Bibl. Arab. Hip. T. I. p. 82. Cod. CCCXXVIII. n. 3. p. 120. Cod. CCCCVIII. n. 3. bat eine grosse Menge Ausleger gehabt, unter welschen Abileassem Mohamad Ben Ahmad Als hasni von Granada, für den vornehmsten gehalten wird. Dies Gedicht des Ohialdin Alkhazpagi bat auch ber P. Phil. Guadagnoli am Ende seiner Arabicae linguse institutionum (Romae 1642. 4.) sateinisch übersett, bekannt gemacht. Unter einer febr groffen Anjahl arabifch : spanischer Dichter, auffer Diefem, welche Poetiten in Berfen geschrieben baben ist des Ben Abdelrahman Ben Alasuad Al-Phazari von Cordova, Gedicht von der Dichtfunst,

kchsten Jahrhunderte der Hegira lebte, und ein Ges
dicht unter dem Titel: Der Dichterschatz, schrieb.
Andere schrieben Auslegungen über berühmte Dichs
wer, als Ebn Jorgia, der im sünsten Jahrhuns
dette der Hegira lebte, und einen Commentar über
den berühmten Dichter i) Almotanabbi versertigte;
und Ebn Macrana der einen über das Gedicht
von den Thieren, des Abiorman eines berühms
un persianischen Dichters, schrieb.

Die poetischen Talente waren nicht nur auf die Mannspersonen eingeschränkt; es zeigten sich auch viele in der Dichtkunst geschickte k) Frauenzimmer,

morun

eines der vorzüglichsten, s. Casiri T. I. p. 20. Cod. CCCVII. (D).

- i) Motanabbi oder wie er eigentlich heißt Abulthasiebi Ahmad Ben Hossain, mit dem Beynamen Almotanabbi (der Wahrsagende), der im Jahr 303 der Hegira geboren, und im J. 354 zu Damascus getödtet worden, wird für den vornehmsten unter allen arabischen Dichtern gehalten. Er hat mehr als vierzig Ausleger gehabt. Des Ehn Horgiander eigentlich Abi Harge Auslegung des Gedichts des Montanabbi führt Castri an, Bibl. Arab, Hisp. T. L. p. 74. Cod. CCCV. (D).
- k) In der, vorher not. e). angeführten Geschichte der berühmten spanischen Dichter vom Ebn Alabar Alseodhai, werden folgende als die herühmtesten spanische arabischen Dichterinnen angesührt: Ahmdat Bent Ziad Ben Backa Aluphi von Cabir, Hasphat Ben Alhagi Alrestumi von Granada, Hensba, eine moralische Dichterin, von Valencia, die im Jahr 638. der Hegira gestorben ist, Mohgiat, and der Gegend von Granada, Nazhun, die Lochens

worunter sich vorzüglich die andalusischen Damen hervorthaten. Unter den arabischen Handschriften im Escurial sinden sich die Poessen vieler spanischen Dichterinnen, unter welchen Maria Alphaisuli, aus Sevilla vorzüglich berühmt ist, welche im viersten Jahrhunderte der Hegira lebte, und in der arw bischen Dichtkunst die Sappho ihrer Zeit war.

Ausser denen Dichtern, deren Werke noch vor: handen sind, gab es noch sehr viele andere in Spanien, die in den Buchersammlungen der spanisch: arabischen Schriftsteller vorkommen, die die Mu: hamedaner selbst versertigt haben, und wovon sich einige unter den Handschriften des Escurials besinz den; als die arabische spanische Bibliothet des Ca. Liphen,

ter des Alcalaji von Sevilla, f. Casiri Bibl. Arab. Hisp, T. I. p. 102. Eben daselbst S, 106. giebt er einige Rachricht von der Valadata einer Tochter bes Königs Mohamad mit dem Zunamen Almostacks phi Billa, die zu Cordova geboren, und so wohl wegen ihrer groffen Schonheit, als ihrer Gelehr: famfeit und befondern Geschicklichkeit in ber Dichtkunst, berühmt war. Er führt ein Distichon an, welches sie an die Akademie zu Cordova, von der fie ein Mitglied war, gerichtet, und welches Don Juan de Triarte, einer von den Bibliothekarien Des Ronigs von Spanien, in lateinische Berfe überfest hat. Cafiri verspricht in der Vorrede ju dies sem ersten Bande seiner arabisch : spanischen Bibliothet, G. 24, im zwepten Bande ein Berzeichniß aller der berühmten arabisch spanischen Frauenzimmer mitzutheilen, Die sich durch die Wissenschaften bervorgethan baben, worunter fich auch Dichterinnen befinden. (D).

ken, Feldherren, Philosophen, Dichter und geschrin Frauenzimmer in Spanien, welche Ebrakten Rauenzimmer in Spanien, welche Ebrakten Roberts Modalla 1), der im Lin. Jahre der Hegira lebte, in vier starten Bankten, geschrieben hat; und die Geschichte aller Spakten, geschrieben hat; und die Geschichte aller Spakten und Africaner, die sich in den Künsten und Wissenschaften, vornehmlich in der Dichtkunst beseihmt gemacht haben, von Ben Mahomad Abu Nassat Alphar m), aus Sevilla geburtig, und der

- 1) Dieses Mohamad Ben Abdalla Ben Alkhatib Leben, nebst weitlauftigen Auszügen aus dem hier angeführten Werke, und aus seinen übrigen Schrifs ten, will Don Casiri, in dem zweyten Bande seis ner Bibliothecse Arab Hisp, mittheilen, s. dessen Bors tede zum ersten Bande S. 24. (D).
- m) Das bier angeführte Wert, beffen Berfaffer eis gentlich Alphad Ben Mohamad Ben Ahanan Alcathi beigt, subrt den Litel: Goldene Ketten von berühmten Männern, und ist eine Biblios thet oder Verzeichnis berühmter Leute, die fich in Spanien, in der Dichtkunft vorzuglich gezeigt baben. Es besteht aus vier Theilen, wovon der erfte. von Konigen, der zwepte con Beziren und Minis Bern, ber britte von Rechtsgelehrten und Richtern, und endlich ber vierte von andern angesehenen Mannern bandelt, Die fich auf die Dichtfunst gelegt, und Gedichte verfertigt baben. Der Berfasser beis felben Alphad Alcaißi war aus Sevilla, und starb zu Marocco im Jahr 535. der Hegira. Er hat sein Werk dem Konige von Spanien und Marocco Abi Isa Abrahim Ben Joseph Ben Teschphin zueignet. Cafiri der es in seiner Bibl Arab. Hisp. T. 1. p. 402. Cod. ECCLV. recensirt, fahrt daraus ein und.

der im fechsten Jahrhunderte ber Begira lebte, wei ches Wert sich auch in der Bibliothet des König von Frankreich befindet. Die arabische Dicht kunft war, so lange die Herrschaft der Mauren in Spanien dauerte, baselbst üblich, und bende nah men zu gleicher Zeit ihr Ende.

und funftig berühmte Dichter an, die fast alle Be giers und Staats : Minister, ber bamatigen faracenischen Beberricher Spaniens gewesen find. (D).

Wierter

## Vierter Abschnitt.

Die provenzals oder limosinische Dichestunst.

Die provenzal, oder limosinische Poesse, ist in den neuern Sprachen die alteste Poesse in Euwpa, und steigt mit der provenzal Sprache a) zu gleich

a) Diefe Sprache, welche aus ber Berberbung ber lateinischen, und fogenannten lingua rustica Romans entstanden ift, bat ihren Ursprung im eilften Jahrbunderte gehabt, ob man gleich mit einiger Babrscheinlichkeit, wegen ber schon in dieser Zeit darinn , an findenden Zierlichkeit, sie noch um etwas alter annehmen konnte. Sie wird auch lingua Romana genannt, und war schon damals von der Sprache Die in Frankreich diesseits der Loire gesprochen ward, verschieden. Sie beißt die Provenzalsprache, von der Proving von Frankreich Provence, welche Benennung fich aber bamals viel weiter als jego erfrectte, und Languedoc und viele andere fleinere Provingen in fich begrif, wie aus ber Geschichte befannt ift. Sie breitete sich gar bald sehr weit aus, und ward die herrschende Sprache in allen den Ländern und Gegenden, die unfer Verfaffer oben anführt. Sie wird auch die Umosinische Sprache genannt, von Limoges, es ift aber eben dieselbe, wie unter andern aus einer Stelle erhellet, Die Don Baftero in der Borrede ju seiner Crusca Prouenzale, S. s. n. 11. aus bes Ramondo Vidal dreits maners de erobar, die sich in einer Handschrift der Mediceischen Bibliothek befindet, anführt. Bastero, der Marquis von Llio und mehrere glauben, daß ste aus Catalonien nach Provence und in die dortigen Gegenden gekommen fep. Sie wird auch baber von Dielen

gleich, bis ins eilfte Jahrhundert hinauf Die

vielen Catalana. Prouenzal genannt. Die beutige Co talonische Sprache ist fait ganz, Provenzal, wie Do stero beweitet und der Augenkvein überzeugt. It Konigreiche Valencia, Majorca, Minorca, Jv 3a. Sardinien, bat fie fich auch fast underandert et Palten, ob man gleizh in einigen dieser Lander voll mehr oder weniger Abweidungen von der alten Pro Die heutige Sprache it venialiprache findet. Provence in Frankreich und in Languedoc, Gaico gne u. f m. ift ebenfals in vielen von ber alten un Diese Sprache bat im eilften, amolf terschieden. ten und brepzehnten Jahrhanderte eine besondere Bier lichkeit bekommen, Die fie vornehmlich der groffen Un Jabl Dichter, die barinnen geschrieben baben, 11 danken hat, und sie war damals die feine Spra che, die sich selbst ausser den oben erwähnten kan dern ausgebreitet bat. Die beutige fische, spanische, portugiestsche und italienische Sprache haben viele Worter und Redensarten aut ihr entlehnet. Unter benen, Die über biefe Spracht geschrieben baben, find vor allen andern folgende Berte vorzüglich: La Crusca Prouenzaie di Don Anse nio Bost ro. Volume I. Roma 1.724. fol. fasser ein Edelmann aus Barcelona, war Dombert bey der Catbedral Kirche ju Girona, welcher wit Die Berfasser des Diario de los Literatos de España 2. IV. G. 380. berichten gegen das Ende des Jahre 1737. verstorben ist Es wird bafeloft noch gemels det, daß er eine noch ungedruckte Hilloria de la Lengua Catalana binterlaffen bat Die Borrebe ju bet Crusca Prouenzale von S. 1.70 enthalt ungemein seltene und lefenemurdige Nachrichten, gur Geschich te der Provenzalsvrache, und der Provenzaldichter. Dieber gehört Don Gregorio de Mayans i Si: scar in seinen Origenes de la Lengua Española B. I. S. 55.

Dichtkunst b) breitete sich durch alle lander aus, zweichen die provenzal oder limosinische Sprache geredet

55. u. f. des gelehrten Marquis von Llio, Abbande lung del Lenguage Romano vulgar, in den Schriften ber königlichen Academie der schönen Wiffenschaften 211 Batcelona, T. I. Part. II. p. 571 und den folgens In diesen Schriften ist dasjenige, was ben den Jealienern Bembo, Varchi, Salvini, und ben den Franzosen Pasquier, Caseneuve und ans der Provenzalsprache und Literatur gefagt baben, untersucht, bewiesen, oder verbef. feet und mit vielen neuen Nachrichten vermehrt mor-Man fann auch noch die Histoire generale de Languedoc par deux Religieux Benedictins de la Congregation de Saint-Maur T. II. p. 246. und 517. u. f. Bom Herrn de la Curne de Ste. Das laye steht eine bieber geborige Abhandlung für la Langue Françoise des XII et XIIIeme, Siecles comperée avec les Langues Provençale, Italienne et Espagnole, dans les mêmes Siecles, in ben Memoires de l'Academie des Inscript. et Belles-Lettres. B. XXIV. G. 671. (D).

b) Von den Provenzaldichtern fangen die Italiener, Franzosen und Spanier Die Beschichte ibrer Poeffe an; ob fie gleich eigentlich eine fur fich befondere Poesie ausmacht, ist sie boch die Quelle gemesen, woraus die übrigen geschöpft und die ihrige verbef-Das Alterthum und der Ruhm die ersert baben. fte in ben gemeinen Sprachen ju fepn, konnte ibr von der Deutschen ftreitig gemacht werben. provenzal Poesse bat so viel Eigenes, Reizendes, und Vorzügliches, daß fie ein besonderes Ctubium In den XI. XII. und XIII. Jahrhunderte, welche bas goldene Zeitalter berfelben ausmachen, baben fic ungemein viele vortrefliche Dichter barinnen gefunden, wovon die wenigsten bis jeso meiter geredet ward; namlich in der Grafschaft Langu doc, in Roupillon, in Provence, in der Grafscha Barc

ter als dem Namen nach bekannt find. Eine grof Anzahl liegt in'den Bibliotheken vergraben, 1. B. i der Baticanischen in Rom, in ber Koniglichen 1 Paris, in der Mediteischen ju Florenz, und in vii Ien andern. Die Schwürigfeiten ben ber Erlei nung der Provenzalsprache, sind zum Theil di Arfacen, warum man biefe Dichter vernachläfig Die weit mehr, als so viel andere elende Werke, di oftere mit groffen Rosten aus Handschriften beraus gegeben werben, bekannt gemacht ju werden ver Die Geschichte bieser Dichter, unter wel chen fich Ronige, viele regierende herren, und ein Menge von Ebelleuten befinden, tomt bier und be in Geschichtbachern von Frankreich, Spanien unt Italien, besonders von den Provinzen dieser Länder vor. Man bat aber eigene Werte bavon. In der toniglichen Bibliothet zu Paris finden fich vorzüglich zwo Handschriften n. 7225 und 7698. welche Leben ber Provenzaldichter und Gedichte berfelben entbalten, besgleichen in ber Baticanischen, und De Diceischen Bibliothek, und anderwarts. Unter den neuern hat Jean de Motre Dame (gemeiniglich Rostradamus) zu Lyon 1575, die Leben der berühm teften Provenzaldichter berausgegeben. Er bat fich daben vornehmlich ber Schriften des sogenannten Monge des Isles d'Heres und des Huge von S. Cesario bedient, welche die Leben ber ba rühmten Provenzaldichter, in der provenzal Sprach beschrieben haben, aus welcher sie Mostradamu ins Französische übersett bat. Man halt aber mi Recht Diese Geschichte für etwas fabelhaft. Herr de Beauchamps bat in seinen Recherches su les Theatres de France (Paris 1734) im 1sten Ban de S. 1. 152. einen Auszugans des Mostradamu Wern

Barteloun, in den Königreichen Balencia und Mutt na, in Majorca, Minorca, Sardinien und andern Gegens

Berte gegeben ohne die Fehler zu verbeffern ober zu berichtigen. Erescimbent bat es ins Italienische überfest, und viele Unmerkungen, Berbefferungen, Bufate und Fragmente der Dichter bepgefügt, die ibm theils der Abt Anton Maria Salvini, ein groffer Renner der Provenzallitteratur mitgetheilt und deren er auch viele aus Don Bastero Crasea Provenzale genommen bat. f. Crescinibeni Commentari intorno alla sua Istoria della volgar Poesia. (Venezia 1730:) Vol. II. P. 1. S. 1 = 248. Des Bas stero Tavola dei Poeti Provenzali dell' Età d'oro, stebt in seiner Crusca Provenzale S. 71: 102. Diese ans geführten find die vornehmsten Schriftsteller, anbere Die gelegentlich von Diefen Dichtern banbeln anaufähren, warbe zu weitläuftig sepn. Man bat zue Beit noch teine vollständige Geschichte berfelben, noch weniger Sammlungen ihrer Werke. Bu biesem Ab. fcnitte, ber vornehmlich von Spaniern banbelt, die in der Provensalsprache gedichtet haben, und mehrentheils and Valencia oder Catalonien gewes fen find, geboren folgende zwey Werke: Biblioteca Volentina compuesta por el M. R. P. M. Fr. losepo Rodriguez - junta se la Continuacion de la misma Obra beche por el M. R.: P. M. Fr. Ignacio Savalls en Valen. ein 1747. fol. Enthalt in alphabetischer Ordnung, alle Schriftfteller in allen Theilen ber Belebrfamteit. Die aus dem Königreiche Valencia gewesen sind. Diefes Bert wird von folgendem abertroffen, bas ben Litel bat: Escritores del Reyno de Valencia, chropologicamente ordenados desde el año 1238, de la Christiana Conquista de la misma Ciudad, hasta el de 1747. por Vicenze Ximéno, T. I II. en Valencia 1747. fol. Ich babe mich bepber bey biesem Abschnitte dedient (D).

Gegenden, wo's sie noch bis ist danest. Ihre Dichte Dichter nannten sich Trobadores, und ihre Dichte kunst hieß Gaya ciencia oder Gay saber, eine lustinge und unterhaltende Wissenschaft. Es ist glaublich, daß von der Zeit an, da die Provenzalsprache in so vielen Provinzen von Spanien geredet ward, auch die Provenzalppesse daselbst bekannt geworden ist. Die spanischen Provenzaldichter, von wolchen wir einige Nachricht haben, gehen die ins eilste Jahrs hundert hinaus. In demselben lebte Don Provo I, c) von Aragonien, wenn man anders ihm, und nicht dem Don Pedro II. die provenzal Verse zueige nen muß, welche Wilhelm Castel ansührt.

Im zwölsten Jahrhunderte verfertigte bergleit gleichen Alphonsus d) von Aragonien. Im drens zehnten

enjahlt daß er einen großen Band geschriebener Geschichte von 120 Provenzaldichtern besässe, deren et verschiedene mit Namen auführt, unter diesen besänden sich, wie ersagt: memes les Poëmes, ou Chanson de Pierre Roy d'Aragon, qui est appelle Mossen Peyre Rey d'Aragon, u. s. w. Estaße sich aber nicht entscheiden, ob es der Rousg D. Pedro der erste oder gwepte ist, weil sich somt keme Rachricht weiter das von sindet. Da das Wort Mossen bep vielen Ras men der Provenzaldichter vorksmmt, will ich ein sil allemal kanerken, daß est in der Provenzalsprach so viel als das spanische Wort Dom bedeutet. (D)

d) Bon ihm findet fich din Lied (Canzone) und ein Gedick aber eine verliebte Streitfrage (Tenzone) mit Girau de Bournelly, in einer Handschrift ver paticanische Bibliothet. Cod \$204. Es heift baselbit von ihm Lo Reis d'Aragon aquel que trobet is as now Amfà

phateur Mossen Jordize), eine Paleucige

Berenguer que so Come de Backlang eir. Der Ronorig von Aragonien, welcher biserere hieß Alnotifien, who was der erfte Königster Aragonien,
Dobn des Don Raymund Berikagtest des Gras
fen wom Bascoloma a. f. w. Diesen König heiß
den andem Atphonium den zweite. Bottom zweise
ten Alphonium, welden die Bersasten der Histoiro
generale de Languedoe B. III.
Lied von ihm in einer hands
biiochek n. 7225. zu Paris best
kn den geschriedenen keben der g
bung geschriedenen keben der g

calpar Cledand Hilloria de Valentis, B. R. Cap.
14. führt einige feines Berfe att, und meidet, daß er bundert Jahre von dem Detrarch, im Juhie 1250.
gelebt hatte." Es Anden fich Berfe von den im Canciouero general. S. 301. b. (Antwerpen 1573.)
(25.) Jorde heift Georg, sein Hamilienname iff nicht befantit worden. Estolano sagrine der von D. Deiazopet angesubera Stelle, daß er mit vies sem ift palencialisch Innostrie Serenen, Lertette und Ortas von in palencialisch Innostrischer Sprache verferseigt der Dicher genomment und ihn steauber bat. Er subre softendes Bepfpiel an: Verrarch sagt:

Pare non crovo, e non be de far guerre; Connet. 104.

E velo sopra l'Cielo, e giascie su serra;

E nulla stringa, e surre l'Mondo abbraccie,

Ed be in edle que s'esse, ed avec altrui;

S'Amer non è, che sonque è quel, chie sense?

Connet 102.

2 mos

tier, der ill den Diensten Don Jayme des Eroba rets stand, Mossen Jayme Zebrer f), Guillem

Hosen, for di lang allo:

Enquishe pau, e no tine quim' puntreiga

Voi sobre l'Cel, mapon' movi de terra,

E no affrenchires, e ter lo Mon abràsi

Oy he de mi, e tult a atri gran be;

Simpota Amor, doncha açò que seri.

Das Petrard und die ersten italienischen Dichten die Provenzaldichter nachgeabmet, ja oft recht gesplündert haben, ist vom Cassoni in seinen Ausles gungen des Petrarchs, vom Salvini und andern bewiesen worden. Von diesem berühmten Dichten handeln umstandlich Basterd Votrede zur Crusen Provenzale, a. XI. S. 16, 17, Crescimboni Grunta alle Propen de Poses Provenzale, G. 189. Kodrigues Bibligress, Valencia, G. 189. Kodrigues Bibligress, Valencia, G. 202. und Aimeno, Escrito-

(1) Buden Beiten Don Jayme (Jacob) 1. Königs von Arggomien. Geiner gebenft Efcolano, Hiftoria de .313 · Valence & V. Cap. 26. Don Dicente Aimend in seinen Escritores des Repno de Valencia. B. 1 6 2. und folg fagt, daß er seine Crebas. Bedichte um das John 1281 perfertige. Gle führen den Til 1. tel: Trobes de Mossen, Janua Febrer, Cavaller, es 1 . . . que tracta dels Littages de la Conquista de Valencia. y son Regne, die noch in einer Handschrift vorbam den find. Er hat noch ein anderes Gedicht in va lencianister Eprade geschrieben, woon Zimersc den Titel knunisch anführt: Descripcion en Octava de la déspectra vorralca que padeció la Armada del Res Don Jayme I, de Aragon ceres de Millorca. Man ver gleicher von ibm Robtiguez Biblioteca Valentina G. 202. W. 2. (D)

von Berghedam g), ein eatalonischer Baron und Vicomte von Berghedam oder Berga; Sugo von Mataplana h), genannt Muc oder Muguer von Mataplana ein catalonischer Baron, der ber tühmte Catalonier Raimundo Montaner ); und Raimune

Dere Gedichte in den Handschriften der Vaticanischen Bibliothek (ad. 3204. 3205 und 3207. und darunster eine Tenzone die er mit Amerigo de Pingustano einen Provenzaldichter gemacht hat, welcher im Jahr 1218 gestorben ist, woraus man sein Zeitsalter sehen kann. (V) Von diesem Guillem de Verghedan sührt Alexander Cassoni Considerazioni sopra il Petrarea. S. 580. (inach bes Ulturastori Ausgabe, Modena 1711.) ein vortresliches Seuck aus einem Gedichte an, das sich also aus sängt:

Al temps d'estiv, que s'alegron l'aufel. E d'alegrer canton doiz lais d'amor, u. s. iv.

f. Bastero Crusca Provenzale, B. I. G. 85. f. (D).

ibm, sind in der Baticanischen Bibliothek, Cad.
3204 und 3207. Er war ein Zeitzenosse des Rasmon de Miravalle eines berühmten Akvenzaldiche ters; der im Jahr 1218. verstarb, wovaus man die Zeit, zu welcher er geleht, erkennen kann. Bastes zo Crusca Provenzale. T. L. p. 104. (D)

3) Er ward im Jahr 1265, zu Peralada im Linchsprensel des Bisthums Givona geboren. Er schried ein Gedicht unter dem Litel: Sermon, über den Feldzug des Königs von Aragonien Don Jayme, nach Sars dinien und Corsica. Eben dieser Montager hat dieses Gedicht in das 272 Cap seiner Chronik, die zu Barcelona 1562 gedruckt ist, ringerückt. s. Baskero Crusca Provent. B. 1. S. 93. (D).

D 3

Raineundo Lullo k), von der Insel Majorca. In eben diesem Jahrhunderte lebte auch der König Don Pedro III. 1), von Aragonien, der verschier dene Gedichte versertigt hat.

Aus dem vierzehnten Jahrhunderte ist der König von Uragonien Don Juan m) der Erste. Aus dem sunszehnten der berühmte Austas Warch n)

berstammte, und auf der Insel Majorca 1235 ges boren worden, beist unter den Provenzaldichtern Mestre Raman Lul, oder Lull, auch Llull. Er ftarb im Jahr 1315. In dem ersten Bande seiner Werke, die am besten der Pfalzische Rath Roo Salzinger, zu Maynz 1721. berausgegeben bat, sinden sich ein nige Verse von ihm. Er ist aussehem so bekannt, daß nicht nothig ist, weitlauftig von ihm zu ham deln. (D).

Dieser König melbet im IV. B. 9. Cap. seiner Chronit, bag er Gebichte geschrieben bat.

m) Rach dem Berichte des Juvica in 'Anales' de Ara-.- . zon. B. L. Cop. 42. ist er der Berfasser, giniger Berfe in der Provenzalsprache.

u) Ueber das Batteland dieses berähmten und vortressichen Dichfers; ist sehr gestritten worden, einige paben ihn zum Catalonier, andere zum Valencianer gemack "Aus seinem achten Gesange vom Lobe (Cauth do Moct) wo er sagt:

La velledat en Valencians mal prova, E no se yo como saça Obra nova,

und aus andern Beweisen, die D. Dincente Zime no in seinen Escritores del Reyna de Valencia. S. 41 f. benbringt, erhellt, daß er ein Nalencianer geme sen ist. Ich will das Leven dieses Dichters, wie se und Jayme Roig 0), bende Walencianer. Im

des Juan de Resa, der zu Valladolid 1555. von ibm beforgten Ausgabe biefes Dichters vorgefest Dat, hierher segen: "Moffen Austas March ift nau Balencia geboren und erzogen. Er fammte aus "bem alten und eblen Beichlechee ber Marchs, Cantalouischer Ebelleute, ab Gein Bater bieg Mos nsen Dere Murch, und seine Mutter Lleonora "Ripoll. Er war mit Johanna Escorna, einer "Balencianifden Dame aus vornehmen Beschlechte perbeirathet. Er mar Derr ber Guter Beniarjo and Pardines und einiger andrer Derter. Lebte unter der Regierung des Königs Don Alone nfo von Aragonien, der Reapel erobert bat. ne Dame, für die er so viele und vortrefliche Be-"dicte geschrieben bat, bieß Dona Cheresia Bou neine Balenoianerin." Die meisten, die von ibm reben, geben fein Zeitalter fo an. baf fie fagen, er Sabe unter dem Pabste Calixtus III. gelebt. Ximeno 6 43. fest aus guten Beweisen die er anfahrt, feis nen Jod um das Jahr 1460. Er hat seine geliebte Theresa Bou ben ihrem Leben und nach ihrem To-De eben so besungen, wie Petrard seine Laura; endlich aber feine Verehrung ber Mutter Gottes gang geweihet, und moralische und einige geistliche Ge-Dicte geschrieben. Es berrscht etwas gang aussers ordentlich Sanftes, Barmonifches, und Rübrendes in seinen Bedichten, in welchen man auch ein mab. res bichterifches Genie findet. Geine Werke führen Den Jitel: Obres en vers, dividides en Cantiche de Amor, morals, spirituals, è de Mort. Barcelona 1743. and 1545. in 4. und 1560. 8. Zu Valladolid 1555. durch Juan de Resa, der ein kleines Worrerbut, wovon der Berfaffer nicht zuverläßig bekannt ift, angehangen bat. Der berühmte Portugiese Jorge de Montemayor, hat seine Gedichte ins Spanis sche übersett, die zu Madrid 1579. in 8. gedruckt find, **D** 4

sechszehnten lebte Pedro Seraphi, von welchem

And. Allein es And nur die Cantichs de Amor, und Die nicht einmal alle. Bor diesem bat schon Dou Bakbasar de Komani diese Bedichte spanisch übersest, zu Valencia 1539 sol herandgegeben, welche Nebersetzung aber weber vollständig noch getreu ift. Vicence Mariner bat se wie Dan Nic. Antonio berichtet, ind kateinische übersett. Bom Mossers Austas March, L. Bastero Crusca Provenzale, T. I. p 76. Rodríguez Biblioteca Valentina. S. 68. Elmeno Escritores del Reyno de Valencia 6. 42. Johann Ehrhard Rappe in seinen Anmerkungen aber Saavedra gelehrte Republik, hat 6 245 und folgenden einige Radricht von diesem Dichter gegeben, und etliche Stellen baraus überfest, mitgetheilt, die nicht allemal am besten gewählt noch am richtigsten übersett find. Ich werbe zu seiner Zeit, bep anderer Gelegenbeit weitläuftigere Auszüge aus diesem vortreflichen Dichter befannt machen. (D).

o) Er fcrieb ein Gedicht gegen bie Frauenzimmer, das den Titel hat Espill b. L. Spiegel: er verfertigte es im Jahr 1427. es befindet fich in einer Sandschrift der Baticanischen Bibliothet Cod. 4806. Seis ner gebente Escolano Historia de Valencia, B. I. c. 14. (B.) Mossen Jayme Roig, war ein Edels mann aus Valencia. Rachdem er feine Studien vollendet batte, ward er Leibargt beb ber Konigen Dona Maria, Gemablin bes Konigs von Aragonien D. Alonso V. Er verbient megen feiner Sekehrsamkeit und seines vorzüglichen Genies zu ber Dichtfunft, den ersten Rang unter den Dichtern dieses Jahrhunderes. Seine Verfe find turi, Jaconisch, bedeutungsvoll, so wie die alte valencianische Sprace war. Escolano nennt diese Verkart Cudolada, baber benennen einige fein Bert La Cudolade de Jaume Roig. Der wahre Titel, und die Ausgaben sch einige Verse in valencianischer Sprache, in der

saben seiner Werke sind: Libre de Consells, fet per to Magnifich Mestre Jaume Roig, los quals son most profitofos, y fahidables, aizi perat regiment, y orden de vivre, com peta augmentar la devoció a la puritas y consspeiò de la Sacratissima Verge Maria, en Valencis, 1531. Desgleichen von 1532. 4. ebendaselbft 1561. und 1562. 8. ju Barcelona 1561. 4. und jum fünften mal zu Balencia 1735. 4. Diefe Ausaabe, welche Carlo Ros, auf Rosten des Grafen von Carlet, dem fle jugeschrieben ift, veranstaltet hat, führe den veranderten Titel: La libre de les Doncs, & de Concells donats per Moffen Jaume Roig a fon nebot Ett. Bakhasse Bou Senyor de Callosa. Allein in dieser lets tern Ausgabe, die ich auch por mir habe, vermißt man verschiebene Studen, Die in den altern Ausgaben befindlich find, einige Bucher find verftummelt, und einige Stellen an den unrecheen Ort verfett. Sein Gedicht, von welchem Bastero Crusca Provenmie B. I. G. 88, und nach ihm D. Velazquez, fagt, daß es unter den Namen Espill, in einer Bands schrift der Vaticanischen Bibliothet befindlich ware, ift von dem jest angeführten Werte gar nicht verschieden, sondern eben daffelbe, wie Roig selbst. in dem zwepten Theil seiner Borrebe fagt, wo es elfo fingt:

Als poch entelos,
Perque si miren
Vegen bon tiren
En so lur vivre,
Los vull scrivre
Est doctrinal
Memorial;

Havra nom Spill etc.

Beitere Rachrichten von ihm findet man in Rodels guez Biblioteca Valentina S. 196. und Ximeno Elexitores del Reyno de Valencia, S. 50. (D). 2560. zu Barzelona herausgekommenen Ausgabe der Gedichte des Austas March befinden.

Es giebt noch andere Dichter, deren Lebzeit wir nicht eigentsich wissen, als Arnzu Catalans p), Mossen Marcis Vinyoles r), Vincent Jerradis s), Don Franci de Castelvi e), Mille guel

- p) Von ihm finden sich Gedichte und geistliche Gesänsge in einer Handschrift der vaticanischen Bibliothek, Cod. 3205. s. Bastero Crusca Provenzale. B. L. G 75. (D).
- 9) Ein Catalonier, von dem einige Gedichte im Cod, 3207. der vaticanischen Bibliothek stehen. Der ber rühmte satyrische Provenzaldichter der unter dem Ramen lo Monge de Montaudon bekannt ist, erwähnt des Avola in seinem satyrischen Gedichte gegen die berühmtesten Provenzaldichter seiner Zeit, wo er ihn spöttisch Moletta nennt, und von ihm sagt:

Entre Moleta l'Catalans, Que fai Sonetz levez e plans.

s. Bastero Cruse, Provenz. B. I. S. 89. (D).

- Bon ibm s. Zimeno Escritores del Reyno de Valencia. S. Le. Im Caucionero general (Antwerpen 1573) steht S. 304. eine Glosse von ihm in castilian nischen Versen zu einem Liede, das sich anfängt: No soy mio cuyo soy etc. S. 316. a. u. f. ließt man ein sehr schones Gedicht von ihm in valencianischer Sprache, worauf noch einige spanische von ihm solgen. (D).
  - e) Im Cancionero general (Antw. 1573.) S. 30. u. s. besinden sich dren geistliche Gedichte von ihm in valencianischer Sprache. (D).
  - e) Ein kleines Gedicht, welches die ihm und Wossen Vinyoles, von Mossen, Senollag in Versen vorgeslegte

mei Perez u), Juan de Verdancha's), und Mossen Senollar x), von welchen man verschiedens Sedichte in unsern Dichtersammlungen, anerist.

Die

legte Frage beautwortet, feht im Cancionero genes

- 19) Bon ihm handeln Rodriguez Biblioteca Valencius.
  6. 349. Eimeno Escritores del Reyno de Valencia.
  6. 51. (D):
- v) s. Cancionero general. S. 250.
- 2) Rossen Besnardo Senollar, war ein Cataloniek und schrieb in catalonischen Stropben (Coplas) cin Sédict de la Contemplacion de Christo gedruckt 30 Balencia 1493. (Vel.) Er war kein Catalonter, fondern ein Balencianer. Er fammete aus einem alten adelichen Geschlechte ju Balencia ab, und mar daselbst Briefter, wobev er ein Beneficium ben der dortigen Cathedral-Kirche besaß, s. XIIc. Antonio Bibl. Hisp. vet. L. 10. c. 12. T. 2. p. 200. Rodriguez Bibl. Val. S. 81. Zimeno Escritores del Reyno de Valencia. S. 59. Er mar ein Freund des berühmten Aussus March, und bat verschies Dene Gedichte in valencianischer Sprache geschries ben, welche sehr boch gehalten werden. Unter feto nen Berten ift eines ber berühmteften, bas meldes folgenden Litel führt: Les Obrev, d'Trobes, davall escrites, les quals tracten de Lahors de la Sacratissima Verge Maria; foren fetes, y ordenades, per los Trobadors de ius etc. en Valencia 1474. 4to. Dieses Wert ift eine Sammlung von Gedichten, die bem einem andachtigen poetischen Wettstreite, ber ben 25 Merz 1474- ju Balencia angestellt ward, sind verfertigt worden. Diese Sammlung, welche Genole lar, der ben diefer Gelegenheit Secretar war, que fammengetragen, und feine daben berfertigten Berfe mit eingeracht bat, enthalt Bedichte in allen mogliden

1

M. Wall

Die Provenzaldichter bedienten sich, gemeiniga Uch des eilssoligen Berses. Ihre Gedichte bestam den größenthails, in Sonnetten, Schassngepichten, Philanescas, Liedern, Serventessos, Madrigalen, und andern kleinen Gedichten. Sie schrieben Tenzones, das ist sinnericht Fragen über die Lies be; und daher entstand die Errichtung eines Ttibunals, den sie Corte de Amor nannten, der aus kinnreichen Personen bestand, die die Streitfragen, welche die Dichter in ihren Tenzones ausgeworfen hatten, entschieden.

Die Ctobadores, sagt der Versasser y) ber Abhandlung über das spanische Lustspiel, erfanden zicht gaya Ciencia, sie versertigten ihre Gespräche zicht sie serventessos, Tensiones, Juegos mes zich

lichen Verkarten, von sechs und drepsig berühmten Dichtern, die bis auf sünf, alle Balencianer was ven. Das Werk das Velazquez anführt, hat eis gentlich folgenden Titel: Historis de la Possió de nostre Senyor Deu Jesu Christ, ab algunés altres piadoses contemplacions, seguint lo Evangeliste Sanck Joan.
Valencia 1493. Seine übrigen Schriften sindet man
beym Rodriguez und Ximeno an angesthren Ors
te, recensirt. Eben diese Schriststeller erwähnen
verschiedener anderer valencianischer Dichter aus die
sen Zeiten, als des Inan Ascriva, Jayme Gazull und mehrerer, welche hier alle anzusühren, zu
weitsaustig sehn wurde. (D).

Don Blas Flasarre y Serriz, in seiner Abbandlung über das spanische Lustspiel, welche vor den Lustspielen des Miguel Cervantes in der zwoten Musgade, die zu Madrid 1,749. in 2 H. in 4ta, herausgekommen ist, sich besinder (D). die parcidys, Corre de Amor, Juegos espis prientales. Villaneseas, nannsen, und führten dies "selben unk : Dirsa Trobadores, welche fast als nle von dem vornehmsten Adel waren, errichteten meine Meademie, die anfänglich zu Toulouse z), nachber ju Barcelona und Tortosa ihre Zusammen "tunfte batte; und die Wuth, mit welcher diese "Belustigungen innahmen, war so groß, daß dis n fentliche Mergerniffe dadurch veranlaßt wurden, nwoven selbst der Hof und die Konigin Dona Sie , bylka de Forcia a) nicht fren blieben. "dem, daß schon damais unter den Lustbarkeiten "des Hofes, die Contadores, Cantores, Juglapres, Truanes (Possenteisser) Bufones (Hosurren) "fich eingeschlichen hatten; wodurch die bittern Klas ngen diefer getrenen und beforgten Unterthanen fich "einiger massen entschuldigen lassen.

"Die

Die noch ist berühmte Academie des Jeux floraux, ward zu Toulouse im Jahr 1323, durch die sogenanment der Bept Trobadors de Tolosa errichtet. Den ers ken Preis erhielt im Jahr 1324, der berühmte Proposenzaldichter Arnault Oidal. Bon dieser Asades wie kann man solgende Bücher nachsehen, in welschen auch einige hieher gehörende Nachrichten zu sinn den sind: Pierre de Caseneure Origines des Jeux floraux, avec la vie de l'autheur par Bernard Meudon, Toulouse 1659, 4to. Traité de l'origine des Jeux floraux de Toulouse. (par M. de la Loubere), Toulouse 1715. 8vo. Histoire generale de Languedoc, B. IV. S. 197, imgl. not. XIX. S. 565. (D).

e) Zurita Analos de la Corona de Aragon. B. X. Cap., ac. B. II. Bl. 390, u. folgenden. (D).

Dichtersammlungen, liefet man verschiedente, eastitanische Gebichte, die von Provenzaldichtern versettigt worden, von denen man dennoch auch einige in limosiuscher Sprache sindet. Mignel Perezund Juan de Verdancha e) schrieben einige eata sonische Gedichte in Versen nach der Arte mayor (it langen Versen) worinnen sie das Sylbenmaaß und den Ahrenden Versen worinnen sie das Sylbenmaaß und den Ahrenden Versen der Castilianischen nachahmten Mossen Crespi von Valdaura f), machte in castilianischen Versen die Glossa (Austegung) einer Copla, des Mossen Jordi, die in valentianischen Sprache, in achtsoldigen Versen, in Reimen nach

e) Minfinbet fie int Concioneto general. (Antin. 1573.)

\*14): Eben bafelbft. S. 30t. .:

March 1

t '4

0.77

•,

. . .

4.5

•

Fünf

### Fünfter Abschnitt.

Die portugiesische Dichtkunsk.

- Die portugiesische Poesse a) steigt bis zu dem Ens de des zwölsten Jahrhunderts hinauf; das ist,
  - e) Don Velazquez der hier die portugiesische Poesse nur als eine von den Quellen, wie er es nennt, der Canitianischen, berrachtet, bat also sehr kurz und unvolltändig von derfelben gehandelt, und noch lange nicht alle die guten Dichter dieser Ration ans zeinbet Indessen da die Poesse bey den Portugies fen, von je ber ein Lieblingsstudium gewesen ist, und fid vortrefiche Genies unter ihren Dichtern finden, verdiener die Geschichte berfelben, etwas umftandlis der abgehandelt ju werden, um fo vielmeur da fie in unfern Gegenden noch gang unbefannt ist. werde daber in ben Zufägen zu diesem Werke einige Redrichten von den portugiesschen Dichtern, deren Don Velazquez nicht gedenkt, desaleichen auch von ibren Werten, mitebeilen. In den Anmerkungen p gegenwärtigen Abschnitte, werbe ich von den barinnen angeführten Dichtern furze Rachrichten beps beingen, einige besonders merkwürdige aber auf die Bulate versparen: Von Büchern, welche zu ber Geschichte der portugiesisten Dichtkunst geboren. und auf bie ich mich beziehen werbe, find folgende merkwirbig: Origem da Lingoa Portuguela per Duprte Nunez de Listo. Em Lisboa 1606. 4. In dies fem Berte, beffen Verfaster als einer der berühmtes ften und besten portugiesischen Geschichtschreiber betannt ift, ift der Ursprung dieser Sprache und die Beschichte der felben, febr mobl abgebandelt mel de Saria y Sousa bat in seinem Werke, das unter dem Titel Europa Portuguesa (Lisbda 1680.) fol. befannt ift, im III. B. IV. Th. 9 C. von der portu-

**;**·

ist, bis an die Zeiten Don Alonso L. Königs von Portugal, unter dessen Regierung Gonzalo Ser migue

glefischen Sprache gehandelt, und ber Gelegenheit von den altesten Dichtern einige Rachricht gegeben man finder in diesem Buche bin und wieder einig zerftreuete Nachrichten zur Geschichte ber portugie Aschen Poesie. Hieber geboren des Don Vicolat Antonio Bibliotheca Hispana vetus und Bibl. Hisp. nova, von welchen ben ber Caftilianifcen Poeffe mehr wird gejagt werben. Gin hauptbuch zur por tuglefisten Gelehrten Geschichte überhaupt, ift bie Bibliotheca Lusitana Historica, Critica e Cronologica, na qual se comprehende a Noticia dos Authores Portuguezes, e das Obras que compuserad desde o tempo da promulgação da Ley da Graça até o tempo prezente, por Diogo Barbosa Machado Tomo I. Lisboa Occidental. Anno de 1741. T. II. 1747. T. IIL. 1752. fol. Dieses vortrefliche und mit groffer Genauigfeit verfertigte Bert bes Abes Barbosa Machado enthals nach dem Alpha bete alle berühmten portugielifden Schriftfieller in allen Wissenschaften, ihre Leben und Schriften. Die nach den Taufnamen der portugiefischen Selehrten eingerichtete alphabetische Ordnung, fest bey bem Bebeauch dieses Buchs voraus, dag:man dieselben wiffe, da die fonft ben andern portugiesischen und manifchen Worterbuchern Diefer Art befindlichen Res gifter der Familiennamen, fehlen. Huffer diefen als gemeinen Berten geboren ju der Beschichte der por tugiefischen Dichter einige Werke, Die felbst von Dichtern verfertige find, die man als Gebichte eben somobl als historische Beszeichnisse ansehen tann; zuweilen find die Urtheile mehr Lobspruche ale une parthenische Critiken. Laurel de Apolo-por fr. Lope Felix de Vega Carpio. en Madrid 1630. 4. Dies Gedicht enthalt ein Bergeichnis aller berabme tti

# mignes d) and Egap (Nonex c) becomposethe the

ten spanischen Michter , und Lobeserhebungen dersels. ben , unter ihnen befinden fich auch einige Portugie Me 4 in Mite benne Lottenfe Departies fallemen Docseigiefen bae der denfibintecher enninftide Dichter Ja-Laimo Corderso in seinem Liogio de Phéras Luft. temes al Fenix de España fa: Lopus Pelix de Vega , Carpio, en fu hourel, de Apola, Lisbus rogr. 4. 2 Befungen. Des vortueficen Dichtes Incomo Sie guerra Duram: Lagras Parnallaes: "Ulytapone 1635. 8. enthält ebenfals Elogia: ber oft togickliben Dichter. Der P. Apropip des Reprosifinger alle berübmten portugieffichen Dichter in einem lateinischen Gedichte das gus 1483. bernisches Verfen bestebe, und unter dem Titel, Enthusiasnus Poetieus, als eine Zueignungsschrift gn ben Konig Johann V. feinen lateinifden Ginngedichten upretfett-ift, welthe unter dem Zitel Epigrammatum Libri quinque su Lissabon 1728. in 4. und eben daselbst 1730. 8. bergusgesommen sud. (D). Bom Gonzald Sermiguez, der sich damals als eis

Den Gonzald Heringuez, der sich damals als eis ner der tapsetsten Rierer seiner Zeit dekannt gemache But, ist noch eine Lied vordanden, das er auf, seine Gemablin Ouroana gemacht hat, und wovon die eeste Strophe also lauter:

Tinhe rabos nom tinhe rabos (1900)
Tal a tal carmonta?
Tinheradesme, nom tinheradesme, (1900)

De la vinhecades, de cà filheredes, Ca amphia tado em Soma, etc.

Die Sprache, darinnen dieses Bedelts zeschrieben, ist jeho unverständlich, und wenn man auch einige Worse verstebet, ist doch im ganzen kein Ginn beraustuhringen. Nan Andet es ganz inides Wannel de Haria y Sousa Kuropa Portugueza B. III Th. 4-Cap. 9- G. 3791 (D)

e) Eggelifent Coeiso wer ein Better bes berühme

. 3

Altesten persugdisklichen Diester sind, von deutst mate einige Nachricht hat.

ten Egaz Mostiz Hofmeisters denn Adnig Alphonsus I. Er hatte sich in Dosa Biolante, Hostame der Königin Dosa Wasulda verliedt, und Machte verschiedene verliedte Gedichte auf sie. Wan hat noch zwey davon. Eines versertigte er, als' er in Conwezes, wo sie sich damals aushielt, Adschied von lbe nehm, da er nach Coimdra reisen wollte, es Längt sich an:

That the broad and 300

Fincat-des bos en hora

Tam cuitada,

Que ei toyme por ahi fora

De longala.

Bayle o vilto de men corpo mas ei non,

Ca os cocos vos fica morto
O coraçom.

Als er von Coimbra paruckkam, sand er ste an eis nen Castilianer verbeitathet, welches ihn veranlasse te ein anderes Gedicht an sie zu schreiben, das sich ansängt;

Bem satisseita sicades Corpo doyro, Alegrade a quem amardes, Que ei jà moyro.

Man erzählt, daß er nach Verfettigung desselben aus Gram und Verzweislung sogleich gestorben. Er war ein Vorsibte des bekannten grausamen Pedts Coel bo, der einer von den Aberdern der Dosia Intez de Castro war. In diesen bevden Gedichten sinden sie jest unbekannte Wörter. Man kann ste indes kin als Ueberdteibsel, der damaligen Sprack in Portugal ansehen, die sich seit dem sehr geändert hat Sie siehen beide ganz in Monneel de Jarsie Pous

Indenziehnten Jahthunderte schrieb der König-Den Dionysius d), der auch ein Dichter war, der mge portugiesische Verse; desgleichen sein natürlie

fa Europa Portugueza III. B. 4-Th. 9 Cap. 379 und 380. S. Don Delazquez giebt diese benden Dicheter den Gonzalo Seumiguez und Egaz Monitz als die stellen ausser den Vortugiesen au. Ras dat noch ein Fragmant eines Gedickts, das wenn es acht sie, das aleefen Ueperbleibsel viche allein von der Vortugiesischung sondern von der Noche aller, venern Sprachen seyn würden. Ich werde es der dem Abschnitte vom epischen, Gedichte auf von. (D.).

1) Dieser vontrestiche Lonig ist in der Geschichte von Percugal hinlanglich bekannt. Dier wied er mur ... alf Dichter auffeschaft. Er hauer eine wordugliche lide in den i Wiffenschaften. bie cer unfalle: Urs beichuste und beforderte. Im Jahr: 1290 fiftett er leine Univensisst zu Lissaboms die er wogen der von det Studentensemigten Untuben im Jahr 1308: nach Coimbra verligte. Won feiner, Augend an legte er fic auf die Dichtfunft in seinen Muttersprache. 1000 pu er fibr, pact. Gewis; batte. - Er mar bet eufte-ber die Berkarten der Provenzaldicker nachabinte, und mat schreibs ihm die Erfindung derneitsplbigten Ber-Rzu. Man bat wen ihm geiftithe Gebildte, sowohl als über andere Gegenstände. Bratides. Monarchia Lucitana 3 Ebinité Buch je Capi führt zwo Semmlyngen feiner Gedichte an, wavon die Erffete die Geistichen enthalt, und den Tiebeld Cancioneiro de Nosse Senhara sibre, die undere Cancioneist de varias Obras, hegreift die übnigen. Gie find aber nur noch in Sandschriften trorbanden, und nichtebes lanne geworden. f. D. Diogo Bärboka Machado Bibliothece Luftunai B. I. & 624! acf. iw mehtere Schriftsteller, die von ihm handeln, angeführe werben (D), not due one (C die die Cit.

whom Sandez war, ein natürlicher Sohn des Koniges Dionpfius, von Doffa Aldonia Roer drigues de Boufa, und war in Jahrer 286 Metrood ten Beier Baier littee ihr vorzüglich wegen Miner in wertrest war Espenschaften ... und Machte find gum in Geafen von Alberguergue Greitete bie Wiffen-Ichaften; and sombertic die Poulty-worimien et sich 3: Is ruhmlich zeigte, daß et für einen der Gesteif und si gierlichsten Dicher feiner Zeir gebatten wird. Ecio ne Cebicher befindenisich abele nächt uis Handflieffen in einigen Beliocheten in' Portugul: 2Ke Stirift. n steller bie seintr erwähnen, var Den Diope Bar-nu boso Bechaho gesammiet, ih Bill. Listenne B. L. : 53. f. Eben biefet Ronig Dionyfide fordined eiden andem materichen Grief ille Boka Wikcia 35 de Ribeira du Casavem erjenge, den Don Didoro nor Grafen won Buscelos. A Die portugie Mitsen Bed'inschiedtschen den den ibid groffen Bod ben. "Er Tieb. i. te auch. Die :Mufen und verferriget: wiete Goldbee, en Davon er bir Gamminng im seinede Destamenter sei-37 wein Schwager bem Abnige von Caffilten bintetlase dufen batzit sie fint aber jest nicht quebe vorlichiben. erriffen bitte benriben aufferbene bit fele berühmtes, I sind in der Geschiches von Portugal and Spanien - boldfe wicheiges Buch, von der Gentelogie der voro" netwien abelichen portugiefischen und spaitschen or Frinitien. Es. if Spanisch unter folgenden Titel cui pernusgelomment. Nobiliario de D. Fadro Conde sh de Barcelos hijo del Reyill. Dioniz de Portugal. Romn rogo, fall und bernach nitt verfiberbenen Un-Manuel de Foria y Sousa ju o : Mabrid rigg: A: Man febe von ihm D. Diogo Barbo. 27: sa Machado Bibl Lus. G. III. 5.540 mo bon feinem ors Nobil: tessendetes Rachelcheau anfacesffen find. (D). f) Er wird als ein Dichter aus den Zeiten bes Ro.

nigs

In des vierzehnte Jahrhundert gehören her Köt nig Don Alonso IV. g) mit dem Bennamen der Cas psete, des Dionysius Sohn, von dessen Gedicht tender? Bernardo Brito eine Sammlung gemacht sont; der König Don Pedro I. h) eben tieses Don Allons

nigs Dionnstus angesührt von Manuel de Faria y Sousa Europa Portugueza B. III. Th. 4. Cap. 6. 8. 30. und in eben desselben Epitome de las Historias Portuguesas Th. 5. Cap. 16. Bathosa Mas hado gedenkt seiner gar nicht. (D).

- Bon seiner Liebe zur Dichtsunft, und won seinen bis jest noch nicht bekannt gewordenen Gedichten, s. Diogo Barbosa Machado Ribliothera Lustana. B. L. H. 17. (D).
- h) Det König Don Jedro, welchem mon wegen stiner strengen Ausübung der Gesechtigkeit den Ramen des Grausamen mit Unrecht gegeben bat, und
  der durch seine Liebe gegen seine Semahlin D. Inez
  de Castro bekannt ist, hat sich auch als Dichter zu
  kinen Zeiten berühmt gemacht. In dem Cancioneiro geral de Garcia de Resende (Lisboa 1516.
  sol.) sinden sich S. 72, vier Lieder dieses Königs.
  Don Diogo Barbosa Maddado Bibt. Luste. B.
  III. S. 540. sührt, aus einer Handschrift vom Cancioneiro des P. Pedro Ribeiro, der im Jahr 1577versertigt worden, und sich jest in der Bibliothet
  des Königs Don Pedro au, welches sich als ansangt:

A dò hallarà holgança Mis amores: A dò mis graves temores Segurança.

Diefes

Alonso Sohn, und der Insant Don Dedro i) der unter der Regierung des Königs Don Juan 1. versschiedene

Dieses Lied ist voller Affekt, und die Sprache ist schon zierlicher, als in der disber angesubrien Dichtern Beym Barbosa Machado, sindet man alle die Schristskeller bepsammen, die das keben dies serühmten Königs beschrieben haben. (D).

1) Don Pedro Infante von Portugal, Heraca von Combra des Königs Don Juan L. Sohn maid 1392. au Lissabon geboren. Er that sich schon im Jahr 1415. in bem Feldjuge nach Ceuta durch feine Lapferkeit hervor. Im Jahr 1424, that er eine Reife durch Europa, gieng felbst bis an den hof bes eartischen Rausers Amurats II. An allen Hofen die er besuchte, erbielt er vorzügtiche. Beweise ber Dochachtung, die er fich ju einetben mußte. warb bernath mabrent der Minderfabrigfeit feines Reffen Alphonsus V. desseiben Bormund und Res gent von Portugal; Alpbonfus; der seine Sochter Fabella beirathete, war mit seiner Berwaltung zu frieden, allein er wurde durch den Grafen von Barcelos und andere gegen den D. Pedro aufgebracht, und fieng an ihm feindseelig ju begegnen. Don Dedes entfernete sich fremwillig und begab nech Coimbra. Er ward bald darauf vom Ronige nad'hofe berufen, wohin er in Begleitung feiner Frennde und einiger bewafneten Dannschaft sich Segab. Diese Vorsicht ward ibm als eine Emporung ausgelegt, und man schickte ibm brevfigtaufend Mann entgegen, die ibn angriffen, und nebft den vornehmften seiner Freunde, bey Alforrobeira 1449 tobteten: Diefer Bring befaß alle Gigenfchaften, welche Bewunderung und Liebe verdienen. Auch hat er sich als einen für seine Zeiten vorzüglich guten Dichter, bekannt gemacht. Von feinen Gedichten hat man noch verschiedene, davon folgende ges spiedene Sonette zum tobe des Vako de Labeys ta k), welchen man für den Verfasser der Rittergie schichte des Amadis von Gallien hält, versertigte.

In

brucht find: Copies feches por el muy illustre Señor Infante Don Pedro de Portugal en las quales sy mil versos con sus glosas contenientes del menosprecio e contempto de las cosas fermosas **del mundo: demonstratido la sua vana e feble va-**Diefes febr feltene Buch ift ohne Detbung des Orts und Jahrs mit gothischen Lettern in Folio gedruckt, wabrscheinlich aber vor dem Jahre 1520. Micolas Antonio Bibl. Hisp. vet. B. X. Cap. 5. gesteht, daß er es nicht gesehen bat. 124 aus acht Verfen beftebende Stropben (Octavas) wordber Anton Durrea Auslegungen gemache bat. Man-bat ferner von ihm Poësius varias, welche im Cancioneiro de Garcia de Resende S. 72. b. bis 6 79. b. ju finden find, unter welchen auch die Gonette auf den Vasco Lobeira steben. Diese leks tern findet man auch in Manuel de Faria y Sous sa Fuente de Aganipe P. I. Discurso dos Sonetos n. 8. Ein von ibm verfertigtes Lobgedicht auf die Stadt Lissabon Poema em Louvor da Cidade de Lisboa, führt der Br. Bernardo de Brito in seis ner Monarchia Lusitana Ib. L B. 2. Cap 15. an, und fest ben Unfang beffetben bin. Bon bem Les ben diefes Prinzen, und seinen übrigen gedruckten mud ungedruckten Schriften handelt ausführlich Barboja Machado Bibl. Lusit. B. III. S. 543. s. f. (D).

Die berühmte Kittergeschichte vom Amadik aus Gastien, welche so viete Fortsetzungen und Nathahomungen gehabt hat, wird verschiedenen Versassers zugescheieben, und die Meinungen sind bierüber sehr gerheilt. Es ist aber wohl ausser Zweisel, das die erstern vier Bücher, von diesem Vasco de Lobbira, des

Im simssehnten Jahehunderte bisheten Genxle que Cayado 1) unter dem Könige Don Manuel, und

der im Jahre 1403. stard, geschrieben sind. Man sehe hiervon Bandosa Machado kihl. Lukt. B. III. S. 775. Bon diesem bekannten Buche, dessen III. S. 775. Bon diesem bekannten Buche, dessen III. S. 775. Bon diesem bekannten gu bringen sind, von den Fortstehungen, Uebersehungen, und Ausgaben dessen Bordon de Persel (Lenglet du Fresnov) Bibliotheque des Romans B. II. S. 195. und die Bibliotheque curieuse historique et exitique par David Clement B. L. S. 238. u. s. 196. nachgelesen zu werden. (D).

1) Senrique Cayabo ist der wahre Name dieses Dichi eers. Er bat groar den Ramen Bermigius ober Ermicus angenommen, allein eigentlich bieß er Bein-gesche In Baillets Jugemens des Savans für les die Ouvrages des Anteurs T. IV. p. 304. findet Ach eine Radricht von ihm die sehr krocken und unrich= eig ift; und bie daselbst bestindliche Anmerkung bes de la Monnoie über den Ramen dieses Dichters ift 2.17 eben so unrichtig. Senrique Cayabo war zu Lisfabon geboren, und legte ben Grund feiner Seu-Dien bafelbft unter bem berühmten Sumaniften Gonzalo Rombo. Der groffe Ruf des Angelo voi: Poliziano erweckte ben ibm die Begierde nach Ita-Iten ju geben, um fic dafelbft in ben Biffenfchaften Dollfommen ju machen, wozu ihm fein Bater die Er-G laubnis des Königs verschafte, und ihn hierauf mach .F Bologna schicke, wo er die Jurisprudenz fludiren In Bologna lebrte damals ber berühmte ? .. Cataldus Parisius, durch dessen Unterricht er in der lateinischen Poeste sich so vollkommen machte, daß en seinem Lehrmeifter gleich tam Das Studium ber Rechesgelahrheit, gegen welche er eine unüberwindit Aiche Abneigung botte, verabfaumte er gunglich, und ... beschäftigte fich blos mit bem schonen Wiffenschaften. **5**. .;

ij

AngeloDolizappo freundschaft burch ein Bebich fich erward. Er marb hald als ein vortreftecher tateinis foder Dichter berühmt', womit fein Bater der einen Andesselvbritten aus iffre machen wollte, schlecht zu frieden war. Gein Dbeim L'uno Cayado, ere

en, und fich blos
iffein vergeblich.

g geschickten Une er dadurch gener: Endlich bes
it auf bas nachtgen. Runnehr
Jahre sang bie
er, und so plucks
bit den 25 Octobie Doctormurde
): nach Borrugal
ng eines richter-

. Ichen Aines, sin anderer con geringenn Berbiene den war wergezogen worben, fand er fich baburd ein Landqut, baf er Liffabon verließ, und fich auf gab, wofeitft er far Berbrut ffarb. Cramus, ... und mach ibm bei für Wonthale; in einer Mumerfung baffer im Ichrieger. m. Rom biete Corftenifchen Beine, ben ihm ein englischer Biege ben einer Ruant-... beitigu erinten geratheit bestey geftarben mare? Mis . Bein t. che Smabiang bat teine Beweife fur fich. Die Beugniffe been dem Berthe feiner Gebichte bat Barbofa Machaba Bible Luffe. 25, IL 28, 441. gefemme Set, ber and fein Beben bafelbit beforeibe. Geine Gebichte find unter birt . Einel be Eclogue, Sylvae Tet Epigrechmick gu Bologne Licht, 4: and Licht ges eretes. ' Sic fut bereath in bas Corpus lituatium Poetarum Lufitanorum; qui hatine lossphrunt 2. L Gus tarbid asig reingeruckt worden. poDiefe vone aref iche Bentratus aller trubutten portigieffichen Dicter wod der Jusant Don Pedro m). Sohn des Adnigs Don Juan 11. In diesem Jahrhunderte war die lateinische Poesse unter den Portugiesen in großen Flor, Achilles Pstacio n), Diogo Dereys

the and the training of the Culting a case in special par-Dichter welche Lateinisch gefdrieben haben; bas bert berühmten Pater Untonio dos Reys deffen Enthra-- Lasinus poeticus vorbin angeführt werden, und Der als eine geoffer-lateinischer und pournieffscher Dichten befinnte iff; jum Urseber. Den Gibbbeen eines jeden Dichmis ift-fün Leben vorgefeffe. Aufferdem empfiehls sich bitfe Sammfung, fo wie durch " ihren innern Werth, also auch durch bie auffere Brache. Der etfle Theil davonielt in fiffavoit aus ber Druckeren der Röniglichen Academie, im Jahr '... 1745. in groß. Quart berausgetommen, auf Die in " verschiebenen Jahren bie übrigen Thelle gefolge find, " beren mir Giebendefannt find, darauf liech miestere Canbaben folgen folben. (D).

Den Bonnen. (D)

ben konnen. (D). 38 1/15 hm) Diefer berühmte Achilles Effection ober wie er eis igentlich beißt. Bfiaco, ift ben Belibrsen unter bem Bamen Achelles Bratins bekannegenng. Er ward en ben 15 Juniusit 124: fu Dibigueten geboren. Gein 2119 Bater Panto Plumet Estago Edin Pic. Antonio 3 Bibl. Hisp., itar. B. I. S. 2. falstinde Stonor neurit,) bestimmte thif um Colbaten, und michig ibn deber in feinen etken Jagend, mie nach Indien. Die :17: Schwächer feind fifterpers inber nothigre ihn Die fen 3. Stand gu beilaffen, er tehter nach Portugal gutud, und widmete fich mit mehterm Sticke ben Wiffenau fchaften p welche et qu Gvera, ju kowen und bernach -" Paris findired. Er legte fla jugleich auf Die Deelogie, uworinnen er groffen Fortgang machte. Bu Padma audricke Collegio, heile Gupitaja ja Rom lebrte

### ta, o) Hénnigis p), Jgnatio de Moraes 9), Jorge

lebrte er einige Zeit. Der Cardinal Sforgia mach te ibn zu feinem Bibliothetar, und ber Pabst Dius V. jum lateinischen Secretar. Er ichlug viele ane febnliche Bedienungen, Die ibm in feinem Vaterians de angeboten wurden aus, und lebte zu Rom nach Dins V. Tode bon allen Gefcaften eitfernt, in Rube. Er farb zu Mom den, 28, Sept 158 i. ini 57sten Jaho se feines Alters. Vic. Amonio fest seinen Tob falscho lich ins Jahr 1585. Seinen groffen Auhm bat er de burd viele Schriften erworben, basunter fond derlich feine Ausligungen über verfthiebene daßische Schriftfteller. febr boch gefchaft, werben. . Unter verferiebenen lateinischen Gebichten ; bie: er geschuleben, werben: seine Sylvne, bieftin erftes poetisches Wert, and in Paris 1549: heranigetommen find, für die beften gebalern. Das vollftanbigfte und rithtigfte Bergeidnif feiner famelichen Schriften, besgleichen eller Schriftsteller bie von ihm handeln; nebft ber Deften Lebensbeschreibung von ihm, fiedet men beum Barboja Machado Bibliotheca Lusitana B. L. S. 4. E. f. (D).

- O) Diogo Pereyra dessen eigentliches Geburts und Sterbejahr nicht bekannt ist, hat sich als lateinisscher Richten mnercher Regierung bes Königs Dom Manuel berähmt-gemacht. (Barbosa Machado Bibl. Lust. B.L. S. 688. (D).
- P) Dieser Sermigio ist der vordin gedactse Dichter Senrique Cayats, der unter diesem Ramen, wie Anmertung m) gehgt worden, von einigen angessibrt wird. (D).
- Janagio de Moraet zu Bezganza geboren, stubirte zu Baris. wo er La durch seine lateinischen Gedichte so berühmt machen, daß ihn der König Jozann III. von Portugal, 3541- zum Prosessos der Gram-

## Josge Coelhord; und der Jestukknische Erus, edicher

Grammatic und 4546- jum Lehrer der Dichetunst auf der Universität Colmbra machte, welche Stelle er mit vielem Aubme bekleidet hat. Er stard in dem Plosser Alcobaza, wohln er sich zur Ruhe degeben, kurz nachdem Philipp II, von Spanien, sich des Königreichs Portugal bemächtigt batte. Seine Gedichte und übrigen Werke, sührt, Barbosa Machado Bibl, Lusit. B. II. S. 545. umständlich an- (D).

Jonge Coelho ber als ein vortresicher lateinischer Dichter besannt ist, war Secretar des Coedinal Insanten Henrich von Portugal, des damals noch Ersbischos von Braga war. Diesen machte ibn jum Chorderren der Ensbedralkirche von Evera, und zum Prior des Riosers St. Georg der regulären Eborderen Augustiner-Ordens, dep Ceimbra. In diesem Alusterisard er den 22 August 1563. Seine vornehmsten sateinischen Gedichte sind zu Listadon 1540. 4 derausgekommen, woder sich auch eine Uesdert, Bon ihm sehe man Vic. Antonio Bibl. Hisp. nova S. I. S. 411. und Bardosa Washado Bibl. Luste. B. II. S. 863. (D).

Liss da Cruz, der auch unter iem Namen Criscius angeführt wird, was 1532 du Lisabon geboren. Den i Jenner 1558, tras er in den Jestitenorden zu Coimbra. An diesen Orte lehrte er die Redefunst und Theologie. Es stard dassibst den is. Inlius 1604. Von seinen lateinischen Geblichten burch die er verühmt ist, it sonderlich seine poetische Paraphrase der Psalaen Davids bekannt, die zu Jugolstadt 1597, und dernach sehr als an andern Orten gedruckt ist, nat gerühmt wied. Seine diese matischen Stücke, wiede alle von geistlichen Inhalte sind, sühren in Sitet: Tragical, Comicaemicher lettere einige lateinische Trauerspiele versertigt

Die portugiesischen Dichter des sechssehnten Jahrhunderts sind Bernardino Ribeyro t), Francisco

que Actiones à Regio Artium Collegio S. L. datas Commbricae in publicum Theatrum. Lugduni. 1605. Diese Sammlung enthält vier Tragadien, worunter der Zedetias für die beste gehalten wird. Allein es find nichts weiter als Schulbramata, Die weit entfernt find, ben Titel Tragodien ju nerdie um. Bon ihm bandeln Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. IL G. 25. Barbosa Machado Bib., Lufit. B. III. G. 87. Der lettere bat sein Leben am besten beschrieben. Die Rachricht von ibm bepus Baillet Jugemens des Savans sur les principaux Ouvrages des Auteurs S. V. S. 29. Paris. Musg. lit nur aus dem Antonio genommen. Diesen jest angeführten Portugiesen, Die lateinisch gedichtet bas den, konnte man eine sehr grosse Anjahl noch anderer bepfägen. Gie befinden fich mehrentheils in der oben engeführten Sammlung des P. Antonio dos Aeys. (D).

Bernardino (insgemein Bernaldinn) Aibeyro war von Lorras in der Proving Alentejo gebürtig. Er war Moço sidalgo oder Cammerbere dep dem Rönige Don Manuel, Capitam Mor der Armeen in Indien, Comthur von Villa Cova vom Orden Christi, und Gouverneur von S. Jorge da Ming. Et batte anfänglich mit großen Fortgange sich auf die Rechesgelabrheit gelegt; nardber des Caftiste er ko mit der Dichtsunst, wodurch er sich einen sprossen Ruhm erward, das man ihn mit Recht six den besten Dichter seiner Zeit halt. Der große Dichter Camoens nennt ihn den portugiesischen Ennius, weil er der erste in Spanien und Portugal

war, ber Sertinen in Rebondiffes, und Elegien in Burgern Berfen geschrieben bat. Er batte fich in bie Infantin Dofia Bearrip des Königs D. Manuel Tochter so sthr verliebt, das ihn diese hestige und ungläckliche Leidenschaft zu vielen Ausschweifungen verleitete. Er brachte gange Rachte in den bickften und einfamften Balbern ju, wo er in Thräuen und Seufgern den Baumen und Rluffen fein Leid tlagte. Don Manuel de Jaria y Sousa in kuente de Aganipe Ib. III. Hundert 2. Madrigal 33 erwähnt dieser unglücklichen Liebe des Aibeyro in einem sehr schönen Gedichte. Es finden fich febr viele Spuren biervon, auch in feinen eigenen Gebichten. Johr seiner Geburt und seines Todes, finde ich nirgende angeführt. Seine Gebichte befinden fich bew einem Werke von ibm, wovon sein Berwandter Don Manuel da Sylva Makarendas zuerst eine Ausgabe veranstaltet bat, und das unter folgenden Titel: Primeira Parte de Menina e Moça ou Saudades de Bernardim Ribeyro in Evora 1557. 8. and Licht getreten ist, ebenbaselbst ward es and 1578. gebruckt. Eine andere Ausgabe die ich vor mir habe, bat diesen veränderten Titel: Hystoria de Menina e Moça, por Bernaldim Ribeyro, Agora de novo estampada e com summa diligencia emendada. E assi alguas Eglogas suas com ho mais que na pagina seguinte le vera. Vendese a presente obra em Lisboa em casa de Francisco Grafeo, acabouse de imprimir a 20 de Março de 1559. annos. Diefer seltenen Ausgabe gedenken weder Nic. Antonio, noch Barbosa Machado. Der lettere führt noch eine Musgabe ju Liffabon 1645. 8. bep Peter Crasbeeck gebruckt, an. Historia de Menina e Moça ist ein ganz angenebmer Roman in portugiesischer Sprache, in welchem einige fleine Bedichte eingestreuet find, ber abet nicht ganz ist. Aic. Antonio sagt, das D. Thomas Tamayo dem Ribeyro ein anderes noch ungedrucktes Werk: Saudader, juschreibt, allein, wie aus Dem

Bomans erheltet, ift er von diesem nicht berichten Bomans erheltet, ift er von diesem nicht berichten ben In der Ausgabe die ich vor mir habe, solgen auf den Roman, die Gehichte bes Libeyro, vom bie die Izz. All. Sie bestehen aus führ Schäfergen babiet, welthe Irdar als Schäfergedichte Verrachtet, nicht ohne delter ihre, allein doch in viele und eigens bidmilde Schönbellen haben, das Ribeyro mit Wecke den Audm eines vortrestichen Diebrets dese weigen bereicht den Audm eines vortrestichen Diebrets dese weigen ist allemal ein unglicklicher Liebhaber? und weigen ist allemal ein unglicklicher Liebhaber? und wasensmmenen Derfon, seine ungläckliche Liebe schischer viel Empfindung, halb bestig, und lede derechte viel Empfindung, halb bestig, und lede Schischer viel Empfindung, halb bestig, und lede Schischer die Eind alle in Strophenvon zehn Zeilen, wod inner in kurzen Versen, geschrieben; die aber wicklich harmanisch und einnehmend lind. Seine Beristen berbaups ist, sie seine Beristarion überbaups ist, sie seine Beristarion überbaups ist, sie seine Beristarion überbaups ist, sie seine

1

schildet d eine 1'3 nup De alle atbolic 3, 518. tod ein in ber mas de & bens gübme id welbrudt, Des 8. Bi Bte i. cie Habrift it, aus ebert.

#### नीर्वायोशक **अधिकारी स**्था राज्य

l

Mario Marianous pros . 25ag unt 2. en Erloge bar em en Erloge bar em en Erloge bar em enommienen Manes Laufmamens Machana Bibl. 2 1 ओका me onace 219 27. 405 (Id **5**1): am. sge. Die brer 3" 3 234. **>** 1. sge. bey 64.1 140 alie blug gen, 4. bes Ita. pot. arte, pens ann, OHIO die iffi, dna cine bat. ing-

\_ieg.

Bief. Unite Bicher fand'es nicht für rathfein, fich . Diefen furdebæren Feinde audnefege ju febent, unb verlief Gaber ben Dof, und begab lich auf frie Landa and Dupinachaise ben Bonte de Lima, antwelctem angenemater Dete er fein abriges Leben, in einer and fländigen Mube zwerachte, und den größten Theil feiner Sebichte verfertigte. Er farb den 15. Diary 1348. int: 63. Jahr feines Mirers . Die: Portugie. fen tubmen ibn als einem ibrer beffen Dichter Er Mide allen leeren Pomp ber Worte, ber gu-feinen Beiten febr gewöhnlich mar, pu vermeiben, und war ein giftflieber! Rachabmer ber Alten. Geine Gebichte, wortinger the Lyrifdien einen hoben Schming baben, Mit fibe teich an fraftigen Ausbrucken und Sentens 3ett. Seine Schafergebitte bason imar inicht alle Eigenschaften, die ulan von daigleichen Gebichen fredett, Denistrigeatitet find vorzugliche Schanbeiten barinnen. Die man faum bem begend einem ans bein Dichter findet. Inividen Gehichten von ihm Mit febr beiffende fatpristhe Buge : gegen einige ber vornehmeften Verfonen auf wordligiefestich Oufe, deren Ramen man nicht wille welch, welches mache bag einige Grellen ju benen und jege ber Schlaffel fehlt, unberftanbich fod Erift bed Erffe ben in Portugal lange Berte verfersigt with. Er ficheint die spanische Sprude der herrugieffschen vongejogen zu haben, so daß er ben größsen Theil feiner Bedichte, in bet Erfern gefchrieben bat. In benen bie er im Poreu-Milithett gefderieben, til die Sprache fohr vein! unb er iff noch deute zu Tage ein elafischer Schriffeller feiner Ration. Bon feinen Wartenibefindes fich cine Bandfebrife in der Ronigi Bibliothet que Paris, die Montfaiscon Bibl. Biblioth. nov. &. II. E. 796, anfiber. Bie And zuerst zu Lissabon 1595. 4. in Peter getetten Die zwote Ausgabe bat ben Iltel: Obtas do Doutor Francisco de Sad de Miranda, novemente impressas com a relação da sua qualidade e vida. Liston, por Vincente Alvares, 1614. 4. Diefe Musgabe ift verbefferten und vollstandi.

Gändiger als die Erfte. Sie iff nach, ber Deiginals bandschrift des Berfassers gemacht, melde Don Sernando Cores Socomayor, befes, det eine Entelin des Don Francisco, Saa gebeirstelle und sich diese handschrift als einen ansehnlichen Theil Des Brautschapes ausbedungen botte. Die britte Ausgabe ist gebruckt zu Liffabon, ben Peter Cracso bed 1632. 1d. Die vierte ebendafelbit, und beis eben dem Craesbeck 2651. und endlich erschien Re jum fünften male an eben bem Orte, ber Mitonio Levee Pereira 1677. 8. Die Sammlung feiner Berte enthalt Sonnette, Schafergebichte, podifche Gendschreiben, Oben, Elegien, Lieber und verschies Dene anderk kleinete Gebichte, Die ben Mortugiefen sigen find, als: Efparfas, Biffancetes, 4. f. w. Wan hat auch iver kusspiele von ihm, die zwar in der ersten. Ausgabe seinen, Werke, von 15954 aber .: " micht in den lettern fteben :: Die erftere; Comedia de Vilhaipandos, ist zu Chimbra 1560. 12. 4 Die 3. amote: Comedia dos Estrangeiros, ebenhafelbst 1569. 3. werft bermisgetommen. Gie wurden bewde auf Befehl bes Carbinals Infanten Denrich ge-Druckt, der fie verschiebene male in feinen Gegenwart batte aufführen laffen. Sie find bernach zu Liffabon ben Bicatte Plvanet 1622. 4 sufammen gehruckt worben. Auffer den angeführten ABerten des Baa de Miranda bat man ferner von ihm: Satyras. Porto, 7626. 8. Im Cancioneiro geral de Garcia de Resende fichen Bi. 109. Imen Gedichte, von der Art Die ben ben Spaniern und Wortugiefen Glofan belffen, von welcher Dichenngbart weiter unten wird geban-In der schon etliche mal angefährten belt werben. ungebrucken Sammung des Pedro de Aibeira, befinden fich zwo Elegien non ihm. Ein poch ungedructes und in Redondilhas angefasses Gegicot: Vida de Santa Maria Egypciaca, iff in her Babliothet des Grafen von Redondo vorbanden. Das Leben des Francisco Saa de Miranda steht vor den angeführten Ausgaben seiner Werte. Wan fin-Des de vij den bielihmte comische Bichter. Gil Vir

de Radriften von Im Lepus: The Antonio: Bibl. Hup: nov. B. I. S. 759. und beum Barbosa Ulas haden Bibl. Liusit: B. II. S. 251. bis 255. (D).

x) Michael Cabedo de Vasconcellos word aus eis nem pornehmen Geschiechte zu Getupal 1525. gebo-Gonzalo, Dinbeiro, der als portugiefischer Gefanden nach Frankreich gieng, nach Baponne, von de degab er sich nach Hordeaux, wo'er sich zwen Jahr bindurd auf die Schlinen Wiffenschaften legte. Rit eben fo viel glucklichen Erfolg ftubirte er bermach der Mochengelahrbeit in Tonisizier wo er beit denkhauten Joh. Corasius, und die abrinen doktost mi Unsehen stehenden Rechtsgelehrten, gu Lehrern in halt :: Im Jahr 2542 febrer er nach Wertugal jue, und horte ben proffen Canendfen Ukarrin de Metidueta, Flavarro der damais auf der Univer-Mile Coimbra lebrte: "Blachber begaber fich Jum · A Mosten made neckt Frankrich und besichte die Alnie verfishen ver Delegne und Paris, an welchenflete " wolf Detejen feine bateinische lleberfehung von Mris sbande Luftiviele: 39 (wend) and Liebe frellete. Bach et Zurücklunft: ist sein. Batenland ward er 1565. sembargadosida Cala da Suplicabam, und 2575. .Definibergader des Aggrayos, auffer diesem het er - ind perfibiebene andere wichtige Chrenkingen ubom-... Robertvotet. : En farb zu Liffebon im Appil 1677. uder given und ihnessigfen Jahre feines Alaces :: Ben Alben Bandetenten bat er ben Rubm time graffin " Bodesgefehrtett, with eines vortrefichen Diders. Being Gedichte bat er alle Lateinisth geschrieben, die indurategoù ihrer Lierlichteit unter diejenigen zählen - Sambindie Din Alten am nachften kommen. 6 Gein me Bed afferd wat die lieberfegung bes Plutus Dom Acidophanes, die maris 4547. Saherendsekommen .733

censé pp, spie seine Tochter Paules Licens.

16 mentifen Die fanetiden: Bebinde bie. er besfertige de Dat dind inspent versitiebent einiffn gebrucktind, Befinde gafete unfammen! in Andreas ber Aufende Antiquitatihus Lustapiae (Romas 1507. 9. von S. 407. blk 320 und in dem Corpore Muntrinde Poetarum Lustapiorum vill latibe teripserum, B. 1. S. 393, die 130. in welcher fredern Sammlung aber die Uebersesung des Princes weggelassen ist. Ban feffen Leben und Bei bienffen banbelt umffind. hat Barbaja Madedo Bibl. Luft. Mit ken to beit til til de be my) Sit. Tegibius) Vicente ward: und D. Inwenio II De Limain feinem Nobiliario, Act. Memeles pulouis marages, when Debroadings and Villa de Miroedios; Cap : 161. de baupten ; ju Bangllos as metriell ni Wiele andere machen Liffabon id Antrer or: Baterflaber 38m biefem tentern. Orte finbitiff bie Min Rechtsgefehren micht; Burch: die en fich eine fichobi sintale burit feine vornehmer-Gebeut qui ben ranfebillt Do vi iften Berentellen bifterer beten finnen. "Meine fein ei : ikobbafied Benie und feine admeiber febliche Rejeung Coffer Decitibent machien it bag seit bie Ausispulle eng en generat in editeunitain fanten fanten den der besteht gen . 7 ighilfth wellief Er widniten fathigus ben Mitten. 23 unt fonderiffeber Comifchent Ermonfestigte Dalb sindulete Bundulite von bie wegen: fiere Erftubnug Domobl. onu Minet finder. insdient bereit nisod name beite eine go' einem aufferordentlieben Belgfuffrerbiblerut. Gie i. Ben feten ben Sofe vor den Kraigen Den Mille . and Don Dahdens III. und ben übrigen Pringellauf-3. mefabred trie ven Bei faffer mir Guthenbegeigengen 119: Merbanfan. 1: Erin Ruben "Ferrut fich durchefeine HID Bult spielvochathi werbreitete fich selfst im fer fichnens mo Baterlande, fo, daß auch der groffe: Attafistens von -10 31 des mis 3, 192 pel spille general distributions of the constant cons M\* 15, Cente

#### der fpanischen Dichttunft.

edrichtigt gebe regelle gradignistliche gebie sich "(z st inflichte beiten bleiten sich ". a. ...

tenen Berte fefen ju tomnen, ben er bernath bem millens und Serenz gleich fchapte. Er ffait 1557. par feinen groffen Rubm 1965. fringe Ludfpielen, bie ibm feinen groffen Rubm 1965. wege gebrache baben, ift nicht alle Regelmäßisteit zu finden. Allein man fieht barinnen bas wahre Co-

Andiniste Gania, der zu Pisson este bentelben, einzeln gebrucke iborden, dintermer sondernich sein-Aduto do Anadiniste Gania, der zu Pissoden este und ubez.

4. Verduders gedestellen 149 zu Balladolid gedenkten ind verdustell ist. dreil erzig verdustellen interpretorio gent verdusten ist. Estendem Cliffsbogo dos Ledios prohibidos por ordein do Illusti. Toquisidor veral Di Tornam Mattins Musen renhas, Lindon i başi ist vieles Studios interpretorio unit. Nendes en unit. Romando diedios por ordein do Illusti. Romando diedios por ordein do Illusti. Toquisidor veral Di Tornam Mattins Musen renhas, Lindon i başi ist vieles Studios interpretorio and interpretorio diedios de desposar interpretorio diedios de desposar interpretorio diedios de della della

2) Diefe Dichretig fit incht weniger berfibme ach ibr Later. Gie mar battich und ungeftalt in beer berion. Allein ibre vorfrentigen Jalepte und ihr bber Clatacter, beroteten biefe Febler ben fit. Gie wei beifere Bin, "Meibere auth blefchiebene Eigene" Alle Diese Dichter thaten fich ju ben Beis -Konige Don Bran III. bervor Cho bet Denter in miger Det Mediekliff begerge des Den Gehaftian, bengusügen , ale Affacio Sierdmino de Corte Reakb). ung bir in ge bagfing i Driegen

1.40%

网络强烈的

कार्य को 🖒 🕃 ٩ų. tattfice Inffrumence mit groß Ç. gub gang befeinberer Bomuth. 212 Satere fellte fle bot ber 3m 14 es Roulis D. Mannel Tochter, 11 fraulein mar, gang vortreflich 4)41 m, bie fte felbft verfettige bat bfdriften porbanben. f. Dare . Lutit. \$, III. 6. 516. (4).

-0 /-7 ... Eftacto de Saria ein Ebelmann, ber einige Stele ng len am Bofe bafleibete. was ber muggerliche Groffe and mater won bem berühmten partugielichen Schrifte in Koller Manuel de Farja passoufa. Erift berghmt i, "megen ifeiner Sapferfeit im -Ariege, wegen, feiner ab Ereneiben ber Bermoltung ber Rouiglichen ginan-... iden in America, aub wegen feines groffen Solents ligeaut Diebtfenfter Dieriupen mar er fo poptrellich, mil iffgfi felbif einign: von feuren Bebicheen bem gepffen n Luis de Campens, feinem Seitgeniffen unb Freun. -!! de, gigef brieben murten. Gene Gebidee und foris 20 gen Merte find woch ungebruckt. L. Barboja, Mas фадр Bibl. Luig # 1, 6, 710. (Д).

b) Sirtonymio de Conteveal. Herrbis Stons (Morga-". - bb) von Palma; britter Cabit von Manuel Cors bered : einem Mogo Bladgo bes Ronigs Don Mas muel, Er shat fich fomobi en ben Maffen als in ben Buffenfibaften bervor., Rachbem er fich im Jabre 1571, als Beneral einer Armee, somobl in Affen als Mfrige , groffen Rubm ermorben barte, entjog ar fic ills ben Bofthaften, und begab fich auf ein Laabfut bem EPOCA.

Evora. Wine baseloff son det Statur felbit and rans ben Steinen gebildete Unbobe, von welcher er bie berumliegende angenehme Segend überschauen tonnte, war der Ort der ihm zum Studienzimmer diens te, und mo er die meiften feiner Gedichte verfertige se. Er if ein febr feuriger Dichter, ber fich oft auf den Schwingen des Genies erbebt, juweilen aber an somalstin ist. Er war in der Music sehr erfahren, nicht weniger in der Maleryn. Ald, einen Bes weis feiner Beschicklichkeit in biefer Runft, zeige was noch ein von ihm verfertigtes Gemalde des beil. Richaels, in der Capella das Almas, in der Rivo de des beil. Auton zu Evora - Er stard auf seinem Landgute noch vor dem Jahre 1593. Seines Ges dicte die er in reimlofen Werfen geschrieben bat, find folgende: Sucollo do legundo Cerco de Diu estando D. Joso Mascarenhas por Capitad da Fortaleza anno 1546. Lisboa, por Antonio Gonzal-In Diefem Gebichte, welches aus Ves, 1574. 4 21 Gefingen beftebt, befinge ber Dichter bie jibote Belagerung von Diu. Der V! Perer Dadnit ein Carmeliter, bat es unter fofgenbem Titel ins Epas uiste aberfest: La verdadera Historia y waitirable Sucesso del segundo Cerco de Diu, estando D. Such Mascarehas por Capitan y Governador de la Fortaleza. Alcalà de Heneires, 1597. 8. Ein anderes Bedicht, welches aus 15. Befangen in reim. tofen Berfen bestebt, und zwar in sponischer Sprache gefcrieben, und bas auch ben ben Spaniern Benfall gefunden bat, führt diefen Titel: Feliciffima Wictoria concedida del Cielo al Señor Di Juan de Au-Aria en el Golfo de Lepanto de la poderola armada Othomana, en el año de nuestra Salvación de 1572. Lisbon, 1578. 4. Dasjenige Wert, welches Correreal, unter benen die er gefchrieben batter am meisten schäpte, ift, Naufragio, le lastimoso Sucello da perdiças de Manoel de Souza de Sepulvede & Don't Lianor de Sá sua mulher, e filhos sviniti da Jadia para este Réyno na Nao dianado a Galead

Jorge de Montemeyor c), Line de Comos

WIRD Burt : Sile On the grant beginning the (1)) lead grande 5. Jent, que le pérdes au Cabo da Boa Esperança din temi do Natal; ce a puregrina-Pub dad que tiverad rodeando terras de Cafres mass de Tribecentas legras té sua morte. Liston, Simi Lopes, 1594. 4. 1: Es softebe ausi'i 7 Befangen , und istroon seinem Schreiegersobne Anconto de Bouza, Bir mit einer Zuschrift an ben Bergog bon Betaganga D. Beoboff, and lidt gefteket morben. Ind Spanie exis fiche ift es in achtelligen Strophen (Obunda Anna) De Bon Francheo de Concreras; unter dem Sitel: ~ 45" Neve Tragica de India de Portugal; Madrid 3624. 4. Aberfege worden "Einige andere noch ungebrucket Gedictte des Corterval; führt Barboja Maa-- dado Bibl. Luste. B. II. G. 497. ant best auch · Gein Leben beschreibe. (D).

c) Jorge de Mignemmeer, meet in Montemer eis n, ner fleinen Gate vier Deilen von Coimbra am Binfe Mondegn, geboren, und hat baber feinen Bueiner von den Sangern, in der Konigl. Spanischen Hofcapelle, undift vermueblich mie Mbilipp II. als er noch Pring mor, in Italien und ben Riederlans den gemesen. Er-gieng bierauf in Triegebignfte, und ermant, fich; in biefem Geanbe feinen geringen 11. Rubin. Er ward aben auch des Geräusches des Krie-... ges uberprüßig, er verließ ben Dienft, und midme-..., se sich den Dushn. Dunch sein vortrestich Genie an-\_s. getrieben, fomoblats durch die Liebe ju einer Dame, ... begeistert, die er unter dem Ramen Diana besungen hat; verfertigte er viele Gedichte, Die einen gang ausserventlichen Benfall erhalten haben sum ibn auch wirklich verdienen. Man bewendert ibm um so viel mehr, de er niemalksprbentlich studist Dober ... fid mir den Wiffenschaften, abgegeben hette, und .... olfe blod durch Genie und eigne Telentarin fatarof. ₹%!

vier Dichter geworden ift. Er bot die mehreffen seis mer, Gedichte Spanisch geschrieben, "und bie Spanier fethet gesteben, bof ob er gleich ein Voreugiese gewesen ist, er doch unter ibre reinsten und ziekliche Eines langern Lebens Ben Sorififteller gebort. würdig, farb er ben 26 Februar 1561. In Piemont, wie man fagt, eines gewaltsamen Sabes. Geine Gedichte find in einer Cammiung, zulammen gedruckt, Die den Zitel: Cancipnero de Jenge de Montemayor füber. Die erfte Ausgabe ist ju Saragoza, 146. 12. berausgelommen . und von dem Berkasser dem Dergoge von Gelfe jugeschrieben. Die folgenden Musgeben find ju Galamanea 1571. 4572. und 1579. 12. und ju Pharid 1588. 84 erfchienen. Diefer Cancionero beliebt aus vier Theilen, wovon der erfte poetische Gendschreiben; ber zwente, Sogette, Lieder und kleine Bedichte, ber britte Goafergebichse, und ber vierce scherzbaffe Gebichte entbalk Man bat auffer diefer Sammlung, von Gedichten, einen febr befannten Roman von iben, ben fpanisch in Profa mit sehr vielen Verlen untempisch geschrieben iff, namlich; La Diana, primera y Segunda Parte, bavon man verschiebene Ausgahen, bat ; von welchen die vornehmiten folgende frutz. by Pamplona 3578. 8. 14 Antwerpen 1580, 24 Haleplia 1602. ju Bercelona 1614. 8 Madrid (1602 upd 1,622. und zu Biffabon 1624 g. Beil Montemayor dieses Berk side pollenter batte, baben sich Imen gefundem die ein Lebrer, ber Argueptunft in feiner Baterftadt, Galamanca, der einen zwenten Sbeil zu ber Diqua gefibrieben, aber gar feinen Benfall erhalten, bat. Defto gröffer aber bat ibn der audere Fortsetzer Cas par Gil Dolo verdient, der einen gritten Theil unter dem Sitel: Diana enamovada en cinco libros geschrieben bat, bieju Balenzia-1564. ju Antw. 1574. u Bruffel 1613. 12. und zu Madrid 1622. A. herausges kommen if. Diele Fortsegung ift porteeflich, und ift berlich wegen einiger febr iconen eingemischten Sødifer-

Shafergebichte febr fchabbat. " Der Berifunte Can par Barch, der ein gröffet Liebsbber ber Panithen Literatur war, bat diest Diana von Gil Bolo Lateinisch übersetzt und unter bem Titel Erotodidascalus f. Nemoralium libri V. ju Banan 1625. Berausgegeben; er batte auch die Didna von Mondemanor felbft ju überfegen versprochen, bas aber nicht gefcheben ift. Das Urthell, welches Cervantes den Don Quifote 3h. I. B. I. C. 6 von der Diana des . Dontemapor und ihren Fortsetern fällen läßt, ift febr richtig: Die Erste fagt er, soft von einigen Angereimts Beiten gefäubert, die 3mote von Veres foll verbramnt, and die Dritte vom Dolo aufhehalten werden; als wenn fle vom Apollo felbft mare, "Man bat eine Französische Nebersegung von der Diana vom Monkemapor, von Nicolas Colin-14 Rheims 1578. . Gabriel Chapuiz hat die zwo Fortfegungen zu Lvon 1582. 12. frangofich berausgegeben. 3ch befite noch eine andere französische Uebersetzung, wo der fpanische Grundtert danieben flebt, unter bem Bicel: Los fiete Elbris de la Diana de George de Montemayor. Ou fous le nom de Bergers et Bergeres 1 'Ioht compris les Amouts des plus fignalez d'Espagne triduits d'Espagnol en François et conferez és deux Langues P. S. G. P. (Pavillon) et de nouveau, reveus et corrigez par le sieur J. D. Bertranet: à Paeis 1611. 8. "Deutsch ift bie Diand übetfet von dem bekannten Sarsdörfer, Mitchberg 1646. 8. Des Montemayor spanischer Ueversebung von den Gedicten des Aufias March iff in vorigen Abfonitte S. 55. Samett. n) Erwaphung gefcheben, auffer ber angeführten Dabitber Ausgabe von 1579. Bat man eine andere ebendafelbst 1588, und bie er-Re ist zu Baragoja 1562 and Eftit Gefreten Conette, zwo Clegien und vier Lieber, Die noch nicht gedruckt find, fleben in dem oft angeführten Canciomeiro des B. Dedro Ribeiro. Wegen der fabula de Piramo y Tisbe vom Georg von Mon-·· STEEPS YOU

ens d).: Unter der Regierung Philips II. mache ten sich Estevan Rois de Castro e), Fernan Rois

temayor batte ibm Lopez de Vega in Laurel de Apolo, Sylvaz. moter vontibut; sagta

Con que estrivid su Piramo divino, Hurtado, o tradusido de Márino.

vem Vorwurf gemacht, daß er dieses Gedicht aus eis nem von gleichen Inbalte des Aitters Marino ges nommen batte. Allein diese Bestduldigung ist ganz ungegründet, denn Marino ist erst acht Jahr nach Montemayors Tode geboren worden. Man sehe diervon und überhaupt von dem Leben dieses Dichters den Barbosa Machado Bibl. Luste. B. II. G. 809. (D).

- d) Dieser groffe Dicter und seine Werke verdienen eine umftändlichere Rachricht, die ich in den Zuschen gen geben werde. (D).
- e) Ekevam Roiz (ober Robriguez) de Castro ife in der gelehrten Geschichte als ein groffer Arge befannt; bier bat er feine Stelle als Didtet. Erward 22 Liffabon 1559. geboren. fein vortreftiches Gevie, und feinen Bleif erhielt er fowoht in ben fcoonen Wiffenschaften als in ber Brinepfunft und Raturlebre die groffen Renntniffe, die ibm feinen Rubm gebracht baben. Er batte eint aufferordentlicht fabigteit zur Dichtkunft, wie feine poetischen Berte Deweisen. Die Argnepfunft lebrte er mit dem große ten Benfall auf ber Univerfitat ju Bifa, wo er etfer Lebrer dieser Biffenschaft war; nachber ward er von bem Grofberjog von Tofcana ju feinem er-Ken Leibarges erneunt. Ge farb ju Vifa 1637. im 74. Jabr feines Alters. Ceine theils in fpanischer, ebeils portugieficher Sprache geschriebenen Gebichte hat sein Sohn Brancisco de Castro mit dem Si-.

ai.

Rois Lobo de Soropita F) uild Francisco Morz Lobo g) verzüglich berühmt.

Die

apple so a company of an tel: Rimes pat : Esevan: Rodriguez de Castro ; u Florengiad 8 20: Adi Derausgegeben. "Gie jenthalten Sonette, Donn, Eslogen und kleinere Gedichte. f. Barbosa Machado B. L. S. 760, (D)

1) F) Bon den Ledensumständen dieses Jernando Ros driguez Labo. Soropita habe ich virgends weites re Nathrich finden konnen, als die, welche Barbosa Machard Bibl. Lusit. B II. G. 53. mietheilt, Die er aber auch aus Mannel de Jatia y Sous 3a Juizo às Rimas de Camoens \$ 5. umb eten des selben Fuente de Aganipe Part. L. Disc. sobre os Sonetos n. 16. genommen bae. Diesen zufolge ift er ein berühmter Rechtsgelehrter und groffer Atvotat ju Listabon gewesen, der aber, wie Satia y Sousa sagt, keiner von benen war, die auch ben wieler Wissonichaft Burbgen sind, sondern ber sich mon feiner mechanischen Kunft zuweilen entferd neve, und die Humanerichen Barten und angenehmen Duellen des Parnasses besuchte. Er wird als ein vortiellicher Dichter gerühmt. Barbosa Machado rechnet anter seine Schriften einen Prologo de Rimas de Luiz de Camoens, que melchen Mas muel de Gavia, y Sousa viele Gtellen, in die Er-Marungen über bie Bebichte bes Campens eingerückt pat. Ferner O Namorado de Lisboa, ou desastres de namorados. Primavera de Francisco Rodriguez Lobo, en Estilo jocoserio; una Discurs., so jocolossoure; or gostumes do; seu tempo, alle m. dieser Gedechte Bibut Barbosa Machado alk ungedruck and (D). nie าราประชาการี รู*้* 

. a) Bom Spancifeo, Kobriguez Lobo, f. die Zusäse 13230 diesem Abschnitte. (D).

Die besten Wichtet ber Pottigibsen find unstreib ig Camoens und Francisco Rois Lobo, selbst wenn man Die Gedichte des Grafen von Exicepe ra h) erwähnen wollse.

b) Die Radtlitten von ihm wirb man in ben Bufd-

รา เรียนตลางติ เป็นสาขาวณา การ 🕠 🦚

के जिल्ला कर अने किया है। के जिल्ला कर अने किया के

क्षार्वाते क्षा स्वाप्त

And The second of the second o

Geschieber.

# Gedster Abschritt.

Die gallicische Dichetunst.

enn man denen, welche die gallicische und portugiesische Sprache sür einerlen halsen, a)

a) Berschiebene und barunter auch ber gelehrte Bernardo Albrete del Origen de la Lengua Castellana B, II. Cap. 3. find swar nicht völlig der Meis nung, daß die portugieffce und gallicische Sprade ebedem gang einerlen gemefen find, indeffen tann man boch auf febr vielen und richtigen Granben Dies fe ebemalige Gleichheit und Uebereinstimmung erweifen. Die Steffen Urtunden von Ballfrien von drenzehnten bis ins sechstebnte Jahrhundert, find in einer Spracke abgefaßt die mit der Vortugiestschen völlig übereinkomme ; biefe legsere bat bernach viele Beranden erlitten, die aus verschiedenen Umftanden herrubren, und bavon man die Grunde leicht einsehen kann. Die bieber geborigen Schriftsteller, welche die gallicische Sprache (Lingua Gallega) mit der pontugiesischen für übereine kommend halten, find: Duarte Munez de Liao Origem da Lingoa Portuguesa Cap. IV. S. 32. Manoel de Sakla y Sousa Europa Portugueza Tom. III. Part. IV. Cap. 9. S. 378. Borzuglich gehört hieber was der gelehrte P. Eftevan de Cerreros y Pando in seiner Paleografia Española S. 9. u. f. von dem Ursprung der gallieischen Sprache fagt, deren vollkommene Ausbildung er in das eilfte Jahrhundert sest, um welche Zeit Don Alonso VI. seine beyden Töchter Dona Urraca und Dona Teresa an die Grafen Raymund und Seinrich vermablte, und bem Erftern das Königreich Gallicien, dem 3mepten bas bier angrangende und damais ersterte Stuck von Portugal gab. Es ift wahrschein-性質には

126, das durch biefe Herren, viele ihrer Landsleute aus Lothringen, Burgund u. f. w. nach Portugal gezogen morden, welches auch auf bie Sprache einen Einftuß gebabt bat. Diese Sprache mar dazumal nur in Gallicien und Portugal. In Affurien und Leon, ward die eastilianische Sprache eingeführt; die sich auch im folgenden nach und nach anderte, bis fe die heutige Gestalt bekommen bat. "ber, fabre ber D' Terreros fort, baben mir teinen , Unterfchied awischen ber gallicischen und portugie. "fifcen Gprache gemacht, weil bis febr lange " nach diefer Beit teiner mar. Die alten Urkunden "in portugiefischer Sprache, und bie, welche man " in geoffer Anzahl in Gallicien findet, wo fie vom "wolften Jahrbunderte an bis ins fechszehnte, bis "jur Zeit Carls V. in gallicischer Sprache geschries "ben wurden; tommen in der Sprache fo vollkom-3, men überein, als wenn fie aus einem Lande wären. Mis Urfachen ber Berschiedenheit, Die bernach gwischen biefen zwo Sprachen entstanden ift, giedt et die vielen Bücher an, welche in Portugal über alle Theile der Miffenschaften sind geschrieben worden, ferner die Schiffabeten und Eroberungen ber Bortugiesen in andern Welttheilen, wodurch so viele Wörter aus Affen, Africa und America in ibre Sprace getommen find. Michts bergleichen ift ber gallicifcen Sprache mibe fabren. "Benn man maber, fabrt er fort, aus ben groffen und jo anges "machienen portugiefiften Borterbuchern, Die neues "ren Kunstwörter, Die aus Africa, aus bem Orien-"te und aus Brafilien angekommenen und aufge-"nommenen Worter, berausnimt, fo bleiben nut "die alten urfprünglich portugielischen Worter übrig, "und fo findet man, daß fie alle Gallicifch find. 30 werde weiter unten einen Brief eines berühmten alten Dichters und Schriftstellers, bes Don Ists go Lopez de Mendoza ersten Marquis von Sancillana, anführen, aus welchem auch erhellet, daß damals Portugielisch und Gallicisch einer.

glauben darf, ist die gallicische Poesse ebenfals sehr alt. Die Gesange und geistlichen Lieder der Pils grimme, welche Walfahrten nach der Kirche zu Compostella anstellten, erhielten in den barbarischen Zeiten ben Geschmack der Poesse in diesem kande.

Der König Don Alonso b) der Weise, welcher in Gallicien war erzogen worden, versextigte in galliscischer

lep gewesen ist. Man vergleiche ferner des schon verschiedene male angesührten Marquis von Lito appendice al Lenguage Romano vulgar, in den Schriften der Königl Academie der schönen Bissenschaften zu Barcelona, Tom. L. Part. 2. pag. 611. Von der gallicischen Spracke, und von dem noch beute zu Sage sich zwischen ihr und der Castilianisschen sindenden Unterschiede, sindet man besondere Machrichten in des P. Martin Sarmiento Demonstracion critico apologetica de el Theatro critico universal que dio a Luz el M. P. M. Fr. Benito Hieronymo Feyjoo (Madrid 1751.) Tom. L. p. 190. (D).

b) Wer kennet nicht diesen vortreslichen König und seine Berdienste um die Wissenschaften überhaupt? Bon diesen lettern handelt Vicolas Antonio Bibl. Hisp. vet. T. II. p. 54. s. umständlich Bon seinen gallicischen Gedichten kann ich keine bessere Nachricht sinden, als die, welche der P. Terreros y Pando in seiner Paleograsia Española S. 71. u. f. giebt, dessen Worte ich dier übersest ansühre: — "Ein Band der Gedichte des Königs Don Alonso, des Weisen, enthält hundert Lieder (Cantigas) in "gallicischer oder portugiessscher Sprache, von det "h. Maria Wundern und Lodsprüchzen de Minslegros y Loores de Santa Maria): fünf auf ihre Fes, ste; fünf auf die unsers Herrn Jesu Christi, und sie, "benzehn auf andere Bunder der Mutter Gottes.

skiher Sprache jum Gebrauche der Kirchen die Gesskinge, die nebst ihren Melddien in die damalige Musie

"tich schien und zierlichen Buchkaben geschrieben, burchgängig mit Farben illuminire; aber ber ers "fen Stropbe (Copla) eines zeben Gefanges, stehe "die Metobie in Noten gesetzt. Das Wert fängt "mit dem Verzeichnisse der enebaltenen Gefänge an, "an dessen Anfang sich der Beriaster in verstiebes "nen Stropben zu erkennen giebt, beren Anfang "als sautet:

Don Afonsso de Castela, De Toledo, de Leon, Rey, é ben des Compostela

Ta o Reyno daragon etc.

"Unter seine Titel sest er auch den Konsersichen "(Rey de Romanos) moraus erheltet, daß er dies "ses. Buch nach seiner ungläcklichen Wahl, die blos "seines großen Ruhms wegen auf ihn gefallen war, "gemacht bat hierauf folgt der Eingang oder Prosplog, welcher anfangt;

Por que trobar è cousa, eu que jas Entendimento, poren quen ò sas, A ò daver è de razon assaz, Per que entenda, è sabia dizer O que encend, è de dezir lle praz:

Ca ben trober affi sa de fazer.

"Biefes waren aber nicht die einzigen poetischen "Werke diefes Königs, denn in eben biefem Ein"aonge fagt er:

Querreime leixar de trobar de si Por outra dona, è cuid à cobrar, Por esta quant en as outras perdi. (\*)

(\*) "Und ins kunftige will ich aufhören für legend "eine andere Dame (Beberricherm) ze dichten, Music geset, sich unter den Handschriften der Kirsche zu Toledo befinden. Einige derselben hat der Verfasser c) der Jahrbücher von Sevilla bestannt

", und mich bemüben, bey dieser das wieder ", ju gewinnen, mas ich bey andern verloren

"Es befinden fich noch einige Banbe mit Gebichten, " die von Diefen verschieben find, in der Bibliothet " bes Roniglichen Rlofters im Escurial, wovon Dape-"broch und Ortiz de Zufiga einige berausgegeben "baben. Man führt noch andere Gebichte von ibm , in castilianischer Sprache an, in welcher man da-"mals auch schon Be fe fcrieb - obgleich bis jum "vierzehnten Jahrhanderte die gewöhnliche Spra-"de ber bamaligen Erobadores ober Dichter Diefes "Königreichs, die Gallitische ober Poreugieliche " war, wie ben dem Marquis von Cantillana ift ge-"meldet mo den, deffen Zeugniffe jufolge biefer mei-", se Monard, auch lateinische Verfe verfertigt bat. Soweit Terreros. Als eine Probe der Composition Der damaligen Zeiten, babe ich die Melodie des Anfangs diefer Gibitte bengefügt, wie fie ber P Cerreros am angeführten Orte, von bem Original hat abcopiren laffen. (D).

e) Don Diego Grtiz de Zustiga, in seinen Annales ecclesiasticos y seculares de la muy noble, y muy leal Ciudad de Sevilla (Madrid 1677. f.) P. I. S 36. erzählt, daß die Handschrift dieset Gedichte durch das Testament des Königs D Alonso der Kirche, in die er begraben murde, ware vermacht worden, und folglich zu Sevilla geblieben, die sie der König Philipp II. in das Escurial bringen lassen. Er sidtt aus einem andern Exemplar, das er för sehr richtig ausgieht, und welches Don Juan Lucas Corres besessen, verschiebene dieser Lieder an B. E. andem eben angesührten Orte, desgleichen S. 43



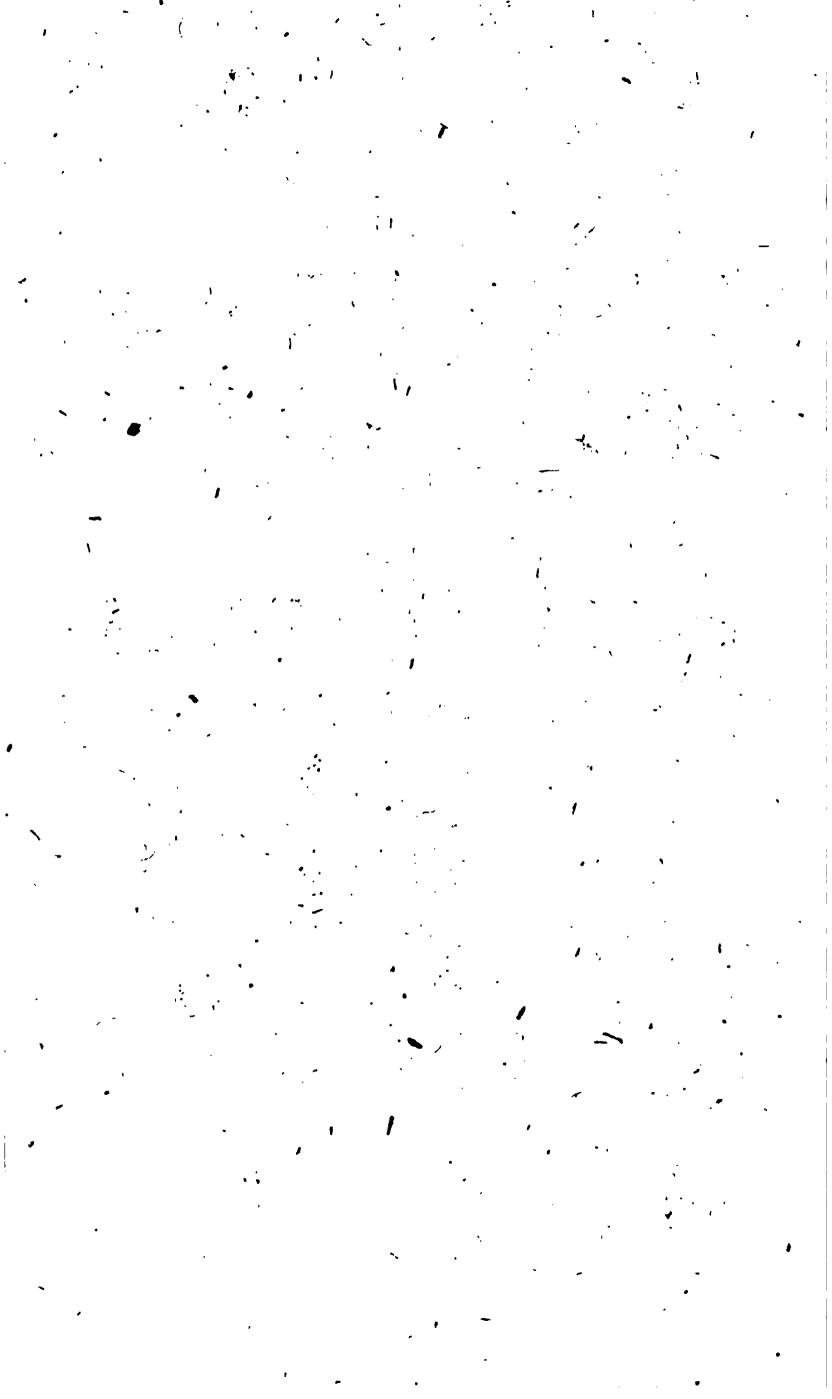

famt genacht, nämlich die, welche das Leben des beil.

S. 109. welches in Bersen de Arte mayor, ober in zwisspilligen gesprieben ist, ferner S. 111. 116. Dieses lestere ist eines der besten, davon ich zur Probe den Ansang bersesen will. Es hat die Ueberssch ist: Como el Rey. Don Fernando veno en visso à Maestre Jorge, que tiralle o anel de seu desdo, è o meteste no da Omagen de Santa Maria. D. i. wie der König D. zernando dem Goldsschmidt Meister Georg im Traum erschien, und ihm besahl, den Ring den er (der König an seinem Finzger hatte, abzuziehen, und dem Bilde der heil. Mastia anzustecken. Der Ansang ist:

Muito demostra à Virgen A Sennor Espirital Su Lealdad à aquele Que à oacha sempre leal:

d. i. "Die bellige Imafrau unsere geistliche Gebies, serin, beweiset ihre Treue demjenigen, den sie treu, findet, sehr deutlich."

A de tal razon com esta, Vos direi com huna vez A' Virgen Santa Maria, Un muy gran miragle sez. Po lo bon Rey Don Fernando, Que soy comprido de prez Le essorce, de grandeza, E de todo ben sen mal. Maste demostra à Virgen, etc.

d. i. "In diesem Liede will ich zu th erzählen, wie die "beilige Jungfrau Maria einst ein groffes Wunder "für den guten König Don Zerdinand that", wels "der Ebre, Tapferteit, Geofmuth und alle Tugen», den, ohne. den gerinasten Feber daben zu haben, besaß.

bett. Ferdinande des Waters eben dieses Don Mona

So findet man auch einige Coplas in gallicis Her Sprache, die Macias d), den man insges mein

"befaß." Es folgen hier am Ende diefer Strophe. die zum Eingange gesetzen vier Verfe, welche alles geir am Ende einer jeden Stropbe, als eine Art von Refrain wiederholet werben. Es befinden fich bergleichen ben allen Liebern biefes Ronigs, fo wie es überhaupt damals bepallen geiltlichen Liedern diefer Art gewöhnlich war; und auch noch jest haben die Spanier gewiffe Gattungen von Gebichten, als: Villancicos, Xacaras und dergleichen, wo biefe Bieberbolung Statt findet. Es geschiebe diefes sonderlich um der Rusic willen. Diefen Eingang ber wieberbolet wird, nennen die Spanier Estribo ober Estribillo. Er enthält insgemein die Beranlaffung, oder den Haupigebanken des Gebichts angeführte Gedicht des Don Mouso enthalt 21 Stroeben, und is finden fich bin und wieder febe naive Stellen darinnen. Oetiz de Zusiga sibrt noch perschiedene bergleichen Gebichte biefes Rinigs am Man findet auch zwep davon, nämlich die bepm Buftiga & 36. und 43. fteben, in dem Leben bes beiligen Serdinande, welches in ben Actis Sanctorum Antwerp. ad d. 30 Maji, in bieses Monaes. VII & 310 und 319 Seite befindlich ift. Alle dies fe bisber angeführten Gebichte biefes Königs, find eigentlich geiftliche Romanzen, welche Art von Gedicten ben den Spaniern sehr alt iff, und wovon ibnen die Erfindung jugebort. Bon den castilianis schen Gebichten des Königs Abphoustes, wird weis ter unten, gehandelt werden (D).

d) Diefer unglückliche Dichter ift burch seine Liebeshaubet, durch die Beständigkeit in seiner Liebe, und sein traurises Ende, bey den Spaniern so berühmt,

Das

mein den- Verliedeen neuns, verfertigt hat. Ex

des er ben Knen zu einer Art von Sprüchworte ges worden it; man fagt enamerado como un Macias, verliebt wie ein Macias, obgleich feine Gefchichte felbft, beute ju Tage nicht mehr fo befannt ift. Auch und Deutschen bat ibn ber Frenherr von Cronegt wemigftens ben Ramen nach befannt gemacht, und ibm in feinen Gebichte: Banthers Schatten, unter ben burch bie Liebe unglichlich gewordenen Dichtern, eine Stelle gegeben. Da man feinen Ramen often rer als feine Geschichte finbet, wird es nicht unans genehm fepn; von biefem Liebesbelden eine umffand. lide Radricht ju lefen. Ich nehme fie aus D Gons salo Argore de Molina Nobleza de Andaluzia. (én Sevilla 2588. f) B. II. Cap. 148 S. 272. u. f. beffen Borte ich bier überfest mittheile : "In bem "Ronigreiche Jaen, an ber Grange bes Konigreichs "Granada; thaten fich damals (unter Ronig hein-"rich II.) die Coelleure, nicht weniger burch rubm-, liche und betbenmäßige Thaten bervor als burch " fonderbare und merkwürdige Liekeshandel. "Diefe Zeit war der durch seine Gelehrsamkeit be-"rubmie Don Genrique von Villena, Grofmeis "fer des Ordens von Calairava, ben welchem Ma-"cias, ber fic burch feine Bestanbigteit in ber Lies "be betannt gemacht bat, in Dienften fand. we Mugend und Debbaftigfeit riffen ihn dabin, daß " er Ach ber Liebe und ihren Leibenschaften gan; über-"ließ. Er velliebte fich in ein fcones Frauemim» "mer, bas fich ebenfals ben dem Grogmeifter, fei. "nem Berrn in Dienffen befanb. Diefer Liebes "bandel ward mit ihrer Einwilligung febr ge-"beim gebalren; ber Großmeifter ber nicht bas ge-" vingfte davon mufre. ver beiratbete biefes Frauen-", gimmer, ba eben Macias einmal abwefend war, "an einen sangeschenen Ebelmann von Porcuna. . Macias lies fic baburd nicht abfdrecten, und "par

war aus Bullieien von Probron gebürtig, und: lebe

te

.. mat von ber Acffandigfeit feiner Beliebten, bie ibn , bidber fo gartlich geliebt batte, so fest versichert. " daß er ihr diefen Schritt nicht als eine Unbeffan-"bigfeit jurednete, fondern vielmehr glaubte, baß "fle durch die Befehle ihres Deren des Grofimeifters "gendehige, diefe heirath eingenangen ware. " ward bald durch einige indgebeim erhaltene Briefe "übergeugt, daß er noch in bem Bergen feiner Ge-"liebten berrichte. Er bofte, daß die Beit ibm Ge-.. legenbeit geben wurde, noch glucklich zu feun, und "blieb eben so verliebt, järtlich und beständig negen "fie, ale juver, und feste diefen Liebesbandel uns "unterbrochen fort. Da berfelbe nicht gebeim blei-"ben konnte, befam ibr Gemabl Rachricht bavon. "Weil Macias, vorzüglich unter den in des Groß-"meifters Dienften ftebenden Ebelleuten, beffen " Gunft befaß, wagte er es nicht, fich an feinem Le-"ben zu vergreifen, sondern fand es für rathsamer. "ben Großmeifter davon ju unterrichten. Diefer "ließ den Macias vor fich tommen, gab ibm bie "befrinken Bermeise wegen feines Berfahrens, ver-"bot ihm weiter an bies Frauenzimmer zu benken, "und befahl ibm schlechterdings ber Liebe ju ibr zu Allein die Liebe batte sich des Macias .. ertagen. " fo febr bemachtigt, daß. da von allen Seiten "fo viele hinderniffe encftenden., fie nur um! fo "viel mehr, wie es au geftbeben pflegt, burch eben " diese Sindernisse Zumachs bekam, und so fart "mard, bag er alles aufs Spiel feste, und fo mie 2, vorher feine Liebe gegen bies Frauenzimmer fort-"fette, und ihr bem allen Gelegenheiten davon Be-"weife gab. Der Grofmeifter, der ibn får verlob-"ren, wid alle ondere Mittel für vergeblich bielt, " tief ihn gefangen nehmen, schiefte ihn nach Urjos "nilla, einem Orte, ber bem Deben gugeborte, und mfünf Meilen von Jaen lag, und glendte baburch so alicie u zu den Zeiten Don Juan des Zweyten. Beinen

"ellen Alagen gegen ihn ein Ende zu machen. In
"der harten Gefangenschaft, in der sich Macias
"zu Arjonika befand, und wo er sein Unglück be"jeuszete, sand er kein anderes Mittel seine Dua"len zu erleichtern, als durch die Alaglieder, die
"er daselbst versertigte, und seiner Gebieterin zu"schickte, wodurch er seinen Schmerz zu lindern und
"seine Hofnungen zu unterhalten glaubte. Von den
"Liedern, die er damals versertigt hat, sinder sich
"Eines in einer alten Liedersammlung, die in der
"Bibliothek des Escurials verwahrt wird, das aus

Cativo de miña tristura,
Ja todos prenden espanto,
E' preguntan, que Ventura
Foy, que me atormenta tanto.
Más non se no mundo amigo,
Que mays de meu quebranto
Diga, desto que vos digo.
Que ben see nunca devia,
Al pensar que saz solia.

d. i. Alle die mich von meinem Kummer so niederzgeschlagen sehen, erstaunen über mich, und fragen, was für ein grausames Geschick mich so heftig qualet. Allein kein Freund ist auf der Welt, dem ich mein Clend so erzählen könnte wie ich est euch sage 2c.

Diese Lieder, und die Briefe die Macias noch im"mer an die Dame schickte, siesen ihrem Gemahl in
"die Sände. Er konnte den Bendruß, den ihm die
"Eisersucht deswegen verursachte, nicht länger er"tragen, und beschloß daber, dieser Sache aus ein"mal ein Ende zu machen. Er bewasnete sich mit
"seinem Schilde, und seiner Lanze, stieg zu Pferde,
"und begab sich nach Arjonilla. Daseihst sabe er
"den Macias, an einem Fenster seines Gesäugnishen Macias, an einem Fenster seines Gesäugnis-

# pinen Liebesbegebonseiten, und ungläuklichem En-

"fes, an welchem er eben, bas wierige Gefibict feis "ner Liebe befenfgend, fand. Der Anblift eines "ibm fo beschwerlichen Feindes erbitterte ibn in die-" fem Augenblicke, fo, bag er feine Lanze nach ibm "marf, und ibn bamit burchbobre. Der unglace. mliche Liebhaber, ber baburch edbtlich verwundet "mard, gab feinen Beiff unter taufenb verliebten "Ringen und Geufgen, auf. Der Rieter, nachdem "er fich gerochen batte, entwischte burch bie Be-"fibmindigfeit feines Pferbes, und füchtete nach "Granada Der Leichnam des Macias werd in " ber Rirche ber beil. Ratharina auf bem Schloffe "ju Arjonilla, wohin ibn die vornehmften Ritter " und Ebelleute biefer Begend trugen, mit allen Eb-"renbezeugungen, beerbiget. Die blutige Lange, Die "ibm das Leben genommen hatte, ward auf fein "Grab, jum traurigen Dentmal feines Ungluck, "gesteckt, und folgende Inschrift daran gehangen:

Aquesta Lança sin falla Ay coytado Non me la dieron del muro, Nin la prise yo en batalla Mal peccado.

Mas viniendo a ti seguro Amor falso y perjuro, Me siriò e sin tardanza, E' sue tal la mi andança Sin venturo.

dem nicht von einer Maner (einer belagerten Stadt) gegeworfen worden, auch erhielt ich fie nicht, zu meinen Unglück im Treffen. Sondern da.ich dir falsche und treulose Liebe! sicher und ohne Besorgnis entgegen gieng, verwundete sie mich unverhoft; und ich ward daburch in mein ungläckliches Schickfal gestätzt.

de reden seine Zeitgenossen, als Juan de Mes na e) in seinem Gedichte las Tresientas, Juan Ros driguez del Padcon f), in seinem Buche de les Gonos

stürzt So weit gehet die Rachricht, die D. Gons zalo Argote de Molina, vom Macias giebt Er fibrt vierauf die gleich mitzutheileuden Grellen aus dem Garci Sanchez und Juan Rodriguez del Padron an, und macht noch die Anmerkung: "Wenn "jemand wegen der vorbin angeführten Strophe den "Macias fat einen Portugiefen Valten wolte, der "wisse, duß bis zu den Zeiten des Königs Don Senswichs lut. alle Gedichte, die damals gemacht wurschen, in dieser Sprache geschrieben waren, die zu "den Zeiten des Königs Johann, durch den Um"gang mit freuden Volkern, diese Art von Gedichenten eine Verbesserung dekam, und mit mehrerer "Zierlichseit verserigt ward. (D).

- e) In der 105ten Stropbe.
- f) Am Ende des augeführten Bedichts, welches in dem Cancionero general, en Anvers 1373. S. 122. d. stebet, sagt er:

Si te plaze que mis dias Yo fenezea mai logrado, Tan en breve. Plegate, que con Macias Ser merezca fopultado Y dezir deve Do la Sepultura fea: Una tierra los crió, Una muerte los Ilevo, Una gloria los poffea.

Wenn es dir gefällt, daß ich Ungläcklicher mein so durzes leben entigen soll; so gewähre mir das Glück neben dem Macias begraden zu sepn, daß man auf meinen de Amer, von dem Vergnügen der Liebe) Garcis Sanchez de Badasoz g) in seinem Insterno de Amor (Hösse der Liebe) und nach ihnen, der: sogenannte Cammendador Griego h) über die 150 Copla der Trecientas des Juan de Alena, Argote i) de Alos

meinem Grabe lefe: Ein Ort erzengte fie, Ein Tob rif sie dahin, und Einer Glückseeligkeit geniessen sie nun. (D).

g) Garzi Sanchez von Badajoz, in seiner Hölle der Liebe, im Cancionero general. S. 165. d.

En entrando vi assentado
En una Silla à Macias
De las heridas llagado,
Que dieron sin a sus dias,
Y de siores coronado.
En son de triste Amador,
Diziendo con gran dolor,
Una Cadena al pescueço,
De su Cancion el empieço:
Loado seas Amor,
Por quantas penas padeço.

- di Beym Eingange fabe ich ben Aktacias figen, mit den Wunden bezeichnet die ihm feinkeben geraubt hatten. Mit Blumen umtränzt und mit einer Kette um den Hals sang er in dem klagenden jammer= vollen Tone eines transigen Liebhabers, den Anfang seines Lieds: Dank sep dir Amor für alle die Quasten die ich erdulde. (D).
- h) Von diesem sogenannten Commendador Griego wird an einem andern Orte geredet werden. (D).
- i) In der vorhergebenden Anmerkung d) ift diese Steble schan angefährt worden. (B).

lina, und der P. Balthaster de Vitoria. k) Dieser lestere hat einige gallicische Coplas bekannt gemacht, die Macias wenige Lage vor seinem Los de geschrieben hat. Es sindet sich eine größere Um zahl von Versen dieses Dichters, in der alten Dichstersammlung des Juan Alfonso de Baena; die sich unter den Haudschristen der Bibliothet des Esentials besindet. Sie konnen dazu dienen, das Genie und den Charakter der gallicischen Posssiel) dieses Jahrhunderts, Karauszu erkennen.

- k) In seinem Theatro de los Dioses de la Gentilidad. (Salamanca 1620 und 1623. 4. 2.B.) B. VI. Cap. 12. (D).
- 1) Bon der galliciften Poeffe, fo wie von der altern fpanischen Poeffe überhaupt, desgleichen auch von dem erwähnten Macias, findet man einige Rach-richten in einem Briefe, den der berühnte Don Inigo Lopez de Mendoza, erster Marquis von Santillagia, an D' Petro Condestable von Portugal "bes Infanten D. Deded Megentens von Porengal Gobn geftprieben bat. Der P Terreros y Dande bat ibn aus einem Mante alter Bandforife ten in bem Archive des Jesuitercollegii in Micala, in seiner Paleografia Española, 6.73 befannt gemacht. und ich gebe ihn bier übersett: "Man bedeinte sich "unter uns anfänglich verschiedener Bersarten, so ", wie im Buche vont Alexander in ben Votos del "Pavon, auch in bem Berte bes Ergrieffers von "Sita; und auf eben die Are fibrieb auch ber alte "Dero Lopez de Apala sein Buch von den Site " ten des Hofes, das man los Richbs hennt. " bem erfand man wie ich glaube, Die Art ber Poes "fie, die man Arte mayor und arte comun nennte, , in ben Ronigreichen Gallicien und Portugal; und , man darf nicht zweiseln, daß daselbit diese Wiffene "fcaft,

"fcheft; borgiglich vor allen andern Segenden und " Provinzen Spaniens, fo febr in Aufnahme getom= "men ift, daß vor nicht gar langer Zeit alle und "jede Dichter (Decidores ober Trobadores) dieser "Gegenden , fe mochten Caftilianer, Andatufier doder aus Estrennoura senn, alle ibre Weple in "gallicischer und portugiessscher Sprache vers , , fertigten. Ich erinnere mid, gnadiger Bert, in , meinen erffen Jabren, ba ich noch ein fleiner Rha-"de war, ben meiner Großmutten Dona Mencia "de Cieneros, unger endern Buchern einen groffen "Band von Liebern und portugielischen und gallici» 4, Toen Gebichten gefeben zu baben, welche bie, fo . ., fie lafen , megen ber finnreichen Erfindung, und "ber zierlichen und annehmlichen Sprache jehr lob-"ten. Es gab andere Gedichte vom Juan Guares "de Pavia, von dem man fagt, daß er in Galli-.,, cien aus Liebe zu einer Infantin von Portugal ge-"feorben fen; desgleichen von einem Juan Gon: " zalez de Ganahnia. Auf dien foigten Dako De-, rez de Campens, und Fernan Cafacio, und der ... "gposse Macias der Berlichte, von welcher sich "nur vier Lieder (Ganciones) finden, Die affer ge-"pois recht verliebe, und voll vortrefficher Gellen 3, figo, namico: Cativo de miña Triffura etc. ,, Amor cruel victorioso, etc. Señora en quien é n fiança etc. und Provey de bufcar mejura etc. ... In dem Königreiche Castilien verfertigte der Ros anig Don Monso der Weife sehr schone Gebiche (; ase, undich babe einige gesprochen die feine Berfe ge-1 ... seben haben; man fagt auch, daß er vortrefliche name lateinische Benfe gemacht bat. Rach diesen kamen 5",.. Don Juan de 14 Cerda und Pero Gonzale; de " Alendoza, mein Gepfpater, welcher tiemisch que "te lieder machee. u.f. m. (D).

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Gieben-

# Siebenter Abschnitt.

Die biscapische Dichekunst.

Digleich die biscapische Sprache a) ein sehr hohes Alter hat, sind dennoch die in derselben ges schriebes

2) Die bifcapische Sprache, welche bie Spanier Vasevence ober Lengua Bascongada, und die Fransofen Basque nennen, wird beute ju Tage in ben größten Theil von Ravarra; Guipuzcoa, Alaba, und Befeava gerebet. Auf ber andern Seite jenfets der Presenzen, ist sie noch in Labord, Niedernavarra und Gola, die gewöhnliche Landesfprache. Dies fe Sprace bat nach ben verschiedenen Provinzen verfebiebene Diatecte, davon ber in Biscapa, Guipuzcoa und Mavaera. Die vornehinften find; Diefe.Dialecte aber jusammen, machen die Lingua Bascongada aus, welche in ben Ländern, wo fit geredet wird, Eusquera, Euscara, Escuara beift. folite sie rigentlich nicht die bisenvische nennen, benn das Bistapische ift nur ein Diaker davon, so wie man and mit Unrecht die gange Proving Bifcaya neunt. Diefe Sprache, welche mit keiner einzigen ans dern einige Medereinstimmung bat; ist wabrichemlich die alte Cantabbifche ober fant von ihrab. Sie hat thre eignen Plepionen und grammatical. Beranderuns gen der Borter, die man fonft in keiner Sprache ans erift, und für diejenigen, welche fie volltommen verfte. ben muffe auch groffe Schonbeiten baben. Der P. Larramends, von der Gesellschaft Jesu ebemali. ger Lebrer der Theologie in dem Konigl Collegio ju Salamanca, ber fich um biefe Sprace befonbers.ver-Dient gemadt bat, ift bon ber Giranbeit und Boll-Lommenheit feiner Mutterfprace io eingenommen, Dag er in der Correbe ju feiner bifcapifchen Grammatic fagt, daß, da alle andere Sprachen von Menfden

schriebenen Bacher sehr nen, und duber ist es sehr schwer,

fcen erfunden, jufammengefest, und ausgebildet worden, diese Sprache hingegen von Gott felbst ge-Vilbet sep, der fle ben erffen'Einwohnern gleich mit einmal so schon, finnreich, philosophisch, nachbrücklich, sanft, annehmlich u. f. w. einstegeben batte, so. daß sie gleich von Anfang ganz vollkommen gewesen ware. Der P. Lagramenti, der in solchen Spe perbolen, und oft mit einem bis jur Ausschweifung pat alles gethan was in seinem Vermögen war, ihr Mkerthum sowohl als ihre Schönheit und Wollkom-... menheit zu behampten. Er hat biefes in verfchiedenen Schriften gethan. Die Erfe bavon war, La antiguedad y universalidad del Bascuence en España, demonstracion previa al arte; que se darà à Luz desta Lengua. Su Autor M. D. L. (Manuel de Larramendi) en Salamanca, año de 1728. 8. hier= auf erfolgte seine Grammatic: El Impossible vencido. Arte de la Lengua Bascongada - en Salamanca, anode 1729. 8. Wegender groffen Schwierigfeit, diese Sprache in eine Grammatic zu bringen, ober bie Goammatic anderer Sprachen auf fie angumenden, bat: er biefer Sprachlebre, morinnen er dieses gefeistet:bat, den pralerischen Sitel: Die Abermundene Humaglichfeit, gegeben. Das von ibm unter den Eitel: Diccionario Trilingue del Caftellano Bascuence v Latin T. I. II. en San-Sebastian 1745. f. verfertigte Worterbuch ift sonderlich wegen eines weitläuftigen Borberiches mertmurbig En bat ibn in bren Theile getbeilet. In dem Erften von & 1. bis 57. bandelt er ven ber Vollkommenbeit. Den Dialecten, der Sprachlebre, ben Buchern ber bifcapifcben Sprache und einem Worterbuche. In dem 3menten von & 57 ble 164. sucht er zu behaupten, daß die bifrapifche Sprache bie allererfte und chebem allgemeine Sprache in Spanien if. Der britte Theil Don

shiver, wie Gewischele rowas von den alem-Rocks der Contabrer zu bestimmen die Die wieneren von

Wein die Remanze oder das kied in hikapischer Spracke, destan Augore de Molina ch. gedenkt, wirtich aus den Zeitenist, in welchensdie darinnen enaptee Begebenheit vorgesallen ist, mithen wir 1 (10) 5 (11) 💆 15. 🥦

المراداة والمداد المرادية

von S. 164 bis 234, ift eine mit bieler Beftigfeit und Btererten geschriebene Bertheibigung feiner Sprache, die Aktronbere gegen benk verahnnen Don Gregorio de Mayans, y Piscar gesia ter ist, welcher in scinen Origenes de la Lengua Española. B. L. von vierer & pracht gesast hasse, das Tie verschiedelie Wielanderungen, Atlitein inisse. upp nicht mehr die alee:Camabrikhe wäse. Aftern und perschiedene andere spanuche Schrifffellet nach feiner Mennung nicht ebrerbitts genug von bent Miter und ben Stienbeiten biefer Sprache reben, fucht er eines beffern ju betehren, woben zer Gemibe und beiffende Spotterepen gegen feine Begner, broucht. Dag er den Mayairs Benichnagachtet nicht übers jenge bot, seigt bas Specimen Bibliothiste Hispiino-Majansianae. S. 164 u. f. Judosen and host Die Schriften des Larramendi, seinen zu weitgetrice brunn Potriotiffmad auchrentonupen, dar boffe was aber diese Sprache, und jur Erlauterung und Erlerming derfelben ift geschnieben worden. (D).

b) Von den Büchern in biscabischer Sprace handelt Larramentoi in dem Do berichte fines Borter. bille & 34: 11, f., und von der biscopischen Porfie in Arte del Bascuence Cap. VI & 373 (D).

c) In dem Discurso de la Poesia del Ilbro del Conde Lucandr; der am Ende des Conde Lucimor Ma-arid. 1642, flebet. (D). ្តាំក្នុង មាន ម**ា**វាយការទៀប មើ in the all sen live vil.

nie der biscapischen Dichtsank zu Anfang des viert zehnten Jahrhunderts, d. i. im Jahr 1322. urthei ken zu können. Ausser dieseille siede sindet man kei die andern Denkinder der bischristhen Poesse, ale mit einige Geschinge und gestliche Hymnen des Bruders Judit der Aramburu, und die, weiche der Vater Bernardo de Gazteluzar geschrieben hat, und welche zu Dau 1686. sind gedruckt worden, desgleichen die von einem Ungenannten c), von weltschen der P. Larramendi redet.

Der berühmteste unter allen biscapsschien Dicht wen, war Juan de Echeverri, Doctor der Gots verhelahrheit, den in discapischen Versen das Leben Eptisti, und die vormehinsten Beheimunste der Relügion, nebst den Leben einiger andern Heiligen bes schrieben hat, dessen Werke al zusammenzu Bayonsna 1630, herausgekommen sind.

Echeverri hatte ein besonderes Genie zur Dicht kunft, und besaß vorzüglich die Gabe, wartresich zu fehndern. e)

d) Das Werk des D. Juan de Educheni, führt den Estel: Noelac eta berde cauts köhiritual berriac. enehalt 250 Seiten, und ist ganz in Bersen geschries den. Larramendi Arte, del Basayenco S. 375, führt einige Gedichte daraus an. KOL

ben, wie ich hier aus dem Larramendi am angestührten Orte S. 383. eine Epscarpader Heines Gestührten Orte S. 383. eine Epscarpader Heines Gestührt, in der Verfark, wie die spanischen Romanien gen geschrieben sind, purlegen, Es ist von einem Ungenannten in Salamanka auf ben Tod des Königs

Don Ludwig I. verstevist Der barinden um Grunde gelegte Gedanke if der Gers aus dem Birgil Aeneid. VI, 870. Okendent terris hunc tuntum fata nec ultra Esse sinont etc. Der Dichter stellet darinden den das Leben des Königs als eine himmlische Exsteinung vor, die sehr erfreulich ist, aber fu ze Zeit dauert; oder wie sine kostbare Reliquie oder ein schones Bild, das mit Gorafalt in einem besoudern Zimmer bewahrt wird, das man nur auf einige Augenblicke zeige, und den Vorhang sogleich wieder davor sale len läßt; hier ist es:

Esucara: I man alle.

- Madridén aguertá-zàn,
  Nola noizbait Ainguerá,
  Edér bat guertátzen-dá.
- 2. Elurréz, ta carminéz

  Edértzen aunpegui-á,

  Perlac, ta rubiac ére,

  Norc gueiágo cebiltzán.
- 3, Zuen isúrtzen galanqui Chit arguizco itlasó bat, Cergátic Cerucó gáuzac Ez oi datóz bestelá.
- 4. Guipulcoan goraturio Mendiac éuren gañean, Berá iculteco luzatzen Zuten lepo gogort-á.
- Jaquinez, piztátzen zála Lengo urrezcó edade-a, Guelditúco ezta nigátic, Cion mendi bacoitzác.
- A Naizuen mendi edocenec Potoli bézela izán, Ez nai búrni-á Emanic, Bálcen Ofisco úrre-á.

7. Baña

- 7. Baña Ceruát goicegui Dio, Luisez ascó da, Bada Erregue aguertú dánac Iraun du ascó lurrean.
- g. Esferác eráman dígu Gámbara urdin artará; Eztá icústen baña aguitz Sentitzen lajatzen da.
- 9. España illumbean dágo Nolá eclipse ciquiñác Eguerdian quentzen dío Epuzquiari arqui-á.
- Soró edér, loredún bat Ipár eri gaitzaréquin, Loré gozóen obi-á.
- Dator zori gaistoán
  Urre- oriac quendurican
  Burnidún auz illunác.
- 12. Ceruác eracásten dígu Ecin vicí direla Ondasunac luzaró, Ezpadá euren errián.

Larramendi fügt diesem Gebicht, eine doppelte Uebersegung ben, in lateinischen und spanischen Bersen, von denen er versichert, daß sie bende sehr getren waren, aber doch nicht die Schönheit des Driginals erreichten. Ich will die Lateinische bersetzen,
damit man sich einigen Begrif von dem Genie der
bistapischen Poesie machen kann.

- 3. Madriti elapsus coelo Rex adstitit alto, Angelus ut subitis suescit adesse modis.
- 2. Unio bellabat nivibus, carbunculas oftro, Tingeret ut yultum Regis uterque color.

- g. Undantem radiis speciem dat tempora circum Quippe aliter nunquam res venit ulla poli.
- 4. Se super erectos montes Guipuzcoa Regem Porrigere, ut videant, collaque dura, stupet.
- 3. Aurea quodque actas iterum grato ore rediret, Oblim haud, mons quivis, quo minus adfit. sit.
- 6. Potoseos mons quisque aequavit opesque decusque Aurum pro ferro visceribusque tulit.
- 7. At propere Lodoici almus satis, inquit, Olympus
  Namque din Rex fuit ille nimis.
- 8. Caeruleo occlusit juvenem Sacra Sphaera cubili,

  'Non oculis patet, at corda dolore premit,
- 9. Moesta sübit tenebras Hispania, solis inumbrat Ut medium summi dum juhar alma soror.
- 10. Qualis ager florens, Boreae dum frigus inhorret.

  Mox lacerum in horti saepe cadaver abit.
- 11. Ferrea forma redit, res omnes tingere fusco, Labitur auratus namque, colore venit.
- 12. Haec doctrina poli, felicia fata perenni Haud praeter patriam tempore posse frui.

Die Zierlichkeit muß man in dieser Uebersetzung nicht suchen, ich führe sie an, weil der P. Larras mendi, sie für ziemlich getreu ausgieht. (D).



# Achter Abschnitt.

Genie und eigenthümlicher Charactep der Dichtkunst in den ang sührten Sprachen, und was die castilianische Porsse daraus hat nachadmen können.

Possie und der eigenthumliche Character der Possie in den bisher ermähnten Sprachen, ist sehr verschieden; eben daraus entsteht die wenige Einsormigkeit, die man in dem Genie der casissianisschen Possie, welche von einer jeden dersölben etwas nachgeahmet hat; sindet.

Die arabische a) Poesse liebt die Wortspiele, die bausigen Iwendentigkeiten, die welthergesuchten Umspielungen, und ungeheure Metaphoren; ob sie gleich eben hietdurch auf der andern Seite einen ers staunenden Reichthum an Ausdrücken, und eine bes wundernswürdige Mannichfeltigkeit an Gedanken und Bildern bekömmt. Sie ist sehr sinnreich in der Jusammenschung des Verses. Wenn sie aber er haben reden will, verfällt sie oft, durch den ausschweisenden Enthusiasmus, der den Genies dieser Ration so eigen ist, in Fehler.

.Die

2) Von der arabischen Dichktunst bat Don Michael Casiri eine Abbandlung mit der Ueberschrift: Arabicae Poeseos Specimen et Pretium, in seine Bibliothecam Arabico-Hispanam Escurialensem. B. L. S. 84 eingeschaltet, welche verdient gelesen zu werden. (D). De presental oder limpstalite. Poese b), die in dest eingeschränkt zu seingeschränkt zu seingeschränkt zu seingeschränkt zu seingeschränkten Ließ, mager es nicht ihren Flug über die poetischen und verliebten Wettstreite zu seineben, womit sich ihre, Dichter beschäftigten; und eben diesen Umparich und zierlich zu prachen, macht und Stess sau unsährenden, bis zum Winnderen und Grossen unsähren sieht, die zum Winnderen und Grossen auswerzen such Gentlich zu frachen, strebte.

Es scheint, daß die portugiesische Poesie c) sich nach der Limosinischen hat bilden wollen. In dem, was

Der Provenzalpoesse. Berschiedent ihrer Dichter baden es allerdings, und zwar mit bem glücklichsen Erfolge gewagt, sich ausser ihren Erobas und poesischen und Liedesstreitsragen, in Stdichten böberer Art zu zeigen. Schon einige Bedichte des Aussas March und Mossen Jaume Roig, die vordin unster dem Abschieft von der provenzal und limbsinis sches Dichtunst sind angesührt worden, können dies des demischen Es giedt ansserden sthr viele andere, sonderlich unter den französischen Provenzaldichtern, die größere Sedichte, als nur blos verliebte gemacht baden. Von einigen baden wie sicher Nachrichten und Fragmente, woraus dieses ganz pffendar erhelzet. Und wieviel siegen nicht noch in Bibliotheken verbörgen, von denen zum Theil in verschiedenen Beczeichnissen von Handschriften, die Titel angeges den sind? (D).

e) Den Portugiesen läst ber Verfasser nicht alle Gerechtigkeit wiederfahren. Es ist mahr, viele ihrer altern Dichter baben mehrentheils verliebte Gegenfande was sie and ihr entlichnet, ist sierstenten. Wie Eisgenstensten der portugiestschen Dichtet, verlieber Gegenstende, den Körigen die ste hannen wahlend konnenz vorzusishen, bar verankusser, das viele geglande han ben, das ihre Perlie, der ihre Sprache wenig zu hen, das ihre Perlie, der ihre Sprache wenig zu Hand der den micht zu der Denfestel und Hobert, welche anderensungspater Gedichte ersordern, urheben welche anderensungspater Gedichte ersordern, urheben verlieben der Allein der Mustellookiten unde so, des sie berch den Mend den Mustellookiten unde so, des sie berch den Mend den Mustellookiten unde so, des sie berch den Mend den Mend des Camponis reveren.

phe Kande zu ihren Gedicken gewählt, aber doch nicht alle. Schon vor dem Camoens baben verschiebene Portugieien .: auch andere Bedichte verlettige, des nen es gewiß nicht an Hobeit fiblt. Der Borwurf. ben er ber portugiesischen Sprache mache, uit dengerecht und partbevilo. Gie beligt ibre Spie beit, Annuth, Zigrlichkeit, Hobeit u f. m so gut gis irum fie fich nicht wir Poeffe schichen follte. Das Gegentheil, bezeugen so piele portugieniche Dicer, selbst bie, auf ben erstern Zeiten, Hernardin Ris bepro. Saa de Miranda, die man als die eriten guten Dichter betrachten fann, baben ibrer Spras de soviel Zierlichkeit gegeben, das man kaum glaus ben follte, daß sie jo als maren. Und der groffe Cas moens, selbst nach Don Velasquez Geffatidnis, wie gludlich bat er sich nicht seiner Sprache zu be-Dienen gewuße? Durch diefen vortreflichen Dichter, und nach ibm durch viele andere und durch die Men. ge fo vieler poetischen Afabemien, und anderer gelebrten Gesellschaften in Portugal im vorigen und Diesem Jahrhunderte, ift Diese Sprache so vollkem= men ausgebildet worden; daß sie keiner etwas 'nachgiebe. - (D). ...

Die gallisse Paese war under andüchtig als sierlich; sie begnügte sich ein Werkzeug der Frommigs leit zu sent, und vernachläßigte daber allen Schwunkt indessen seht voch in ihrer Ast nicht gay; an Annuth und Zierlichkeit. Die Einfalt jener Zeiten, da sie-mehr als tieute zu Lage im Schwange war, taubte ihr alle die Portheile, welche die Dichts lust in neuern Sprachen, in den folgenden Jeistung erhielt.

Das Genie der getechtschen und lateinischen Poessit ist Niemand unbekannt.

Bast von allen diesen ahmte die castisianische Poet sted) eines nach; doch mit dem Unterschiede, das se das, was sie von der arabischen, kimalinischen, portugiessischen und gallirischen Voelse entlehnte, größt tentheils durch eine zufällige und unbemerkte Nuche ahmung angenommen zu haben scheint, welche eins die durch den nachtlichen Tude, den alle haben, das was sie stets vor Augen sehn, den alle haben, das was sie stets vor Augen sehn, nächzuahmen, beforsten ward; allein die Nachahmung der griechischen kind lateinischen Poesse, war kunstlich und überlegt, und geschahe ist ausgeklärtern Zeiten, da die schös vor Wissenschaften schon bekannt und geschäfte waren.

d) Bon dem Genie und dem eigenehamlichen Charactet der castissanischen, oder wir wir sie nennen, der spanischen Noesse, will ich bier nichts sagen. Ich bekimme diekju eine eigene Abhandlung, die ich den basd von mir zu erwartenden Auszügen, aus den besten panischen Dickter vorsetzen werde. (D).

Zwote

a troops and playing

## Zwote Abtheilung.

Ursprung, Fortgang und Zeitalter der enfilianischen Büchttunft überhaupt:

Enfer- Abschwitt.

Ursprung und Ansang der castilianischen

Spanien gemein gewesen war, burch die Goser und die übrigen barbarischen Ratios verdorben war, nud aus der Bernied bruchen in bieler Beller, die caftilias racht fast im Anfange best molften Jahre hunderts

Re selbst von den Spanienn sehr steist und ginctlich bearbeitet worden. Eines von den ersten und beiten Werten hieriber ist des Ambrosso de Morales Discurso sobre la Lengua Castellana, neither nebst den Werten des Sernands Deves de Oliva zu Core dova esses a berandselvennen ist. Das gelehres und vortressiche Buch des Dottor Bernards Allabrete del Origen y Principio de la Lengua Castellana de Romance que oy se usa en España, on Roma 1606. 4. und en Madrid 1684. s. dabe im Som erichemal angesubet. En verdiett die grosse Ucharda sind auch die Origense de la Lengua Española compuestos por varios surores rocogidos por Don Gregorio Mayani i Sister. T. 1. II. en Madrid 1737. 8. Der erste Iheil enthalt von

funderts zu enkschen ansteng, was die erabische Gprache und Poesie schon 500 Jahr ber in diesent lande bekannt, und die Provenzalische, Portugieissische und Ganielische seit hundert Jahren in Spanien gemein.

S. 1. dis 199. des Mayans eigene Addandlung über die spanische Sprache, die voll gesehetet Unterfuchungen ift, ber er am Ende eine Rebe über ben mabren Degtif bet fpanifchen Berebfamfeit bepgefügt bat. Der zwerte Theil von 342 Seiten ent. balt verschiedener Berkaffer gefammlere Schriften, die jur Erläuterung der Gestlichte der spänischen Sprache dienen. Indessen bat bieses Buch boch scharfe Exiciten, davon einige nicht ganz ungegrüns det find, in Spanien erfahren. Des V Larra mendi Schrift dagegen, habe ich in dem Abschnitte bon ber bifcavifchen Sprache angeführt. Diario de los Literatos de España. 28. II. 45. 35 bis 134. which diffe Origenes fibr scharf mitghtoms men, wogegen fich Mayans in folgender unter cinem vetbecten Ramen berausgegebenen Edrift: Conversacion sobre el Diario de los Literatos de España, la publico Don Placido Veranio, en Madrid 1737. von 132 Seiten, 8. vertbeibiget bat. Die Berfosser des Diario de los Literatos baben B. III. S. 189 u. f. in der davon gemachten Reconsion Dieder geantwortet. Gine turge Geschichte bes spanisma Sprache giebt det Discurso proemsal sobre el Origen de la Lengua Castellana, der ver dem ersten Bande des Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española S. XLII. stebt. Ein vorzügliches Werk ift bie Paleografia Española. que centiene todos los medos conocidos que ha habido de escribir en España, desde su principio y fundacion, hasta el presente, á sin de facilitar el registro de los Archivos, y lectura de los manuscritos y pertenencias de cada particular; juntamente

gemein gewesen. Dahet geschah es, daß die casti lianische Poesse, welche mit der Sprache zugleich sich bildete, nothweudig vieles aus der Dichtkunst anderer Sprachen, die schon eingesührt, und dem größten

tamente con una historia suciuta del idioma comun de Castilla, y demás Lenguas, ó dialectos. que se conocea como proprios en estos Reynospor el P. Estevan de Terreros y Pande en Madrid, Ioachim Ibarra, 1758. 4. Et theilt die Geschichte der castilianischen Sprache in sechs Epochen', und trägt sie von G. 1 bis 33. zwar furz, aber sehr richtig vor. In den Schriften der Ronigl. Academie der schonen Wiffenschaften ju Barcelona T. L. P. 2. . . 6. 561. bis 648. findet man eine vortrefiche und mit vielen gelehrten Untersuchungen augefüllte Abhandlung von der spanischen Sprache, unter bem Sitel: Apendice al Lenguage Romano vulgar, melens de den gelehrten Don Joseph de Mora y Cata Marquis von Lie jum Berfasser bat. Die spanische Sprache bat alle Eigenschaften, Die eine Sprache empfehlen können. Sie schickt fich sorvobl sum Erhabenen und Majestätifden, als Bartichen und Sanften. Sie ist nachbrücklich, zierlich, Leiche wie es die Gegenstände fordern. Auch im comifchen bat fie ibr Eigenes. Sie ift febr reich, an Abortern fomabl als an Bendungen und befonderneigenthamli-Sie ift von ihren Schriftstels den Redensarten : lern febr bearbeitet worden. Geit 1714, ift in Spanien eine königt. spanische Akademie zu Madrid, Die querff durch ben nachberigen Director derfelben, D. Juan Manuel Gernandez Padeco Marquis de Dillena, Herzog von Escalona gestistet, und nachber von dem Könige mit reichlichen Einfünften verfeben worden. Sie besteht aus vier und zwanzig Mitgliedern, und beschäftigt fich mit Berbefferung der Sprace. Das Worterbuch, das sie berausgegeben

größten Theile der Mation bekannt waren, annehmen mustte.

Die Poesse entstand ben den Castilianern auf den die Art, wie sie sich ben den Gothen, Arabern und den altesten Wölkern überhaupt, die Hehrder, Griechen und kateiner nicht ausgenommen, bildete. Sie besangen nämlich die großen Thaten der tapfern helden, die sich in den Kriegen gegen die Mauren hervorgethan hatten, das toh der Gottheit, und himmlische Dinge. Daher nannten sie ihre Gestichte Cantares und Decires, und die Sammlungen die sie davon machten, Cancioneros.

So wie die Music aus gewissen Tonen und Zeis-Ungen bestehet, so muß auch, alles was gesungen werden soll, einen solchen bestimmten Kumerus und und

geden hat, sührt den Titel: Diecionario de la Lengus Castellana, en que se explica el verdadero Sentido de las voces, su naturaloza y Casidad con las Phrases o modos de hadiar, los Proverdios o Refranes y otras Cosas convenientes al uso de la Lengua. — Compuesto por la Real Academia Española. Tomo I-VI. en Madrid 1726-1739. s. Es ist eine setr trige Mennung die man insgemein hat, daß man glaubt, die spanische Sprache sen leicht, zumas wenn man Lateinisch und Französisch, oder noch dazu Italienisch verstünde. Allein die vielen arabischen und andern Wörter, die besondern und eigenehunlichen Redensarten, Flerionen und Constructionen in dieser Sprache, verursachen mehr Schwürigkeiten als man glaudt, wenn man sie recht sernen will. Man lese, wenn man nicht selbst spanische Bächer haben kann, nur Christiani Hedicik

ein folches Sylbenmaak haben, die mach dem Tor und Quantitat der Music abgemessen find. aus entstanden die Berfe, die an sich nichts anders sind, als Stucken Prosa, die in einen Numerus und in ein Sylbenmaaß gebracht sind; und ba eben dieselbe Gesangweise zu verschiedenen malen wieder: holet wird, saben sich die Dichter genothiget, noch eine andere gleiche Anzahl von Berseu himuzuseken; und hieraus entstanden die Coplas oder Strophen. Eben so hat auch die Caesur in den castilianischen Persen der Dusie ihren Ursprung zu verdanken, denir da die Stimme, durch den musicalschen Ton genothigt ist, an gewissen bestimmten Stellen des Gesengs inne zuhalten, und gleichsam zu weben, so margte dem zufotge diese Gleichformigkeit in den Wers febracht werden:::

CI::: Postelli dé Linguae Hispanicae dissicultate, Elegantia ac Utilitate, Mederane; in hen Novis Literariis Maris Balthici Menf. April. 1704. 6. 111. u f. Des Sobvino spanische Sprachlehre und Worterbuch, deren fich Auslander gemeiniglich bep Erlet: nung den manischen Sprache bedienen, find sebt felecht, unsichtig und unvollständig Kur Fremde And die heften Brammatiken, die sogenaunte Gram-2. maire de Port, Royal, ober Nouvelle Methode pour apprendre facilement et en peu de temps la Langue Espagnole. Paris 1665. und die Grammaire Espagnole-par l'Abbé de Vayrec. Paris 1714. 8. Borterbacher die man empfehlen kantt, : find: A new Dictionary Spanish and English - by : Captain John Stevens London 1726. 4. und Dictionaire Espagnol et François, et François Espagnol, mis au jour per M. de Sejournant. T. L. II zz. Parisissyspoid. (D). W . J. Awenter

## Zwenter Abschaftt.

Beitalter der castisianischen Dichtkunft.

mid nach den Weranderungen, die sie von ihrem Ursprunge an die ihr erfahren hat, bereachtet, läft sich in vier Zeitalter abtheilen. Das Erste geht von ihrem Unsange, die auf die Zeiten des Körnigs Den Ivan 18. Das ärpeper von Don Ivan 18. die derte von Don Ivan 18. die auf den Konig Phiste gehet von Vesem Kanser Carte. Das Dritzte gehet von Vesem Kanser bis auf den König Phistipp den 18. Und das Vierte von damals an, die auf gegenwärsige Zeie. In dem ersten Zeitalter sieder man die eaststänstige Poesse zeichsam in ihrer Kundheit, in dem Zwepten, in ihrer Jugend, im Oristen in ihrem männlichen Alter, und im Vierten in ihrem hohen Ellur.

Bep ber groffen Ungahl so vielet vorteeflichen Dichbet, die Ney fast in allen Dienkungbarten unter ben Spaniern bervorgethan baben, fit doch die Gesthich. bearbeitet worden. Unfer Berfaster ist der Erste, der fie in ihrem thatfange votgetragen bat. Ich metbe indeffen die Bornebmillen Bucher biervon furg anfihren. Eines ber erften ; ift ber ben des Infanten Don Manuel Conde Lucundr befindliche, und zur Erlamerung diefes Buch bienenbe Discurso de la Poelie Castellana de oste libro, von D. Gonzalo Argore de Molina, promina 1575, und ju Mabrib 1642. 4. Eines Ungenahnten Panegymon por Me Poelia, Ber 1627. efftimen ffy worinnen man von verschiedenen Dichtern Backricht antrift,: ent: bale wentg inneuffenred. Die Leben und Schriften einiger

einiger spanischen Dichter, findet Man turg in Andreas Schottus Hispaniae Bibliotheca. Tomis .III. distincta, Francofurti, 1608, 4. . Delt betradelicher find bier zwey Werte zur spanischen gelebrten Geschichte überhaupt, pom Don Micolas Antonio. Manisch seine Bibliotheca Hispana vetus. T. I. II. Romae 1696. mid Bibliotheca Hi-1. I fpens nova. T. I. II. Romas 1672. Die Etstere, - welche nach feinem 1684. erfolgten Tobe, ber Car-Dinal von Aguirre auf eigeire Roften bat brucken las fen, enthalt in chronologischer Dobnitten alle nur bes J' Zaniten spanischen Schriftsteller von Chrift Beurt ... His auf das Johr 1500. Die neuere Bibliothet ente balt in alphabetischer. Ordnung, nach den Vornamen, alle spanischen Schrifesteller bom Jahr 1500. an, bis auf das Jube 1670. Die altere Bibliothet ist unkreitig vollkändiger ofe die Bewern: In dies fer lettern findet man Rachrichten von vielen spanis fcen Dichtern, allein febr oft nur gang turg, bep ben allermeisten ift tein Geburts : und Sterbejahr ungegeben. Die Litel ber Blieber Wielemanisch geschrieben sind, sind oft Laceinisch angeneben, so, daß man nicht allemal, was man fucht, findet. Dene Ausgabe benber Bibliotheten , Die Die toniglie den spanischen Bibliothetarii verfprecheng wird bof femilic diefe Bebfer erseten. Bon der Geltenheit bepder Bibliocheten des D. Atc. Autopio fann man sid in Clements Catalogue de Livres difficiles a trouver, B. L. Liet. Almonio untenpichten. Diets ber geboren auch Die then G. 49. angeführten bem Berte zur gelehrten Geschicher vom Königreich Walencia, vom Joseph Robrigues und Picente Zimeno. Der Artiels Poelia, in dem vom D. :! Joseph de Miravel y Casa Devance ins Spanis sche übersetten Moreri, enthält einen kleinen Berg fuch einer Geschichte ber fpanischert Poelle, ber aus Den Paericie Beapo, ungebruckten Zusatzm zu : " Atorevia Abdrichtuche genommen, aber febr un vollständig ist. Des vormestiden Al Lieuel de Ceri 733. ... panta

pantes Savebra Viage del Parnaso. Madrid 1614. und 1714. 4. ift gewiffermaffen eine poetifche Gefcichte ber fpanischen Dichter, die vor und ju feinen Beiten gelebt baben, auf Die man lobfpruche, aber auch oft beiffende und fatprifche Erititen barinnen findet. Bon eben dieser Art ist des Lope Selip de Vega Carpio Laurel de Apolo. en Madrid 1630. 4. And bat Juan Perez de Montalvan am Ende seines Buchs Para todos Madrid 1640. und 1651. 4. Elogia von 28 fpanischen Dichtern gegeben, Bon Schriften ber Buslanber, die auch von ber fpanie fchen Boeste baben schreiben wollen, aber fost alle senrichtig und unvolltommen find, tann man folgende hierber rechnen. Francisco Saverto Quadrio della Storia e della Ragion d'ogni Poesia, bavon der erste Theil ju Bologna 1739. Die vier folgenden 211 Mayland 1741.52. beransgetommen finb Diesem weitlauftigen, aber nicht allemal richtigen Berte, find nach ben verschiedenen Dichtungsaften auch spanische Dichter, angejührt. Den Apollon ou l'Oracle de la Poesie Italienne et Espagnole avec un Commentaire sur tous les Poetes Italiens et Espagnols par M. Bense-Du Puis. Paris 1644. 8. babe ich nicht felbst acfeben, nach anderer Urtheil foll es febr mittelmäßig und unvollständig fenn. Der Abt Goujet in seinet Bibliotlieque Françoise, 23. VIII. S. 149. u. f. handelt von den frangisischen Ueberfetungen spanischer und portugiefischer Dichter. In der Arcadie Moderne, ou les Bergeries Scavantes, l'astorgie Heroique, par M. de la Banme Desdossat, Paris, 1757. 8. einer auf die selte famite Beife in ein Drama gebrachten allgemeinen Gefdichte ber Literatur aller Boller, tritt auch im te Act 2. Scene G. 124. Das Genie auf, und ergablt Die Beschichte der spanischen Poeffe. Die Leben einiger wenigen spanischen Dichter in Abr. Baillets Jugemens des Scavans sur les Ouvrages des Auteurs, und in Vicerons Memoires haben wenia au Eduard Clarke's Letters concerning bedeuten.

the Spanish Nation. London 1763. 4. sind, in Ansebung der darinn gegebenen Rachrichten von der svanischen Literatur und Poesse, ein bochst elendes und unrichtiges Werk, und voll solcher groben Fehler und Schniker, die einem Manne, ber in Spanien gewesen ift, nicht zu verzeiben find. Die Rachrich. ten, welche Dan Georg Morbof in seinem Unters richte von ber tentschen Sprache und Poefie (Riel 1682.) Cap. III. S. 211. von ber spanischen Boesie giebt, und die Urtheile die er barüber fallt, find fo, wie fle ein Mann, ber tein Spanisch verffand, ju geben fich unterffeben tonnte. Derr Profeffor Bertram bat in feinem Entwurfe einer Befdicte ber Belahrheit, Ib. I. Abfchn 6 f. 16. einige spanische Dichter angeführt, er urtheilt aber zu ungunstig von dem Werthe der Poeste Dieser Ration. Die in ber neuen Bibliothet der schönen Wissenschaften B. I. 6. 209. u. f. gegebene Rachricht von der fvanis fchen Poefie, rubrt von einem Renner berfelben ber, viele Unrichtigkeiten wurde berfelbe gewiß vermieden haben, wenn er die angeführten Dichter alle selbst vor sich gebabt batte. Die vornehmften bieber geborigen Schriften. in spanischen bistorischen Werken bier und ba ein: geln befindlichen Rachrichten, find auch ichwer gufam. men zu bringen. zumal ben ber Geltenheit aller fpas nischen Bucher in undern ganbern. Deine Anmer-Lungen über die folgenden Abtheilungen, werden turz und nur blos literarisch seyn. Untersuchungen über das Genie ber Dichter, und Proben aus ihren Schriften, wird man tunftig in ben Auszugen aus ben beften fpanifchen Dichtern, bie ich nachftens ans Licht stellen werbe, antreffen. (D).



Dritte

## Dritter Abschnitt.

Erstes Zeitalter der castilianischen Dichtskunst.

er alleralteste castilianische Dichter, von wel chem wir einige Madyricht haben', steigt nicht über das Ende des zwölften, oder ben Anfang des drenzehnten Jahrhunderts hinauf. Um diese Zeit lebte Gonzalo de Berces, aus einem Flecken dieses Mamens, und Monch in dem Kloster des h. Millan (Memilian). Mus dem Archiv Dieses Klosters erhellet, daß er ums Jahr 1211. a) gelebt hat. Er schrieb in castilianischen Versen von zwölf, drenzehn und vierzehn Sylben die Leben einiger Heiligen, als das Leben des heiligen Vincentius Levita, des heilis gen Aemilians, und des heiligen Dominicus von Silos, ingleichen ein Gedicht auf die Schlacht ben Simancas, welche der Konig Ramiro II. gegen. Die Mauren gewann. Diese Gedichte, nebst einis gen andern von eben diesem Berfasser, werden in einem aus zween Banden bestehenden Manuscript,

Dieses versichert der Verfasser der Correde, die vor dem Leben des heiligen Dominicus von Silos, von eben diesem Berceo stehet, das 1746. Ju Masdrid herausgekommen ist. Don Vicolas Antomio in Bibl. Hisp. vet. B. VII. Cap. I. sagt hingesgen, das aus einer Nachricht, die aus dem Kloster von Silos eingeschickt worden, erhelle, das dieser Gonzalo von Berceo zu den Zeiten des Königs Don Alphonso VI, um das Jahr 1980. gelebt has de. (Vel.)

in dem Kloster des heiligen Millen auf behalten. Unter den Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Madrid, befinden sich noch andere Gedichte von ihm über das Meßopfer. Von allen seinen Werken ist noch keines, als nur das Leben des heiligen Dominicus von Silos bekannt gemacht worden, wels des Sebastian de Vergara b) aus der Handschrift zu St. Willan nebst andern Nachrichten von dem Leben dieses Heiligen hat abbrucken lassen.

Der König Don Alonso der Weise, der um diese Zeit lebte, verfertigte nicht allein die gallicischen Gesänge, soudern auch viele Stropben und Gedichte in castilianischen Versen. Das Buch von dem Leben und den Thaten Alexanders des Grossen c), ist in eben der Art von Versen und in solchen Stropben geschrieben, wie die Gedichte des Berced. Das Buch der Klagen (de las Querellas) d), ist in einer andern Versart, die wir de Arte

Mayor, (lange Berje) nennen, abgefaßt,

Die

b) Vida de Santo Domingo de Silos-publicada por Fray Sebastian de Vergara. en Madrid 1736. 4.

c) Dieses Gedicht ist zur Zeit noch nicht ganz bekannt geworden. Ein aus sechs Versen bestehendes Fragement davon, welches in solgenden D. Velazquez ansührt, bat der ebemalige königliche spanische stieftoriographus, Don Joseph Pellizer de Sakas de Tovar in seinem Weike, das den Titel hat: Informe del Origen, antiquedad, Calidad y succsion de la Excelentisisma Casa de Sarmiento de Villamayor. G. 35. zuerst bekannt gemacht.

d) In diesem Gedichte klagt der König Alphonsus über die Undankbarkeit und Treulosigkeit der Gres Die Dichtfunst war damals einer der vornehmesten Zeitvertreibe, der Prinzen und grossen Herren. Der Insant Don Manuel e), der 1362, stark, schrieb castilianische Gedichte, davon sich einige in seinem

fen seines Beichs, die noch dep seinem Bedzeiten ihn verliesen, und seinem Sohne D. Sancho audiengen. Die zwo ersten Strophen desselben hat eben dieser D. Joseph Pellizer im angeführten Werke, C. 22. zuerst mitgetheilt, die Erste davon sühre auch D. Velazquez am Ende dieses Abschnitts an. (D).

e): Don Juan Manwel, bes Infanten D. Manuel Goba, und D. Ferdinands, Königs von Castilien und Leon Entel, Herzog von Venafiel und Mar-quis von Villena, der 1362 zu Cordova gestorben ift, hat sich burch seine Klugheit sowohl, als burch seine Zapferkeit in den Kriegen gegen die Mauren, einen sebr vorsüglichen Rubm erworben. Er perband bamit eine für feine Beiten groffe Renntnig ber Wissenschaften, besonders der Staatsklugkeit und Moral. Er ist auch einer der besten Dichter der damaligen Zeiten. Das bier von ibm angeführte Werk, El Conde Lugavor, ist ein Gesprach über verschiedene Begenstande aus ber Gittenlebre. Es finden sich viele Verfe darinnen. Gonzalo Argos te de Molina, hat es zuerst zu Sevilla 1575. 4. ans Licht geffelle, und einen gelehrten Discurto sobre la Poesia Castellana deste Libro, und auth ein Leben diefes Berrn bepgefügt. Es ift bernach noch einmal 1642. 4. zu Madrid wieder aufgelegt wor-Bonzalo Argote erwähnt noch einer Sammibm, das er auch bekannt zu machen verspricht, weldes aber nicht gestheben ift. Dieser Infant bat noch viele andere Bucher in Prosa und Berfen geforteSeinem Buche del Conde Lucenor besinden, welches Gonzalo Argote de Molina herausgegeben hat. Eben dieser Argote, in der Abhandlung über die castilianische Poesie in diesem Buche, versichert, das er einen Band Strophen und Gedichte dieses Insanten besässe, welche er herausgeben wollte. In dem Buche vom Grasen Lucanor, sindet man Verse, nicht allein von zwölf, drenzehn und vierzehn Sylben, wie ben dem Monche von Berceo, sons dern auch eilssissige Verse, und castilianische Cosplas oder Strophen von achtsplöigen Versen.

Ums Jahr 1330. that sich ein anderer castilian wischer Dicher hervor, davon nun wedet in der Bis bliothek des D. Micolas Antonio, noch ben irz gend einem andern Schriststeller f), so viel mir bes wußt ist, Nachricht sindet. Er hieß Juan Auiz, und war Erpriester zu Sita. Seine Gedichte werden jest in einer Handschrift der Bibliothek zu Toles den zuschalten. Da sie von einer ganz besondern und artigen Ersudung sind, will ich hier einen Auss zug matheilen, wie ich ihn von einem berühmten Gestehrten erhalten habe, der diese Handschrift, mit alles

schrieben, die aber noch ungedruckt sind. Man kam die Titel dapon beym D. Tic. Antonio Bibl. Hisp vet. B. IX. Cap. G. B. II. S. 110. sinden, der au pon seinem Leben handelt. (D).

f) Inigo Lopez de Mendoza Marquis von Sa cillana, in dem Briefe, den ich S. 109. Anmet 1) aus des P. Terrero Paleografia Esphola übe sett babe, zählt ihn unter die berühmten Dicht seiner Beit. (D). aller möglichen Genauigkeit und Sorgfalt auf mein

Bitten, untersucht bat.

"Diese Handschrift g) ist in Quart auf Pappier "geschrieben, sehr mangelhaft und beschabigt. "enthält alte castilianische Poessen, deren Verfasser muicht bekannt ist, nur ersiehet man daraus, daß er "Erzpriester gewesen ist; allein aus einem andern "Eremplare von eben diesen Gedichten, welches "Don Benedict Gayoso, Archivbewahrer ben der "Staatscanglen, besigt, und ebenfals unvollstängig nift, erhellet, daß er Juan Ruiz geheissen hat,

g) Det P. Terreros y Dando, Paleografia Española, S. 61. giebt von dieser Handschrift, und auch von der andern, auf die fich D. Delagques beziebte folgende Rachricht: "Dieser Band ber in den Bie 2, bliothet zu Toleba Repof. XVII. Rum. 20. befinde "lich ift, ift am Unfange und in ber Mitten mans Ein viel vollständigeres, obgleich nicht ganges Eremplar von den Werten Diefes Dichters, "besige Dan Benedict Gomes Gayoso, Archivae "rius der Stagestanzien, sinkleikiger Rachforscher "unserer gelehrten Alterthumer, zu deffen Anfange" "sech folgende Vetse befinden, in welchen sich det "Berfaffer entbedt:

"Por que de todo el bien es comienzo, é raiz "La Virgen Sancta Maria: por ende Yo Ivan

The transfer of the Relief "Arcipreste de Fita dello primero siz ., feli "Cantar de los sus gozos Siete, que asi di

., Min Ende biefer Danbidrift fest ber Abfchreiber ", Diefe Anmertung bingu: Diefes Buch mard ju Ende' ", gebracht Donnerstags den 23. Julius, im Jahr und " sers Hettandes Jesu Christi 1389. (D)

"nuis daß er Erzoriester zu Siea, das damals Jica "lautete, gewesen ist. Ich habe dieses Exemplar, "ob es gleich seht in Toledo besindlich ist, nicht ges "sehen, und kann also nicht sagen, ob es mehr als "das in der Airchendibliothek zu Toledo, enthält. "Ich schrafte mich also blos auf das ein, was sich "in diesem Lehtern besindet, wovon der Inhalt sol gendet ist:

"Blatter, welche da find, folgen nicht auf einam "Der, und find febr beschwuht, fo, daß man den "Inhalt oder den volltommenen Plan nicht heraus

"bringen tann.

"Den liefet ein tichterliches Urtheil mit allen gen Formalitäten eines Processes, baben Movacar nicht und ein Richter find; allein man kannt nicht sieben, was es eigentlich für einen Gegenstand ber trift.

"Der Dichter rath ben Frauenzimmern, fich "für der untenschen liebe zu haten, und bedient fich "verfchiedener Bewegungsgrunde, unter andern "auch einer Jabel. Der Jabeln und Legablungen bes

" bient er fich ofteret.

of er eine Geschichte der ich spabe, nicht, weil sie ihn it daß sie andern zum Bem ich für verführerischen ab innen, und für dem Um innen, und für dem Um in huten solle.

"Er beschreibt serner eine Reise durch einen Pass "(den er Passada de Lozoya nennt,) und erjählt, wasc "ihm mit einem Bauermädgen, welches Stuten hu-"tete, (Yegueriza) begegnet ist.

"Nandschrift an. Es enthalt die Erzählung von"dem Streite und Kriege zwischen Don Carnal h)
"(Carneval) und der Jasten. Don Carnal der,
"darinnen, in der Nacht vor der Aschemittwoche
"war überwunden worden, lag krank, bis er in der
"beiligen Woche wieder zu Krasten kam; er schickt
"sich an die Fasten zum Streit aufzusordern, und
"sendet derselben, durch Don Almuerzo (Frühr
"sinkt) einen Fehdebrief, worinnen er den Osters
"Sonntog zum Streite auset.

"Die Jasten, welche überlegt, daß sie nicht "nöchts hat, mit einem schon überwundenen Feinde, wieder zu kampsen, und daß sie auf der andern "Seite auch schwach ist, und daß serner sie wegen "des Sommers keine Fische aus dem Meere zu ihr "rer Erhaltung erwarten konnte, thut ein Gelübde, "nach Jerusalem zu gehen, legt Pilgrimskleider an, "springt den Osterheiligenabend über die Mauren "und entwischt.

"Es kommen zween machtige Kapser auf die "Welt, Don Carnal und Don Amor.

, Eine

h) Carnal scheint bier nicht blos des Carneval, sons dern auch die Zeit des Fleischessens überhaupt and zuzeigen.

"Einzug und Triumph des Don Carnalo; des "Frohlocken, damit er aufgenommen wird,

"Prachtiger und fenerlicher Einzug des Don "Amor, ben welcher Gelegenheit sehr viele musicas "lische Instrumente, die damals gebrauchlich war "ren, heschrieben werden.

"Aufnahme, welche Don Amor ben Leuten "von allen Ständen und Prhsehionen findet.

"Streit unter ihnen, wer den Don Amor bes
" herbergen soll, woben jeder Stand und sede Pros
" session ihre Gründe, warum sie den Vorzug haben
" inchen, anführet. Allein er schlägt es allen aus,
" da ihm hierauf der Versasser, als ein aket Dies
" ihrer von ihm, sein Haus andietet, ninnent es Don
" Amor an, und begiebt sich mit ihm dahin. Abeil
" es zu Kein war, das ganze. Gefolg auszunehmen,
" wird ein Zeit für den Dou Amor ausgeschlagen.

"Aus einer Art von dichterischer Phantasen "oder Ersindung, beschreibt er in diesem Zelte die "Monats nach den unterschiedenen vier Jahre "zeiten.

"Hierauf fragt der Dichter, mit der Vertraw "lichteit eines alten Dieners, den Don Amor, "wo er die Zeit über, seitdem sie einander nicht ge: "sehen hatten, gewesen ware? Don Amor unwor "tet, daß er den Winter in Andalusien zugebracht, "beklagt sich aber, daß, als er zu Ansaug der Fas "sten, nach Toledo gefommen ware, man ihn nicht "aufgenommen, sondern zur Stadt hindusgejagt "hatte. Er erzählt dieses in solgenden Versen, die "zugleich "jugleich zu einer Probe der Versutz bienen tonnen.

Entrada de Quaresma vinme para Toledo, Cuide estar vicioso, plasentero, é ledo Falle y grand Santidad, è ssome estar quedo; Pocos me recibieron, nin me sezieron del dedo.

Estaba en un Palacio pintado de Almagra, Vino à mi mucha Dueña de mucho ayuno ma-

Con muchos Pater nostres, e con Oracion agra:

Echaronme de la Ciudat por la puessa de Vi-

"Ich kam benn Unfange der Fastenzeit nach Toledo, "und wollte daselbst wollustig, vergnügt und lustig "leben. Ich fand aber hier viel Frommigkeit, und "mußte mich also ruhig halten. Wenige nahmen "mich auf, man winkte mir nicht einmal mit dem "Finger. Ich wohnte in einem Pallaste der roth "gemahlt war. Es bestichten mich viele alte von "Fasten moger gewordene Matronen, welche große "Bosenkränze trugen, und heuchterische Gebete hers "sissen wan jagee mich endsich durch das Thor von "Bissen war jagee mich endsich durch das Thor von "Bissen zur Stadt finaus.

"Don Amor erzählt hieranf weiter, daß er ficknin ein Kloster-gestücket hatte, wo man ihn nicht "aufnehmen wollen; daß er hierauf nach einem Alos, "ster von einem andern Orden sich begeben, und ein "gleiches ersahren hätte; daher ware er in die Stade "gleiches ersahren hätte; daher ware er in die Stade "Easted gegangen, die Fasten dasolbst zuzubringen,
"und ware daselbst wohl ausgenommen worden.
"Endlich sagt er, daß, da die Fleischtage wieders
"gekommen waren, wollte er sich wegen des, was
"er die Fasten über ausgestanden hätte, wieder
"sodlos halten; er will nach Alcasa gehen, das
"selbst die Messe halten, und bernach das kand
"durchreisen. Er reißt auch wirklich ab, und läßt
"den Dichter sehr unzusrieden und bereubt zurusk.

"Der Dichter ist misvergnigt, allein zu leben, "entschliesser sich Gesellschaft zu silchen, und weudet "sich in dieser Absicht an eine Alte, welche seine Un: "techandlerin oder Auglerin gewesen war, und Tros "taconventos hieß. Diese rath ihm eine Nonne "zu lieben, und schildert ihm die grassen Vortheile "ah, die man in Liebeshändeln mit Nonnen sindet. "Urotsconventos begiebt sich zu einer Nonne, mit "Namen Dona Garoza, der sie schon soust gedies "net hatte, und trägt ihr ihren Herrn den Erzpries "ster zum Liebhaber an.

"Eine lange Unterredung wischen der Trotas "conventos und der Dossa Garoga, worinnen je "ne diest bereden will, den Erspriester anzunehmen, "die Lesstere aber, weigen der ben dergleichen Unv "gange zu besurchtenden Berdrüftlichkeiten und Sei "Kahren, sich weigert.

Tronaconventos macht eine vortheilhafte Abshäng von dem Expriester und seinen guten Eis Assachaften. Endlich willige Dosa Garoza dars dem, den Expriester pr seben; sie leben mit einaus der, den Expriester pr seben; sie leben mit einaus der,

"der, doch in einer ehrharen und reinen Liebe.

"Mach zween Monaten ftirbt Poña Garoza.

"Der Erzpriester bezeugt hierüber viel Betrübe "niß, und bietet die Trocaconventos, ihn zu ver "heirathen. Sie will ihn an ein arabisches Frauen "zimmer verheirathen, die ihn nicht haben will. "hierauf erzählt der Versasser, daß er für Jüdins "nen und Araberinnen, viele Stücke zum Tanzen "und zu musicalischen Instrumenten verfertigt hätte, "welches vielleicht die sogenaunten Tonadillas oder "Dillancicos gewesen sind; daß er auch so viele Lies "der sür Blinde und Bettler gemacht hätte, daß sie "nicht auf zehen Vogen gehen würden.

"Trotaconventos stirbt nun auch, worüber der

"Berfaffer in Die aufferste Betrubniß gerath.

"Er schildert ben dieser Veranlassung die Graus "samkeit des Todes und die Verheckungen, die er "anrichtet; desgleichen die Undankbarkeit, welche "Verwandten und Erben gegen Verstorbene beweis "sen, Grabschrift der Trotaconventos. Er saß "set den Entschluß, sich gegen den Tod als gegen "einen Feind mit den Wassen der zuten Werke zu wüsten,

"Er unternimmt hierauf eine Wertheidigung der "Aeinen Frauenzimmer gegen die grossen, welche er

"nit dieser Strophe schließt:

"Siempre que es Muger chica, mas que grande, "nin major

"Non es desaguisado de grand mai ser fuidor: "Del mai tomar lo menos: dicelo el Sabidor;

» Porende de las Mugeres la menor es mejor.

,, Da

"Da allezeit ein fleines Frauenzimmer nicht geringer "ist als ein groffes, ist es nicht uhrecht ein grofferes "Uebel zu fliehen, und wie der Weise sagt, unter "den Uebeln das kleinste zu wahlen; folglich ist uns "ter den Frauenzimmern das kleinere allezeit das

"beste, und das man wählen muß.

"Endlich tommt noch eine Stelle, die wegen der "Dunkelheit der Schreibart, und wegen einer tut-"te in der Handschrift, sehr schwer zu verstehen ist. "Man sollte vermuthen, daß er vom Carneval res "det, wenn er sagt: Salida de Febrero, è Entra-"da de Marzo (Abjug des Hornungs und Einjug " des Marzmonats), weil dieses die gewöhnliche Zeit " deffelben ift.

"Auf einmal beschreibt er einen kleinen Knaben, "der, wie es scheint, die Sunde vorstellen soll, den "er als seinen Abgeordneten mit einem Briefe an ei "ne Dona Julana schiekt, die ihn aber nicht an "nimt, und antwortet, daß fie jest ansienge fich zu Er beschließt nunmehr sein Buch, mit "befehren. "einigen hierauf folgenden Strophen, in welchen er "sich zugleich erklaret, wie man es verstehen soll, "und endlich giebt er in folgender Strophe das Jahr nan, in welchem er es geschrieben bat.

Era de mill ê tresientos, è sesenta è ocho años Fue acabado este libro por munchos males è daños, Que fasen munchos, è munchas à orros con sus

engaños E por moltrar à los simpres fabras é verzos estraños.

"Im Jahr 1368. unserer Zeitrechnung ward dieses "Buch geendigt, um viel Boses und Unglück abzus "wenden, welches viele mannlichen und weiblichen "Geschlechts durch ihre Bosheit einander verursas "chen, und um Einfältigen Fabeln und neue Verse "vorzulegen.

"Die in dieser Bibliothet besindliche Kandschrift, "embalt auffer dem bisber angeführten nichts besons "ders. Es scheint diese Mannigfaltigkeit von Gins "fällen eine moralische und sathrische Schilderung "feiner Zeiten, und vielleicht auch einigermaffen der "Regierung und einiger damals angesehenen Pers "sonen zu senn, welches aber heut zu Tage schwer "ju bemerken ift. Es kommen haufig Fabeln und "Erzählungen vor, desgleichen moralische Lehren, "die er jum Unterrichte bestimmt bat. Es zeigt "ka darinnen überall viel Genie und poetische Ers "findung, wie man schon aus den in diesem Auszus "ge befindlichen Stellen, wird erseben konnen. "Meine Mennung, daß es eine Satyre ist, wird "durch folgende Strophe, welche am Ende stebet, "bestätigt.

Fis vos pequeño Libro, de testo mas que de glosa,

Non creo que es pequeño ant es muy grant plosa;

Ca fobre cada fabla fe entiende otra cosa, Peroque se lo alega con la razon fermosa.

"So bist du sertig mein Buch, kleiner dem "Worten, als dem Sinne nach; ich halte es "nicht nicht sin klein, sondern alles Benfalls würn ndig. Denn unter jeder Fabel ist etwas anders zu 1, verstehen, das man mit Hulse der Vernunft leicht 1, einsehen-wird,

Diese Mennung scheint mir auch in diesen Worten des Verfassers vielen Grund zu haben. Wenn der Erzpriester von Sita wirklich die obsen Sitten seiner Zeit satyrisch vorstellen, und die Laster einiger wirklichen Personen, unter erdichteten hat tadeln wollen, kann man ihn als den Perrontus der castissianischen Poesse ansehen; ja vielleicht giebt er dem lateinischen Dichter in der Ersindung nichts nach. Es verdient ganz besonders bemerkt zu werden, daß man in diesen Gedichten viele castilianische Verse sin der griechischen und lateinischen Heranteter haben, wie zwiespischen und lateinischen Heranteter haben, wie z. B. dieser

Fis vos pequeño libro de testo mas que de glosa.

Pedro Lopez von Apala i) der zu den Zeiten des Königs D. Pedro des Grausamen lebte, ist wie es scheint

i) Pedro Lopez de Ayala ist ben vier Königen von Castilien, nämlich Peter dem Grausamen, Seinstich III. In Diensten gewesen. Er bekleidete die Stelle eines Canciller mayor de Castilla, und Camarero Mayor (Oberstammerberr). Zuvor hatte er sich auch im Kriege durch seine Tapserseit bervorgetban, ob er gleich das Unglück batte, in der berühmten Schlacht ben Aliubarota gesangen zu werden. Er starb in einem Alster von mehr als siebenzig Jahren, im Jahr 1407-

scheint auch ein Dichter gewesen; denn Kernan Der rez de Guzman, berichtet in seinen Leben ber tübinter Manner, Cap. VII. daß er ein Buch unter dem Titel: Rimado del Palacio, geschrieben, welches ein Gedicht zu sepn scheinet; obgleich Sies rosiymus Zurita, in seinen Aumerkungen und Verzbesserungen, zu eben dieses Pedro Lopez Chronick, das Wort, Rimado, in Primado verandert, und, wiewohl mit weinig Grunde glaubt, daß dieses Buch von den Hosamern standelte.

Vielleicht kann man in diese Zeit auch einige von den Dichtern sehen, welche sich in der goschriebenen Dicht

Er bat verschiedene Werte gestirkeben, worunter fonberlich feine Chronicken von ben vier Konigen, unter denen er gedient hat, welche noch-heute zu Lage vorhanden find, angemerkt zu werden verdies Der Marquis von Santillana in dem oben 6. 109. angeführten Briefe, setzet ihn unter bie berubmten. Dichter feiner Zeit, und gedenket auch feis nes vom Delazquez bier erwähnten Gebichts in folgenden Worten, die ich aus des P. Cerreros Paleografia Española, S. 74. Spailsch anführe: E aun de esta guisa escribio Perez Lopez de Ayala el Viejo un libro que hizo de las maneras de Palacio: llamaron Los Rimos. 'Man fiebet bietaus, dag es ein moralisches Gebicht von den Sitten und Bebrauchen ben Sofe gewesen ift, und bag des 3us rita Verbesserung nicht fatt finden tann. Von dem Leben des Pedro Lopez de Ayala und seinen übrigen Schriften, barunter auch feine verloren aegan. gene Uebersetzungen alter clasischer Schriftsteller ge-rabmt werden, sebe man D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. vet. B.X. Cap. I. Th. II. S. 127. u. f. (D).

Dichtersammlung des Juan Alphonso de Baëna besinden, der unter der Regierung des Königs D. Juan II. lebte. Denn diese Sammlung sührt den Titel: Cancionero de Poetas Antiguos, und ents halt alle Dichter die vor ihm geledt haben, so wie auch einige aus seinen Zeiten. k)

Die

i) Don Velazquez hat ben biefem Abschnitte zwev caffilianische Dichter vergessen, die unter die altesten gehören, und zu ben Zeiten Serdinands des Beiligen gelebt haben, namlich Micolas de los Ros manzes, und den sogenannten Abt Domingo (Dominicus) de 106 Romanzes, von welchen man glaubt, daß fle: die alteffen Romanzen, die fich in ben Sammlungen finden, bep Gelegenheit der Rries ge gegen die Mauren verfertigt baben; und die bers nach in folgenden Beiten soviel Rachabmer gefunden haben. Gonzalo Argote de Molina in einer Stels le seiner Ungedruckten Anmerkungen aber das in der spanischen Geschichte bekannte Repartimiento de Sevilla, welche D. Diego Ortiz de Zuniga in dem Apendix de Adiciones à los Annales de Sevilla. 6, 815. anführt, sagt vom Domingos Abad de 106 Romanzes? "Diefer Dichter schrieb in caffis "lianischer Sprache, und bas ift bas alteste Casti. ", lianische das ich geschen babe. Zum Vergnügen ber "Liebhaber will ich eine Serranica von ihm berfegen, "die also lautet: "

En somo del Puerto, Cuideme ser muerto, De neve y de frio, E de esse rozio De la Madrugada. Dieses Zeitälter kann man als die Aindheit der eastilianischen Poesse ansehen. Die Dichter dieser Zeit, welchen es an Genie und Ersindung sehlte, waren kaum gute Reimer. Aus einigen Fragmenten von Dichtern damaliger Zeit, kann man sehen, wie roh der Ansang unserer Poesse geweseh ist. Gonzas

A la decida
De una Corrida,
Fallè la Serrana
Fermosa, Lozana
E bien colorida.

Dixele a ella,
Omillome bella,
Diz tu que bien corres,
Aqui no te engorres,
Que el Sol se recala.

Dixel frio tengo,

E por esso vengo

A vos fermosura

Quered por mesura

Abrir la possada.

Dixo la Moça,
Cormano la Choça
Està defendida,
Non avedes guarida,
Sin facer jornada.

Wenn dieses Liedgen oder Romanze acht und nicht untergeschoben ist, muß man sich über die Zierlich, keis der Sprache, und die grosse Naivetat darinnen wundern, die man ben keinem andern Dichter dieses Jahrhunderts, und kaum in den darauf folgenden antrist. (D). Gonzalo de Berceo sánge das leben des helligen Dominieus von Silas elso an:

En el nombre del Padre, que fizo toda cola, E de Don Jesu Christo, Fijo dela Gloriosa, E del Spiritu Santo que egual de ellos posa, De un Consesor santo quiero ser una prosa.

Quiero fer una Prosa en Roman Paladino, 1)
En qual suele el Pueblo fablar á su Vecino
Ca non só tan Letrado, por fer otro latino
Bien valdrá, como creo, un vaso de bon
vino.

d. i. "Im Mamen des Waters, welcher alle Dinge "geschaffen hat, und unsers Herrn Jesu Christi, "Sohns der Glorreichen, und des heiligen Geis "stes, welcher benden gleich ist, will ich von einem "heiligen Bekenner eine Geschichte verfertigen. Ich "will

1) Die Borte Roman paladino legt Terreros Paleografia Española, S. 24 also aus: "Roman Pala,, dino, nenut er die castilianische Sprache. Unter
,, Paladino muß man nicht Palaciego, oder wie die
,, Alten sagten, palaciano (vom hose was zum hose
,, se gehört,) versteben. Palaciano sommt nicht von
,, Palatinus ber. Es heißt dier gemein, durchgäns
,, gig gebräuchlich, und ist von dem lateinischen
,, Palain abgeseitet, und zum Adjectiv gemacht, so
,, wie man davon palatinamente gemacht hat; der
,, solzende Verk, En qual suele u. s. w. giebt dies
,, deutlich genug zu erkennen. Roman ist soviel als
,, Romanoe, wie man noch heute zu Tage die castis
,, lianische Sprache nennt. (D).

"will sie in unserer gemeinen castilianischen Sprache, "erzählen, in welcher der gemeine Mann mit seinem "Rachbar redet, denn ich bin nicht so gelehrt, sie "tateinisch zu schreiben, indessen wird sie doch, wie "ich hosse, ein gut Glas Wein werth sepn."

sagt also an:

Gonzalo fue fu nombre, que biso este aratado, En San Millan de fuso fue de niñez criado, Natural de Berceo, donde San Millan fue nado

Dios guardes la fus Alma de pader del pec-

d. i. Detjenige, det diese Buch geschrieben hat, "hieß Gonzalo, er watd von seiner Kindheit an, "in dem Aloster des heitigen Vlillan (Millan), erzögen; er war aber von Bercen, dem Geburts, "vere des heiligen Willan gebürig; Gott!bewahre, "seine Seels und der Gewalt der Sunde:

Endem Buche von dem Leben und den Chaten Alexanders des Grossen, welches der König Apphansus der Weise geschrieben hat, lieset man dies se Verse:

Subjugada Egipto con toda sa grandia,

Con otras muchas tierras, que contar non
podria,

El Rey Alexandre, Señor de grand valia, Entrol en voluntad de ir en Romeria.

D. i.

h. i. Machdem der Konig Alexander, ein Herr von "groffer Tapferkeit, Aegypten mit aller seiner Macht "nebst vielen andern Landern, die ich nicht alle new "nen kann, unters Joch gebracht hatte, ließ eres sich "einfallen, eine Wallfarth zu thun."

Das Buch der Rlagen den dieses Königs, fängt an:

A ri, Diego Lopez Sarmiento, leal
Cormano, e amigo, e firme Vafallo,
Lo que à mios homes de cuita les callo
Entiendo decir, planendo mi mal:
A ti, que quitafte la elerta; è cabdal
Por las mias faziendas en Roma, è aliende,
Mi pendola vuela, escuchala dende,
Cà grita doliense con fabla mortal.

d. ist. "Die, Diego Lopez Sarmiento, du streuer Bermandter, Freund und Umsarthan meill ich mein Leiden klagen, und dir das eurder "den, was ich allen meinen Hosseuten sorgsältig vers berge. Zu dir, der du dein Vaterland und deine "Orten meine Geschäfte zu treiben, schwinge sich "dreine Feder; gieb ihr Gebor, benn in klagenden "Tone erzählt sie meinen Schmerz."

Die Berse des Infanten Don Manuel sind viel geseilter. In seinem Grasen Lucanor lieset man diese eilssplösgeen Berse;

Non aventures mucho su riqueza Por consejo del home que ha pobrezad. i. "Seke deinen Reichthum nicht in Gefahr, auf "ben Rath eines Armen, der nichts zu verlier "ven hat."

Unter andern lieset man auch diese Redons dilla:

Si por el Vicio y folgura La buena fama perdemos, La Vida mui poco dura Denostados fincaremos.

d. i. "Wenn wir durch das taster und die Wolkust "unsern guten Namen verlieren, ist das teben sehr "kurz, und wir werden gewiß zu Schanden."



Vierter

## Vierter Abschnitt.

Iweytes Zeitalter der castilianischen Dichte, tunst.

as zwente Zeitalter der castilianischen Dichtfunk fann man von dem Jahre 1407. an rechnen, in welchem der König D. Juan II. zu regieren ans sieng, dessen Liebe zur Dichtkunst, und vorzügliche Gunst gegen Die, so sich darinnen hervorthaten, Der castilianischen Poesie ein ganz anderes Unsehen gab, als sie bisher gehabt hatte. Gernan Perez de Graman in seinem Buche von berühmten Mannern a) sagt von diesem Könige: "Er hörte mit Ber-"gnugen gelehrte Leute, und war febr aufmersam "auf das, was sie ihm sagten. Er verstand Die las , teinische Sprache, und konnte sie reden. "sehr viel, und mar ein groffer Liebhaber von Bu-"dern, und sonderlich Geschichten. Er borte auch "gerne Gedichte (Decires rimados lefen, und bes "mertte die Fehler derfelben." Der Baccalaureus Gernan

a) Das Buch, welches Don Velazquez hier unter dem Titel, Claros Varones ansührt, hat eigentlich den Titel: Las Generaciones, Semblanças o Obras de los excelentes Reies de España Don Enrique el Tercero y Don Juan el Segundo, y de los venerables Prelados y notables Cavalleros, que en los tiempos dessos Reies sueron, und stebt als ein Anhang dep seiner Geschichte des Königs Don Juan II. die zuerst zu Logrono 1517, und bernach zu Sevilla 1543, berausgekommen ist. Die hier anges sübste Stelle stelle stept im \$3. Cap. (D).

Sernan Gomez de Civdad Real b), welcher des Konigs D. Juan II. Leibarzt war, sagt von ihm, daß er nicht nur an der Poesse Geschmack sände, sond dern daß er auch zu seinem Vergnügen Verse machte (se divertin en Metrisicar); wie man aus einigen Versen des Juan de Mena ersiehet, die nach dies ses Vaccolamens c). Verichte eben dieser Konig Don Juan verbessert hat. Der Hof solgte dem Gesschmacke des Koniges, und die vornehmsten Kerren seines Hoses, thaten sich durch ihre Geschicklichkeit in der Dichtlunft hervor.

Don Enrique de Villens d), der wegen seis ner Kenntniß in den Wissenschaften beruhmt ist, die man

b) Centon. Epistolar. Ep. 20. und 76.

c) Ep. 20.

d) Don Enrique de Aragon Marques de Villena fammte von voterlicher Seite von den Königen von Arkhonien, und matterlicher Seite, ven ben Ronigen von Euffflich ab. Sein Bater war D. Dedro, bes D. Atomo, Marquis von Billena und Brafens von Albagorfa und Berzogs von Gandia, natürlichet Goba. Don Alonso war ein Enkel des D. Jayfie IL Konigs von Aragonien. Unfers D. Entique Multer mar D. Juana, Sentiche II. Ronigs von Caffifien naturliche Tochter. f. Zurlta Anales de Aragon. B. XIV. Cap. 22. Dieser Berr iff bep feinem Leben febr unglucklich gewesen, und bat nach feinem Tobe ben ben größten Theile feiner Landsleute einen schfechten Ruf binterlaffen. Der Kenig Don Juan II. batte ihm die Grofschaft Cangas in Mfurien gegeben, die er, um jum Großmeifter Des Ordens von Calatrava gewehlt zu werden, wieder aderat, allein er ward nachher von den Rittern selbst nian damals sur Zanheren hielt, denn dasür ward die Mathematick in diesen Zeiten augesehen, schrieß ein Gedicht, Los Trabajos de Hercules, das, wie man glaubt, 1499-zu Burgos gedruckt ist. Er versertigte auch die Gaya Ciencia, oder Kunst zu dichten,

felbft abgefest, und bebielt nichts als bie Befehls. haberstelle von der Stadt Iniesta Adrig, wohin er fich begab, und feine Gemablin B. Maria de Albornoz, welche er vorber mit ihren Willen in ein Rlofter gethan batte wieder ju fich nahm, mit welcher er aber ftets in Uneinigkeit lebte! Er batte fic von feis ner Jugend an bios mit Buchenn und mit Studiren beschäftige, und nicht allein alle rittentiche liebungen und feiner Geburt anftandige Renntniffe, fonbern felbst alle baufliche Sorgen, ganglich vernachläßigt. Die Mathematif, die Raturfunde waren seine Lieblingswissenschaften. Man beschuldige ibn, daß er fic nicht allein mit ber Affrologie, sonbern auch mit der Wabrfagerkunft, Zanberen und vielen aberglaubischen Unternehmungen abgegeben bat., Benigstens ift er beswegen fast bep allen spanischen Gefcbichtschreibern sehr übel berüchtigt. Rach bem er lange von der Gicht und dem Podagra war geplagt worden, farb er zu Mabrid 1434. in seinem funfs sigsten Jahre. Rach seinem Tode, mußte ein gewise ser Dominikaner der Br. Lope de Barrientos feine, für die damaligen Zeiten geblreiche und vortreffice Bibliothet untersuchen, der mehr als bunbert Bande davon als Zauberbucher öffentlich ver-Diese Bandlung, die mit bem escrubrennen lief. tiño, die der Pfarrer und Barbier über die Bücher des Ritters von Manda anftellen, eine groffe Aebnlichkeit hat, beschreibt Sernando Gomez de Civs dad Real in seinem 66. Briese auf eine sehr co-Diefer Brief ift werth im mische und naive Art. Original gesesen zu werden. Man hat diesem unalugo dichten, woraus D. Gregorio Mayans e), am Ende seiner Origines de la Lengua Española, einen alten Auszug bekannt gemacht hat. Unter den Hand: schriften der Kirchenbibliothek zu Toledo besinden sich Auslegungen, über die Uebersetzung der Aeneis des Virgila, die eben diesen D. Enrique zum Urhes der hat; woraus man ersehen kann, wie ausgebreis

tet

eluctischen Deren obnstreitig Unrecht gethan. war für feine Zeiten zu gefehrt, in welchen man durch' die Mathematik und Physik febr leicht zu ber Ehre gelangen tonnte, für einen Zauberer und Derenmeister ausgeschrien zu werben. Das Zeugniß, Daß er febr gelehrt gewesen ift, muffen ibnt felbst diejenigen geben, die ibmt fonst gar nicht gunftig find. Gine febr prachtige Lobeserhebung von ibm und seinen Salenten macht ihm ber berühmte Dichser Juan de Mena, und der eben so groffe Dichter der Marquis von Santillana, welches kestern Sedicht man im Cancionero general S. 36.- b. lesen kann. Des Marquis'de Villena angeführtes Gedicht, welches, wie D. Pelazquez angiebt, zu Burgos 1499. gedruckt worden, ist sehr rar, und verdient geschäft zu werden, obgleich Mariana Historia de España B. XIX. Cap. 8. ibm vorwirft, bas es voll affectirter Zierlichkeit, und die fpanische Eprace barinnen so wie in seinen übrigen Schris gen, mit Lateinischen untermischt mare. nem Leben; ben über ihm gefällten Urtheilen, und feinen andern Schriften, kann man D. Mie. Ans tonio Bibl. Hisp. vet. B. X. Cap. 4. B. II. S. 144 u. f. nachsehen. (D).

e) B. IL. S. 321. von dieser Gaya Ciencia handelt Don Velazquez umständlicher weiter unten, IV 26ebeil. 5. Abschn. (D). tet seine Kenntniß in allen Theisen der schonen Wis

Zernan Perez de Guzman f), Herr vor Zatres und Großvater des Garcilaso de la Ve

ga

f) Fernan Perez de Guzman stammte auf ben vor nehmsten und altesten Familien in Castilien, von Guzman, Toledo und Ayala her. Man fann hier von Mic. Antonio Bibl. Hisp. vet. B. X. Cap. 8. Th. II. G. 177. nachseben, der auch von einigen seiner Schriften Rachricht giebt. In dem Cancion erc general (Antwerp. 1573.) sindet man verschieden Gedichte von ibm, die größtentheils geiftlichen ober moralischen Inhalts sind, Auf dem taten Blatte eine poetische Paraphrase vom Ave Maria, ingleie den vom Bater unfer. Bl. 19. b. ein Rirchengefang gum lobe ber Mutter Gottes, und Bl. 21. a. Das Te Deum Laudamus, in welchem einige febr schone Berfe find. Seine übrigen Gedichte fteben in eben , Diefer Sammlung von Bl. 52. b. bis 57. Das Wert, das D. Velazquez bier, aber nicht richtig, von ihm anführt, bat eigentlich folgenden Titel: Lag. Setecientas Coplas de bien vivir; Exposition del Pater Noster y Ave Maria y Confessionario, en Lisboa 2564. 4. D. i. die steben hundert moralischen Strophen 21, Don Vic. Antonio melbet ferner daß in der Bibliothet des Efeurials Canciones de muestra Señora in einer Handschrift von ibm vorhanden find. Die Chronick ober Beschichte bes Ro nigs Don Juan II. hat er nicht allein geschrieben sondern nur dieselbe fortgeset, da vor ibm schot Alvaro Garsia de Santa Maria, Juan de Mena, Pedro Carillo Albornoz, und Lope Bar riento baran gearbeitet hatten. Bon Diesem Wer ke s. Gerhard Ernst von Frankenan: Bibliothe cam Hispanicam Historico-Genealogico - Heraldi cam. S. 114. (D).

ga, lebte um eben diese Zeit. Ausser seinen Gee dichten, die man sowohl in der geschriebenen Diche tersammiung des Juan Alphonso de Baëna, als auch in den gedruckten Sammlungen findet, schrieb a auch: die lehrreichen Sprüche und moralis schen Derse (Las Sentencias y Coplas de bien vivir) und andere Werke, deren Don Micolas Untonio gedenkt. In der Bibliothek der Kirche zu Sevilla, siehet man eine Handschrift von einer Abs handlung von den tastern und Tugenden, und von gereimten Gefängen zum lobe Gottes, welche gernan Derez de Guzman, an den redlichen und weis im Alvar Garcia de Santa Maria, Königlichen Staatsrath geschickt hat. (Tratado de Vicios, y virtudes, Hymnos rimados à loores Divinos, embiados al mui bueno y discreto Alvar Garcia de Santa Matia, del Consejo del Rey nuestro Señor por Fernan Perez de Guzman). Dieser herr war nicht nur ein Dichter, sondern auch ein Geschichts schreiber, und hat die noch jest vorhandene Chronick des Königs Don Juan II. geschrieben.

Ein Zeitgenosse dieses Dichters war der berühms te Marquis von Santilkana g), Inigo Lopez

Don Inigo Lopez de Mendoza, Marquist von Santillana und Graf del Real de Manzanares, einer der größten Männer seiner Zeit, ward 1398. gebohren. Er that sich unter der Regierung des Königs Don Juan II. sowohl durch seine Tapferfeit im Artege als seine Klugheit in Staatsgeschäften bervoor. Zu einer Zeit, die nach dem Zeugnisse der Gesschichtspeiher sehr verderbt war, behauptere es den Chara-

de Mendoza, der bis in die Zeiten Zeinvichs IV. lebte, und sich sehr auf die Weltweisheit und Sitztenlehre legte, wie man aus seinen Gedichten, die mehrentheils die Moral betressen, abnehmen kann; als

Character eines tugenbhaften und ehrlichen Dannes. Sein Rubm breitete fich felbft auffer feinem Vaterlande aus, so daß, wie der groffe Dichter Juan de Mena von ihm sagt, viele Auslander, blos um ihn kennen zu lernen, nach Spanien reifeten. Er lebte noch unter der Regierung des Konias D. Senrichs IV. dem er, wie einige Schriftsteller sagen, so wie Seneka dem Mero in den ersten Jahren seiner Regierung ein sehr nüglicher Rathgeber war. Er farb ben 25 Mary 1458; ju Guadalarara. Unter seinen noch vorhandenen Gediche ten, die größtentheils moralischen Inhalts find, verdienen seine Proverdios die erste Stelle. Er schried fie auf Befehl des Königs D. Juans II. jum Unterricht für seinen Prinzen den Infanten D. Sentich. bem er fle in einer denfelben porgefetten Buschrift queignet. Es find eigentlich teine folden Sprude wörter, als man insgemein so nennt, sondern tur-16 Sittenfpruche in Berfen, und febeinen Diefen Sitel zur Rachahmung der Sprächwörter Salomons befommen zu haben. Der Marquis von Santillas na bat bep vielen noch eine Glofa, ober Auslegung binjugesest. Auf eben dieses Konigs Don Juan Verlangen, machte ber Doctor Pedro Diaz de Coledo noch eine andere Glosa ober Auslegung in Pro-Ta darüber, die nach jeber Copla ober Strophe febt. Diese Proverbios nebst dem angeführten Auklegungen find verschiedenemal berausgetommen. fte Ausgabe erschien zu Sevilla 1532. die zwoce zu -Antwerpen 1581. und die dritte ebendafelbst 2592 12. woben fich jugleich einige andere Werke befinden. Der Titel in Diefer Ausgabe ift folgenter:

als sein Buch von den Sprüchwörtern, und ans dere Werke von ihm, die in den allgemeinen Dichstersammlungen stehen. Gonzato Argote de VIIoslina, versichert in seiner Abhandlung über die castis lianische

Proverbios de Don Inigo Lopez de Mendoça Marques de Santillana. La Obra que hizo Don Jorge Manrique a la muerte del maestre de Santiago Don Rodrigo Manrique su Padre. Coplas de Mingo Revulgo. Lo qual todo va con sus Glosas acostumbradas y corrigido y emendado de nuevo En Anvers, Philippo Nucio. Año de 1581. Eten diese Proverbios dat Don Gregorio Mayans y Siscar, in seine Origenes de la Lengua Española. B. II. S. 189. u. s. eingeract. Sie subren auch que meilen den Titel, Centiloquio, melden ihnen ihn Bersasser, pur Rachahntung einiger. Schristskeller, die ihre Werte so genannt batten, gegeben hat. Zur Berde der Poesse und der Bersart, will ich die erste Etrophe bersteur.

Hijo mio muy amado

Para mientes:

No contrastes a las gentes

Mal su grado.

Ama, y seras amado,

Y podràs

Hazer lo que no haras Defamado.

Es stehen noch versthiedene Gedichte von ihm im Cancionero general. Bl. 24. 27. und von 34 bis 41. unter welchen sonderlich das Gedicht auf den Jod des D. Anrique de Villena, und ein anderes mit der Neberschrift: Doctrinal de privados vorzüglich schon sind. Man sehe von ihm D. Vic. Antonio Biblioth. Hisp. vet. G. X. Cap. 9. Ib. II. S. 180. Argote de Molina Nobiliario de Andaluzia B. II. Cap. 233: S. 334. u. s. (D).

lianische Poesse, daß er eine Handschrift von den Poessen des Marquis von Santillana besässe, welche viele Lieder, Sonette und andere Gedichte in eilsspligen Versen enthielte. Und der P. Labbe h) sägt, daß unter den Handschriften der Bibliothek des Königs von Frankreich sich eine besindet, die den Titel sührt; Briefe die der Marquis von Santillana an den Grasen von Alva, da er gefansgen war, schrieb, nebst einigen spanischen Poessen: Las Cartas, que el Marquès de Santillana escrivid al Conde de Alva, quando estaba presso, con Agunas Poessas Españolas.

Alvar Garcia de Santa Maria i), der eis nen Theil der Chronick des Königs D. Juan II. ges schrieben hat, versertigte auch verschiedene Gedichte, die sich nebst andern von dem Gernan Perez de Guzman, und dem Marquis von Santillananach D. Vicolas Antonio Berichte, unter den Handsschiften der Bibliothek des Grasen von Villaums brosa befanden.

Der Baccalaureus Jernan Gomez de Civedad Real k) leibarzt des Königs D. Juan II. schrieb

- h) Biblioth. MSS. 6, 325.
- i) Von ihm f. Vic. Antonio Bibl. Hisp. vet. B. X. Cap. 5. Th. II, S. 158.
- k) Fernando Gomez de Civdad Real, welcher bey dem Könige Don Juan II, Leibarzt war, hat langer als vierzig Jahr am Hofe gelebt, und keinen academischen Titel Baccalaurens stets allen andern vorgezogen. Er war wegen seines Wises durchgangig

II. schrieb auch einige Gedichte, die man in seinem Centon Spistolario antrist. Sen derselbe gedenket in einem Briefe. d.) an Juan de Mena gemisser Verse, die ein Beuder des Doctor Castillo, eines Staatsraths des Königs, auf die Vermählung dies ses Prinzen versertigt hatte.

Man halt dafine, daß auch der berühmte Tole: daner Rodrigo de Cora, zu den Zeiten Königs Juan II. gelebt hat, dem man ausser der bekannten Tragicomodie Calipto und Welibea m), die Stros phen

gangig beliebt. Derfelbe jeigt sich sondertich in seis nem Briefen, die er an Juan de Mend und verschiedene andere damals in Ansehen ftebende Berfo. nen geschrieben bat. Man bat davon noch eine Sammlung unter dem Titel: Centon epistolario del Bachiller Fernan Gomez de Ciudad Real, Fifico del muy poderofo e fublimado Rey Don Juan el Segundo de este nombre. en Burgos 1499. Dies se Ausgabe ift selbst in Spanien eine gang ausserorbentliche Seltenbeit. Die andere Ausgabe von 1600, die Don Mic. Antonio anführt, ist wahrscheinlich eben diefe, und in bem Bucherverzeichiffe, woraus fie angegeben wird, ift vermuthlich ein Schreibefehler in der Jahrzahl. Seine Gedichte befinden fich in feinem Centon Epistolario, im zosten Briefe, und am Ende dieser Sammlung. s. Vie. Antonio Bibl. Hisp. vet. B. X. Cap. 6. r. 327. B. II. S. 165. (D).

1) Im 76sten Briefe.

m) Der wahre Versasser dieses berühmten dramatisschen Stucks, wovon im Abschnitte von dem Lustsschen spiele mehr wird gesagt werden, ist nicht bekännt, obzleich einige diesen Rodrigo de Cora dafür balsten, von dem mansehr wenig Nachricht sindet. (D).

Rebulgo n) bekannt sind, und eine Samre auf dem König D. Inan und kinen Hof enthalten. In eben diese Zeit, sest man auch den ungenannten Versusser, eines Gedichts in zwölfsplbigen Versen Lus Fazañas de Hercules (die Thaten des Hercules aus welchem Don Joseph Pellizer o) ein Fragment, inder Bibliothek seiner Werke mittheite. In den allgemeinen Dichtersammlungen sindet man die Poessen des Rodriguez del Padron p) der in die

n) Es ist eben so ungerpiß, ob er Verfasser dieses si gefebr befannten fatprifden Bedichts ift, indem aud einige den Juan de Mena dazu machen wollen Das Gedicht felbst wird von vielen unter die Scha fergedichte gefest, weil die fich barinnen unterreben den Personen, als Schafer aufgeführt werden; alleit es ist vielmehr ein fatyrisches und moralisches Ge dicht. Von dem Juhalte wird beym Abschnitte von Schäfergedichte mehr ju fagen fenn. Es besteht aus 32 Strophen, barunter einige find, die man wege der Umstande, worauf sie sich beziehen, beute zu Ta ge nicht versteht. Sernando de Pulgar bat zwa eine Glosa ober Auslegung barüber gemacht; allei es bleibt doch noch vieles unverständlich darinner Dies Gedicht ift ziemlich oft gebruckt worden, un befindet fich gemeiniglich ben ben Coplas vom E Jorge Manrique. Unter die besten Ausgaben gi bort die ju Antwerpen 1581, nebst den Proverbio des Marquis von Santillana, und die zu Nie brid 1632. mit den Coplas vom Jorge Manx Aue. (D).

... o) Don Joseph Péllizer in Bibliotheca de sus Obr

(en Valencia 1671.) S. 119.

p) Er beist del Padron, von einer Stadt dieses I mens in Gallicien., Das Jahr seiner Geburt r

sem Jahrhunderte:lebte, und durch das ungläckliche Ende seines Zeitverwandten Macias, so gerührt ward, daß er die Welt verließ, in den Franciscaners orden trat, und in demselben sein Leben beschloß. In eben diesen Sammlungen sinden sich auch die Poessen des Erzbischofs von Zurgos Don Alonso de Santa Waria q), sonst unch Atonso von Catthas

feines Todes läßt fich nicht bestimmen. Es scheing, bag er an dem Bofe D. Juan des Zwenten gelebt, und fich durch allerhand Liebesbandel und durch seine Phessen befannt geniacht bat Nachdem er burch den traurigen Tod seines Freundes Macias war bewogen worden, fich von der Welt zu entfernen und ein Franciscaner Mond zu werden, bat er in einem Rlofter feines Dre bens, das er auf feine Roften bauen laffen, fein ubris ges Leben sehr fromm und andachtig zugebracht. Von seinem Monchestande kann man beym Queas Wading in Scriptor. Ord, minor. unter dem Ars titel: Johannes de Herbon Rachricht finden, dies fer Name Scheint sein Familienname gewesen zu feyn. Im Cancionero general Bl. 18. b. Bl 121.126. b. desgleichen 379. feben verschiedene Gebichte von ibm, barunter los Siete Gozos de amor und los diez Mandamientas de amor, die besten find. Sers nando de Meria in Nobiliario B. I. Cap. 45. erwähnt ein Gedicht von ihm, Cadira de honor, (Six oder Thron der Ehre,) das aber nicht gehruckt iff. Bon ihm f. Vic. Antonio Bibl. Hilp. vet. B. X. Cap. 10. Th. II. S. 164. (D).

9) Er ward, wie D. Mic. Antonio Bibl. Hispi vet. B. X. Cap: 8, B. II. G. 172. berichtet, 1396 gebos ren, und that sich durch seine Frommigkeit, Gelehrs sankeit und Geschicklichkeit in Geschäften, ganz bes sonders zu seinen Zeiten hervor. Er starb als Erze bischof von Burgos den 12. Julius 1456. Box seis Carthagens genannt, ber fich auch burch viele aus bere Schriften berühmt gemacht hat.

Diego de San Pedro 1), Alcalde zu Ballas dolid, schrieb in podissischingen Versen ein Gedicht: die

nen vielen Swisten, die mehrentheils theologischen oder historischen Inhalts sind, bieber aber nicht gehören, sindet man ein umständliches Verzeichnis berm D. Nic. Antonio am angesührten Orte. Seine Gebichte, deren Antonio nicht erwähnt, und welche er wahrscheinlich ehe er zur Erzbischössichen Wärde gelangte, geschrieben bat, stehen im Cancionero general, Bl. 107. a. his 121. b. Diel meisten das von sind von verliebten Inhalte, und einige darunster wirklich sehr schon. (D).

r) Bon diesem Dichter, ber unter bem Könige Don "Juan II. gelebt hat, giebt Don Mic. Antonio ei= \*\*\* Re febr kurze Rachricht in seiner Bibl. Hisp. vet. B. X. Cap. 6. Th. II. S. 165. Das Gedicht de los Llantos rubmt Don Joseph Pellizer in seinem oben erwähnten Werte: Origen de la Casa de los Sarmientos de Villamayor, S. 20. allein es ist nicht bekannt geworden. Seine andern Gedichte findet man'im Cancionero general, 21. 136. b. bis 161.a. D. Mic. Antonio am angeführten Otte gedenkt eines prosaischen Wetts, unter bem Titel: Carcel de Amor, (Befängniß bet Liebe) beffen Berfaffer Dies go de San Pedro beißt, und wovon er eine Buss · gabe zu Antwerpen 1598. auführt Ich babe von eben biefem Werke, welches ein febrangenehmer Ros man ift, eine viel. altere Ausgabe vor mir, in welder dem spanischen Original, eine frangolische liebersetung jur Seite steht, sie hat diefen Titel: Carcel de Amor. La Prison d'Amour; en deux Langages Espaignol et François, pour ceulx qui vouldront apprendre l'un per l'autre. En Anvers, Jehan

die Thranen (los Llaveos), das er an den König Don Juan II. richtete, dessen Don Joseph Pellis zer Erwähnung thut. Geine übrigen Gedichte stes ben in den allgemeinen Dichtersammtungen.

Juan Alphonso de Baëra e), trug un diese Zeit die Sammlung der alten castikanischen Echtet zusammen, wovon sich in der Bibliothet des Escus rials eine Handschrift unter diesem Titel sindet; Cancionero de Poetas antignos, que sizo, è ordend, è compuso, è acopilà el Judino Johan Alson de Baëna, Escrivano e servidor del Rey D. Juan nuestro Señor de Castilla. D. j. Sammlung als ter Dichter, versertigt, in Okonung gebrache und zusammengetragen, von Johann Alphons so de Baëna, Secretar des Königs von Cas stillen

han Richart 1560. 12. Hier ist der Name des Bersfassers nicht angegeben, es sindet sich auch nicht die Buschrift an D. Diego Jernandez, den der Bersasser Alcayde de los Donzeles nennt, die sich in der andern Ausgabe besindet. Aus dieser Zuschrift läßt es sich darthun, daß unser Diego de San Pedro, der Bersasser dieses Romans ist. Denn der D. Dies go Jernandez de Cordova, an den die Zuschrift gerichtet ist, lebte zu diesen Zeiten, und war Alcayde de los Donzeles, oder Hosmeister der Rosniglichen Edelinaben. In den Ausgaben die ich das von gesehen habe, scheint die Sprache etwas verbessert und verändert zu seyn. (D).

s) Don Mic. Antonio Bibl, Hisp. vet. B. X. Cap. 6. Th. II, S 165. gebenkt dieser Sammlung des Juan Alphonso de Bakna, und sührt den Titel stwas verändert an, ollein es ist dieselbe, die hier Velazquez unter einem sichtigern Titel ansuhre. (D).

£ 3

Aillen Don Juan. Zuerft rühmt et ben berühms ten Dichter, Meister und Beforderer dieser Kunst (Maestro è Padron de dicha Arte) den Alfoni Ale parcz de Villasandino, und tiesert alsdenn seine Hierauf folgen nach der Ordnung die Gedichte. Gedi hie vieler andern Dichter, als: des Miter Francisco Impetial, des Monche (Maekro Fr.) Diego, Jernand Sanchez Calavera, Jetnand Perez de Gusman; Ferrant Manuelide Land ve, Rui Paes de Ribera, Pero Ferrus des Met vern, Macias, des Erzdechants de Coro, Pedro Velez de Guevara, Diego Martinez de Ules dina; Pero Ginzalez de Uzeda, des Brudets Lispe, Gomes Péres Parino L'envlich somment die Poessen des Berfassers dieser Samittung Itran Miphonso de Baëna. Don Micolas Anconio berichtet, daß der hier angesührte Alfon Alparez de Villasandino't), der hier ein Meister und Befordes

Don Mie. Antonio Bibl. Pilp. vet. B. X. Cap. 8.
Th. II. S. 223. sest diesen Alfonso Atvarts de Dillasandino in das Ende des i 4ten Jahrhünderts.
Gonzalo Argote de Molina Nobieza de Andaluzia, B. II. Cap. 152. S. 275. sagt von ihm, das er der allerderühmteste Dichter seiner Zeit gewesen wäre, und das in der Bibliothet des Escurials seine Werte sich in einer Handschrift besänden. Un eben diesem Otte sichret er zwen ganze Gedichte von ihm an, die er auf D. Auf Aopes de Avalou, Sonzdestable von Castilien vorstrigt hat. Aus einer andern Stelle eben dieses Argons de Molina Nobleza de Andaluzia, S. 200. b. scheint as sastiandia

sorberer der Dichtkunst genannt wird, eine Samm: lung verschiedener. Poessen geschrichen hat, deren sich Argote de Molina bedient, und sie in seinem Nobiliario ansührt.

Allein der berühmteste Dichter dieses Jahrhuns derts, und von weschem man sagen kaun, daß er der castilianischen Presse eine neue Gestalt gegeben hat, war Juan de Mena u), von Cordova gebürtig, dessen

Sandino eine Sammlung auch von anderer Dichter Boessen seyn wuß; dans er führt daselbst ein Gedicht an', welches Wiece Francisco Imperial, ein Genneier, der sich zu Sevilla aufgeholten, auf Dona Angelina de Grecia des Don Diego Gonzalez de Controras Gemahlin versertiat hat, und sagt, das er es aus dem Cancionero des Don Alfonso de Vils lasandino, der im Escurial besindlich ist, abgeschries den baden: Oder man mußte-annehmen, das Vilsbasandino es übersest hat. (D).

ibren Ennius auschen, sebte zu ben Zeiten Don Juans II. des grossen Bescherers der Poesse; der ihn seiner besondern Gnade und Vertraulichkeit wursdigte. Er hatte in seiner Jugend zu Cordova, hernach zu Salamanca und Rom studirt, und sich vorzählich auf die Alserthümer und Geschichte gelegt, darinnen er sich eine sehr grosse Kenntnis erwarb. Der König, der ihn wegen seiner poetischen Talente nicht weniger liebte, als er ihn wegen seiner grossen Gelehrsamkeit und Kenntnis der Geschichte bochschafte, evnannte ihn zu seinem Geschichte bochscheiten, evnannte ihn zu seinem Geschichte bochschreiben Einige besondere Umstände biervon sinder wan in des Leibarzts ehen dieses Königs, Sersman Gomes de Ciudad Real 47.49. und 74. Briesman Gomes de Ciudad Real 47.49. und 74. Briesman Gomes de Ciudad Real 47.49. und 74.

dessen poetische Talente der König Don Juan II. so hoch schäßte, daß er sich die Mühe gab, seine Werse auszubessern, und ihn eine lange Zeit an seine nem

fe, die er an Juan de Mena selbst schreibt. Juan de Mena hat auch dies iben aufgetengene-Amt ver-, waltet, und man weiß, daß er ander oben angeführ= ten Geschichte des Königs Juan II. einen groffen Antheil hat. Er statb 1456. zu Guadalarara in sei= nem 45. Jahre. Der schon oft gerühmte Inigo Lopez de Mendoza Marquis den Santillana, mit bem er in feinem Leben eine vertraute Freundschaft unterhalten hatte, ließ ihn auf seine Roften in der Pfarfirche diefes Orts neben dem Altar prachtig begraben. Sein groffes und wirklich poetisches Benie, bas in feinen Werten aberaf hervorteuchtet, bat ihm den Rubm eines der größten Dichter seiner Zeit und seiner Ration erworben. Geine Sprache Die jest etwas alt ift, macht ibag er weniger als er verdiente gelesen wird, allein wer ibn werftebt, baf er nicht blos in Bergleichung mit : wird finden den Dichtern seiner Zeit groß ist, sondern auch bie Vergleichung mit groffen Dichtern anderer Zeiten und Bolter zu seinem Vortbeile auchale. Gein Wert, wodurch er am berühmtesten ist, bat er El Laberinto d'Trecientas, genannt. Diesen letzten Ramen bat'es von der Unjabl, der aus acht Beifen beitebenden Strophen (Octaven), worinnen et gefthrie Seine Verfe find zwolffplbig. Den Inhalt ben ist. Dieses Gedichts fundige er in bet zwoten Octave al-. 19 an:

> Tus casos fallaces, Fortuna, cantamos, Estados de gentes que giras e trocas; Tus muchas mudanzas, tus sirmezas pocas, Y los que en tu queda quexosos hallamos:

> > Hafta

nem Hose hatte. Auster seinen durch den Bruckbes. tannten Gedichten, über welche Kerman Tungseinssemein der griechische Ausleger (el Commendador

> Hasta que al tiempo de agora vengamos, Y Hechos passados codicia mi pluma, Y de los presentes hazer breve Suma: Dè fin Apolo, pues nos comenzamos.

Bu diesem Gedichte follte er auf des Königs Befehl, noch 65. Octaven bingu thun, damit die Angabl ber Zahl ber Tage im Jahre gleich marbe; er hat aber nicht mehr als 24. verfertigt, die wir auch noch Daben. Ueber bies Gebicht bat ber berühmte Sers man Tlunez de Burman, wegen seiner bekannten Stärke in der griechischen Sprache, insgemein el Commendador Griego genannt, in seinet Jugend eine Auslegung geschrieben, die sehr boch geschätzt. wird. Die über die 24 lettern Octaven vorhandes ne Auslegung ift aber nicht von ihm, sondern von einem anbern Berfaffer, und ift auch Munez de Guzman seiner nicht fu vergleichen. Unter verschiedes nen fleinern Gédichten von ihm, ist La coronacion ai ilustre Cavallero Don Inigo Lopez de Mendoça Marques de Jantillana, besonders merkwürdig. Es ift ben der Gelegenheit, da der Marquis von San= tillana jum Dichter getronet ward, verfertigt. Man hat von Juan de Mena Weiken verschiebenellus. Don Nici Antonio glaubt, daß die Erfece ju Gevilla 1512, berausgekommen ift. Die alteffe die ich babe finden konnen, ift folgende: Las CCC del famolissimo Poeta Juan de Mena con otras XXIIII. Coplas, y su glossa, y la Coronacion del mesmo Poeta: y otras Cartas, y Coplas, y Canciones agora nuevamente anadidas. In Ende tieset man: Fue empremida la presente obra de las cincuenta, ô Coronacion llamada, del muy famoso Poeta Juan de Mena, en la muy noble y dador Griego), gewannt, Auslegungen geschriebene bat, finden siele undete von ihm in den allges meinen

ະ <u>ເ</u>ລີ້ອີດ ເ leal Cibdad de Sevilla por Jacobo Cromberger Alemen, affo del Nacimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de mill y quinientes y veinte años (1520.) a ocho dias del mes de Marzo. fol. hag es aber bie allererfte nicht eft, wird maniaus biefem Titel leicht erseben tomen. Die andern Ausgaben find ju Cevilla 1528, ju Toleto 1540. und 200 4548 in Fol. zu Antwerpen isse und zu Ascala 200 x 566 8. beraufigetommen, then welchen fich bie Husfegung des Sernan Tunes befindet. Des unter Den Ramen Franciscus Sanctius Broconiis, auch uns bekannte, Francisco Sanchez de las Brozas, de bat auch einen kleinen Commentar über ben Juan 140 De Mena, geschrieben, ber unter ben Titel: Las Obras del famolo Poeta Juan de Mena, nuevamente potregidas y declaradas por el Machro Franque Sanchez. En Salamanca, Lucas de Junta, 31, 1582. 8, pprausgekommen ift. Die Coronacion ist auerst einzeln zu Toledo 1504. 4. herausgekommen, 8 moben auch einige kleinere Gedichte feben. Die 24 y lettern Stropben und perfcbiebene andere Gebichte pon ibm, worunter sonderlich sein sogenanntes Claro escuro, besubmt ist, liefet man im Cancionero general, Bl. 41. b. bis 52 b. Der Auszug aus Zomers Ilias, ist eine, nach Vic. Anconio Derichte, in der Bibliothet bes Grafen von Villauins brofa befindliche nandschriff, mit dem Titel: Treynta y Seys Capitulos de Homero traducidos en Castellano por Juan de, Mena, y dedicados al Rev D. Juan el Segundo. Bon seinen Leben wid Schriften findet man einige Rachricht in Don Lio., Ans tonio Bibl. Hisp. vet. B X. Cap. 8, 36. IL 5, 175. 2dr. Baillet in seinen Jugemens des Savaris sur les principaux Ouvrages des Anteurs, B. IV. E. 302. meinen Dichtersammlungen. Erschrieb. auch in Prosa einen Auszug aus der Istade des Homers. In eben 2) diesem Zeiten lebse auch Gomez y) Manris

202. der Parif. Ausgabe in 4 windert ficht daß Antonio dieset wossen Dickets nicht anders als im Borbergeben in der Vorrede zu seiner altern Aibliosthet S. 23. gedächte; ich wundere mich, das Zailstet das Leben des Mena, ian Annonio nicht hat styden kannen. Die sehr kurze und erockene Nachstyden kannen. Die sehr kurze und erockene Nachstyden, die er selbst von diesem Dichter giebt, ist voll grober Fehler. Man darf dies sowohl in titerarissen Nachstählen, als in Urtheilen hächst unzuverstässige und sehlerhasse As in Urtheilen hächst unzuverstässige und sehlerhassen, und der größten Vorsichatigkeit bruichen. Von den bistorischen Schristen des Juan vontena, s. Gerh. Arust von Franskenau Bibl. Hisp. Geneal. Histor. Heraldic. S. 231. (D).

x) Ein anderer wom Don Welazaner bier übergange. ner beofcmete Dichter, borrtinBeitgenoffe des Marquis von Gamillana, und Joan de Alena.gewes fen ift; and Den Rubne bat ber große Rebner Teiner Reit gewesen zu senn "ifft! Don Juan be' Jrad, ein Pragonefer's Bornez Manpique in seiner Elegie auf den Got bes Marquis von Santslana Cancionedo general, Bis 63. b. gevente feiner, und vers gleiche ihn untodem Juan bellkena, und bemiMare enis von Suncillana, die bepbe, nehft ihm zwis then deni Jahren 3456, und 4458, geftorben find. Bon feinen Gebithten ift wichts niebr abrig. I Dan s finder whige Bachrichten von siam in Vincenzio Blasco de Lanuza Historias Ecclesiasticas y Seculares de Aragon. (Zaragoza 1622. f.) 200 V. Cap. 50. St. II. S. 568. (D).

y) Gomes Manrique, aus einem sehr anschlichen Schliche, und Sohn des Don Pedro Manris que, Manrique, von welchem einige Poesien in den alle gemeinen Sammlungen stehen; und sein Better Don z) Jorge Manrique, der reinere und zierlichere

que, bet Abelantado von Leon war, hat ben ben Geschichtschreibern ben groffen Rubm, bager fich burch Tapferteit und burch Staatstlugheit gezeigt bat. Vic. Antonio Bible Hisp. vet. B. X. Cap. 16. B. II. 6. 224. führt aus dem Marinaus Siculus eis ne Stelle an, welche sein Lob enthalt. Sein Geburte und Sterbejahr find nicht bekannt Erwird als ein guter Philosoph und einer der besten Dichter feiner Beit gepriefen. Lettenes beweifen feint Gebichte, die wir im Cancionero general Bi. 57. a. bis 77. b. lefen. Einige davon sind febr schon, und sonderlich sind in seiner Elegie auf den Tod bes Marquis von Santillana ganz voetrestiche Stellen. ID). . z) Jorge Maurique des Gomes Manrique Reffe, und Don-Rodrigo Manrique Grafen de Pares des de Lawa Großmeisters vom Ritterorden von ... Bantiage Cohn, war selbst Comtbur diefes Debens. 23. Ein febr gelehrest Berr, und wormeflicher Dichter. Deine Starte ift in moralischen Bedichten. Unter benfelben ift das berühmteste, das welches er auf ben Job feines Baters werfertigt bat. Es befteht aus - 42 Coplas oder Gerophen; warinnen er die Vernanglichkeit ihredischer Dinge febr rührend schildert. Srancisco de Gusman hat darüber eine sehr schone . Gloffa oder Paraphrase in Bersen geschrieden, die . . nebft bem Texte unter falgenben Titel gebruckt ift:

Bloss oder Baraphrase in Merster eine sehr schone Bloss oder Baraphrase in Mersen geschrieben, die nebst dem Texte unter salgenden Titel gedruckt ist: Glosa sobre la Obra que dizo Don George Mansique à la muerte del Maestre de Santiago Don Rodrigo su Padre, dirigida à la muy alta y muy esclarecida y Christianisma Princesa Dona Leonor Reyna de Franica. Con otro Romance y su glosa (Anvers) Ano 1581. steht am Ende der oben auges

sührten Ausgabe der Proverdige des Marquis von

Bancil

chere castilianische Coplas, als irgend einer seiner Zeit schrieb. Seine moralischen Gedichte, sind mit den Auslegungen Francisco Guzmans zu Antwerd pen 1594. gedrucktworden. In der reinen Schreibs, art kommt ihm Garci Sanchez de Badusoz 2) gleich,

Santillana 2c. Eine andere Ausgabe bie ich var mir babe, bat ben Titel: Las Coplas de Don Jorge Manrique, con una glossa muy devota y Christiana de un Religioso de la Cartuja va juntamente un caso memorable de la Conversion de una Dama. En Madrid 1632. g. hierbey befinden fich auch die Coplas des Mingo Revulgo. Die Glosse des Cartheufermonds ift mit Francisco de Guzman seiner nicht zu vergleichen. Don Nicolas Antonio, der Bibl. Hisp. vet. B. II. S. 223. vom Jorge Mans rique handelt, hat diese lettere Ausgabe nicht ges kannt. Roch eine moralische Auslegung über biefen Dichter, bat Luis de Aranda geschrieben: LaGlosa de Moral Sentido en prosa à los Coplas de Don Jorge Manrique. en Valladolid 1552. 4. Meb. rere kleine Gedichte vom Jorge Manrique enthalt det Cancionero general El. 131. b. bis 139. a. Dars unter seine Escala de amor Bl 134 und ein Gedict, à la Fortuna Bl. 136. b. vorjugliche Schonbeiten baben. (D):

Dieser Dichter, ber von Badajoz gebürtig mat, bat daber seinen Zunamen. Man kan die Zeit, wenn er gelebt, nicht so eigentlich bestimmen. Er ist berahmt wegen seines dichterischen seurigen Genies so- wohl, als wegen des Unglücks, das ihm begegnete. Seine Gedichte, die im Cancionero generat Bt. 161. a. bis 175. d. steben, glüben von einem Feuer, das von eben dem Genie sowohl, als von einer bis zur Wuth erhisten Leidenschaft herrührt. Man sie- bet darinnen alle Empfindungen und Leidenschaften

gleich, dessen Gedichte in den allgemeinen Samme lungen stehen. Man siehet darumen die schreckliche Leidenschaft geschildert, die seinen Werstand verrücks te, und ihm den Tod verursachte. Er hatte sich in eine Anverwandtin verliebt. Der Baccalaurens de La Torre b) ist in eben diese Zeiten zusesen, dessen in

der Liebe mit lebhaften Bagen geschildert, felbft feine verliebten Rlagen haben gang eigne Ausbracke. Man wird fie gewiß nicht ohne Rubrung und obne ben Dichter zu bedauren, lefen können. Unter densels ben befindet fich Eines von einer feltfamen Gattung, namita: Liciones de Job apropriadas a sus passiones de amor, welches eine Paraphrase über einige .. Capitel des hiobs ift, auf feine Liebe angewandt. Es ift in neun sogenannte Lectionen getheilt. Man bat bamale, und auch in folgenden Zeiten in Spas .. nien geglaubt, daß die Berruchung seines Berftantes und fein ungludliches Ende, ein goteliches Berichte und eine Strafe für diese Embeiligung gewesen ift. Garci Sanchez hatte diefe Paraphrafe oder Anmenbung zwar nicht in der Absicht gemacht, das Buch, das er paraphrasirte, lächerlich zu machen, indes fen ift dies Unternehmen doch wegen der Eindrucke auf andere nicht zu rechtfertigen. Unter feinen übrigen Gebichten ift sein Infierno de Amor eines bet schönsten. Er bat das graffe Berdienft, daß die Sprache ben ibm fo icon und gierlich ift, als fiecs in biefen Zeiten feyn tonnte. (D).

b) Man kann von diesem Baccalaurens de la Torre nichts weiter sagen, als daß einige Gedichte von ibm im Cancionero general Bl. 125. a. bis 137. a. stes ben, die unter den guten dieser Zeiten einem Plat verdienen. Das prosaische Werk, das Velazquez ihm beplegt, scheint nach aller Pahrscheinlichkeit von ihm zu seyn. Es ist unter dem vollständigen Titel.

in den Gammlungen, Erwahnung geschieht. Ich halte ihn sür den, der in Prosa: das angenehme Gesicht von der Philosophie und den stepen Rünsten (Lu Vision deleitable de la Philosophia y Arres liberales) und diesenigen Possen, geschrichen hat, die nach Don Vicolas Intonio Berichte, sich unter dem Titel: las Poesias del gran Filososio Alonso de la Torre, unter den Handschriften des Königs von Frankreich besinden.

Juan de la Enzina c), der unter der Regies rung des Königs Don Jernands und der Königin Dona

Ditel, Vision deleytable de la Filosofia y artes liberales, metasiscie y Filosofia Moral, au Sevilla
1526. f. herausgekommen. Vic. Antonio Bibl.
Hisp. vet. B. X. Cap. 14. Ib. II. S. 215. subrt aus
bem Berzeichnisse der Bibliothek im Escurial eine
Ausgabe an, die 1489 zu Loulouse herausgekommen ist. Ehen daselbst gedenkt er einer noch altern
Ausgabe in catalonischer Sprache, die 1484. zu Barcelona gedruckt worden. Von der Handschift von
Bedichten, die in der Königlichen Französischen Bibliothek von diesem Dichter befindlich ist. s. P. Labbe Bibl. MSS. S. 324. Die Gedichte die Quevebo unter den Namen des Baccalaures de la Corse
ans Licht gestellt hat, sind nicht von ihm, sondern
haben den Quevedo selbst zum Verfasser. (D).

c) Das Jahr der Geburt und des Todes dieses Dicheters, weiß man nicht gewiß anzugeben. Salamanca war sein Geburtsort. Er zeigte sehr frühzeitig seisne grossen Talente in der Poesie, und erward sich die Hochachung seiner Zeitverwandten. Man rühmt auch seine vorzügliche Geschicklichkeit in der Music, und er wird für einen der größten Tonkunstler seiner Zeit gehalten. Er hielt sich eine Zeitlang in Rom

auf,

Dona Jabella lebte, und den berühmten Marquis von Carifa auf seiner Reise nach Ierusalem beglei tete, und dieselbe in Versen heschrieb, ist als der tetee Dichter dieses Zeitalters, und als der Erste anzusehen, in welchem die bessere Dichtkunk schon Proben ihrer Starke zu zeigen anseng. Ausser vielen poetischen Werken, von verschiedenem Inhalte, hat

auf, und war Capellmeister ben bem Pabst Leo X. und man fagt, daß er jur Belohnung feiner ben Berwaltung Diefes Umts gefeisteten Dienste, jum Brior von Leon gemacht worden fer. Die Reise oder Wallfarth, die er im Gefolge bes befannten Don Sadris que Afan de Ribera Marquis von Tarifa nach Paleftina gethan bat, bat er in einem Gebichte bes fungen, bavon die erfte Ausgabe diefen Sitel führt: Tribagia ò via Sagra de Hierufalem, en Roma 1528. 8. Eben diefes Gebicht befindet fich auch ben der Beschreibung, die ber Marquis von Tarisa selbst davon berausgegeben bat. und die zu Lissabon 1580. 4to. and Licht getreten ift. Die Sammlung seiner Werke unter dem Titel: Cancionero, giebt Nic. Antonio Bibl. Hisp. nova. B. II. S. 521 als ungedruckt an, allein sie ist würklich berausgekom-Eine Ausgabe ohne Meldung des Jahrs und des Dructores, hat den Titel: Cancionero de todas las Obras de Juan del Enzina, con otras co-Die, welche hier sas nuevamente añadidas, fol. Don Velazquez anführt und eben den Titel bat, ift ju Zgragoja 1516: in Folio berausgekommen. Dies ser Cancionero des Enzina ist jeso von der ausets ften Geltenbeit. Ein Gebicht von ihm mit einem Etho steht im Cancionero general Sl. 263. b. verdient übrigens den Ruhm, den ihm Dou Velas: quez bier benjege, und man muß ibn für einen bet besten Dichter seiner Zeit halten. (D).

er Virgils Schafergedichte, in castilianische Berst überseit, und sie durch allerhand hineingebrachte Amstielungen, auf die rühmlichen Thaten des Königs Don Jerdinands und der Königin Dosa Jsabella, angewendet. In eben dieser Absicht verserigte et ein kleineres Gedicht, el Triumpho de la Fama. Er ist auch Versasser verschiedener theatralischer Stude, die er zuweilen Eclogas nennt. In Proseschiede er eine spanische Dichetunst, und eignete sie sem Prinzen Don Juan zu. Alle diese Werke verssertigte unser Dichter zwischen dem vierzehnten und dem fünf und zwanzissten Jahre seines Alters, wie in der besondern Sammlung seiner Gedichte, die 1516. zu Zaragoza gedruckt ist, gesagt wird.

Die übrigen Dichter aus diesen Zeiten, beren Anzahl sehr beträchtlich war, sindet man in dem Cancionerogeneral d), (oder allgemeinen Samme

d) Diese sebr schätbare Sammlung alter spanischer Dichter, scheint aus andern, die vor des Sernando del Castilio Zeiten gemacht worden waren, der gleichen des Juan de Baëna und andere gewesen sind, entstanden zu seyn. Die älteste Ausgabe, die ich davon dade antressen können, ist die solgende, wels die aber Velazquez nicht ansührt: Cancionero general de los mas principales Trobadores de España copilado y emendado por Fernando del Castillo, en Toledo, Juan de Villaquiran, 1517. sol. Die nächste Ausgabe, welche auf diese gesolgt ist, besitzt die hiesige Universtätssbibliothet, auf dem Titel ist sein Jahr noch Dructort angegeben, und in diesem Exemplar sehlt das Ende, wo vermuthlich bevdes angegeben ist, daher man nichts genaues bestimmen tann. Der Titel ist dieser: Cancionero general nueva-

lung von Gedichten) die Zernando del Castillo, verserrigt hat, und viele Gedichte von Juan de Mès as, die auf des Versassers Zeiten enthält. Diese Sammlung ist zu verschiedenen malen gedruckt, vers bessert, und vermehrt herausgekommen. Die driete Ausgabe erschien zu Sevilla 1535. und eine andere darauf zu Antwerpen 1573. In derselben sind die bes sam poetischen Werke der Dichter dieses Zeitalters embalten, bisweilen nach der Ordnung der Mate:

, nuevamente añadido. Otra Vez ympresio con adiles quien mas presto querra ver: vaya à la tabla: y todas aquellas que ternan esta Señal + son las narmuevernente näudidas. fol. Buf bem erften Blatte Betts vor dem Anfange bes Werts einsanderer Diefem fonst gleicher Titel, aus welchem erhellt, daß diese plusgabe von eben diesem Sernando del Castillo beforgt ift, und einige Bermehrungen und Bufase bat. Imfübrigen ift in dem auffertiden diefe Ausgabe ber ersten vollig gleich, mit gothischen Lettern gedruckt, und jede Seite in drey Columnen abgetheilt. parauf folgende Ausgabe ift die, welche ju Sevilla 1535. erschienen ift, und. Don Delazques auführt. Wor der Untmerper Unsgabe, der er gedeutt, ift noch die folgende norbergegangen: Cancionero general. que contiene muchas obras de diversos autores antiguos, con algunas cosas nuevas de modernos, de nuevo corregido y impresso. En Anvers, Martin Nucio 1557. 8vo. Die lettere Ausgabe, Die mir befannt geworden ift, führt eben biesen Titel, und ist zu Antwerpen 1573. 8 bew Phil. Mucio berausgekommen. Es ist vielleicht möglich, daß eine neuere Ausgabe beraus ist, ich habe aber nirgends die geringste Nachricht bapon finden tonnen.

eien, bisweisen nach ber Zeitordnung der Dichter, and den verschiedenen Amsgaben, die davon exschies nen find; eine Erfindung, die flie niel bengerragen bat das Andenben unfener aften Withfer sie erhalten und melche verdieux batte, von denemm die feit dem die gute Poese eingestihrt haben; muchgeshme 18 werden.

In diesem zwegten Beitalter , fieng bie castiliae nische Poesse an eine andere Gestalt an: ekhalten. und verlohr sehr viel von ihrer erstern Raphigseit. Juan

and the state of t

Um etwas vollständiges hierinnen zu haben. muß man alle Ausgaben benfammen haben; indem fich forobl in Unifebung einzelner Lefearten, als auch in: Amfehung der Dedung der Dichter und ihres Wente merkliche Unterschiebe finden; und obgleich Die lettern Unshaben mit verschiedenen Grucken pere mehrt find, fo find boch auch in den Lettern einte ge ausgelaffen, die in ben Giftern feben." 3in deffen find alle die angeführten Ausgaben, gegenn wartig selbst in Spanien sehr seiten. 3ch bobs & gegenwartiger Arbeit mich ber zwoten und letten Musgabe bedienen können. Die Lettere ist es auch, die ich ihrer Vallständigkeit wegen, allezeit ange-führe tabe Diek unschäfbare Cammlung enthält eine febr digffe Amabl von Dichtern gus ben 14ten, 1sten und ichten Jahrhundert; beren langes Dameneverzeichniß ich bier nicht anführen will. Reine Ration in Europa, man mußte benn bie Englanber wegen der vor ein paar Jahren berausgekommenen Reliques of ancient English Poetry damit vergleis den wollen, bat etwas abnliches aufzuweisen. Ich werde mit Auszugen aus diefer Sammlung ben Anfang, ju meinen Proben ber Werte fpanifcher Dich. ter machen. (D). 11: E

d

de Mara, versiebte in derfitben juerft ben erhabe: nen Lon, den fie nicht kannte: Don Jorge Mars vique und Gerci Sanches von Babajos, ver befferten die Behreibart, und gaben ihr burch bie Meinigfeit bet Sprache und Die Leichtigfeit bes Medus ibee Bierbe. Det Marquis von Gantillana jog fie aus ber Rindheit ihrer Coplas, und lebrte fie bio Bergarten ber provengal und italientichen Dichter. June de la Engina zeigte, daß fie auch uner Drame gefchieft mare; und er fomobl als Dou Burique von Dillena, verantaften die poetifche Machahmung, indem fie den Beften unter den lateis tifchen Dichtern in caftilianifcher Sprache reben ließ fen; bende lehrten auch die Regeln der Dichtfunft, ber eine in det Arte de la Poesia Gastellana, und der andere in ber Gaya Ciencia. In einem fo wenig dusgebildeten Jahrhunderte, in welchem bie fconen Biffenschaften so wenig befannt und geschaft was ven, tonnte man teinen gröffern Fortgang unferer Dichetunft hoffen.

Fünfter

## Fünfter Abschnitte

Drittes Zeitalter der castilianischen Dichtkunst.

nien am Ansange des sechszehnten Jahrhums derts, verursachte, daß die spanische Dichtkunst durch eben die Mittel ein anderes Ansehen bekam, welche in den übrigen Künsten und Wissenschaften eine Versänderung hervotgebracht hatten. Die aus dem Oriente verbannten Musen, welche nach Italien ihre Zuslucht genommen hatten, liessen sich es gefallen, die Spanier die damals dieses kand durchreiseten, in ihr Vaterland zu begleiten. Zu dieser Zeit hatten schon Jacob Sannazar, Peter Bembo, Ludswig Ariosto, Gieronymo Fracastori, Giansgiorgio Trissino, und andere, den guten Gesschmack in der italienischen Poesse, der seit Franz Petrarca Zeiten abzunehmen angefangen hatte, von neuem wieder herzustellen sich bemühet.

Die Erstern, die damals die bestere Poesse in Spanien einführten, waren Juan Boscan, Garcis Laso de la Dega, Don Diego de Mendoza, Gutierre de Cerina, und Don Luis de Zaro; Ihnen solgten Francisco Saa de Miranda, Desdro de Padilla, Gregorio Gernandez de Verlasco, und andere, welche mit der Versart der Jtas liener, alles dasjenige zu vereinigen wußten, worsimmen das Wesen der Dichtkunst besteht, namlich, die Nachahmung, die Erstudung, die poeisschen M 3

Bilber, die Höheit des Ausdrucks, die Schönheit und keichtigkeit des Styls, und das Geniezum Großen und Wunderbaren. Allein dieser fremde Puß, dessen sich unsere Poesse, zugleich mit der italienis schen Bersart, ju bedienen ansieng, machte biese Reuerung selbst denenjenigen juwider, denen es nicht an den nothigen Talenten fehlte, sich auch in dieser Unternehmung hervorzuthun. Christoval de Castillejo und andere Dichter dieser Zeit, brachen in die bestigsten Schmahungen gegen die vornehmsten Urs heber dieser groffen Beranderung in ihren Schrife ten que. Sie nannten sie Perrarchisten, weil sie glaubten, daß dieselben den Sinl des Petrarca, Der überall als das Haupt der italienischen Poesie bekannt war, nachahmten. Sie suchten dadurch diese Meuerung allen denen verhaßt zu machen, die lieber in ihrem Hause unwissend bleiben, als in einem Fremden fich unterrichten wollen.

Juan Boscan a) unternahm, wie er selbst in der Vorrede zum zwepten Buche seiner Werke ber

fennet,

A) Dieser portressiche Dichter ist in der Geschickte der spanischen Poesie sehr merkwürdig, von ihm fängt sich eine neue Epoche an. Bisher hatten die spanischen Dichter ihre eigene Verkart, die entweder aus zwölf und drepzehnsuldigen Versen (Versos de Arte mayor) oder aus Coplas, Redondillas, etc. besianden hatte, gehabt, er war der erste der die Verkarten und Reime der Italiener einführte. Er war ein earalonischer Edelmann, und am Ende des saten Isahrhunderts zu Varcelona gebobren. Im Jahr 1526. hielt er sich zu Granada auf, wo sich damals der Kapser Carl der sünste besand. Er hatte Gestegens

kennet, die den Sens und das Sysbenmaaß der Jest liener in die castilianische Dichekunst einzusühren. Zoscan folgte hierinnen dem Rathe des Navages ro,

legenheit mit bem groffen Geldrten und Staatsmann, Andrea Navagero, der damals Gesandter der Republick Venedig ben dem Rayfer mar, in Bekanntschaft zu gerathen, und eine vertraute Freundschaft mit ibm qu errichten. Diefer Berr, ber felbft ein Dichter und Renner ber Poeffe mar, rieth ibm, die Versarten ber Italiener in seiner Sprache nachanahmen, und fonderlich ben feiner Ration bas Gonett einzuführen, bas ihr bisber unbefannt gemefen Er versuchte es, fand aber anfanglich viele Schwarigteiten; endlich nach vieler angewandter Dube glacte es ibm, und er marb ber erfte Gonettbichter ber Spanier. Diefe neue Gattung von Bedichten gefiel ibm auch sowohl, daß er fich vorzäglich damit beschäftigte, und ein groffer Theil feiner Gedicte besteht aus Conetten. Der vortrefile che Dichter Garcilaso de la Vega, sein vertrau-ter Freund, verfertigte nach seinem Benspiele auch. febr viele Sonette, und wenn biefem lettern bie Ebre, die besten spanischen Sonette verfertigt ju baben, gebort, ist es boch ausser Zweifel, daß Boscan die Ersten gemacht bat. Er erzählt die erste Veranlassung, die ihm Tavagero gegeben, in der an die Herzogin von Soma gerichteten Zuschrift des zwepten Buchs seiner Gebichte. Francisco Redi und einige andere wollen behaupten daß es nicht. Undrea, sondern Bernardo Navagero gewesen was re, ber ibn baju ermuntert batte. Allein Don Vitcolas Antonio nimt aus bessern Gründen den Am drea Navagero dafür an. Ein Umstand ist es, der dieses bestätigt. Boscan sagt in der angeführ= ten Zuschrift, daß sein Freund Barcilaso ibn mit dazu ermuntert, und nach seinen Bepfpiele aud Gonette M A

vo, der als Abgesandter der Republick Benedig an den Hof Carls des fünften kam, und mit welcheme er zu Granada in genaue Bekanntschaft gerieth. Boscan

nette versertigt batte; Garcitaso tam 1536. ums Leben, und Bernardo Mavagero gieng erk im Jahr 1541. als Gesandter nach Spanien, also muß es wohl Andrea Navagero gewesen sepu. Boscans Conette und Lieber fanden vielen Bepfall, und man tann es nicht leugnen, fie verdienen ibn. Vic. Antonio sagt, das Ambrosio de Morales in stinem Buche, de la Lengua Española, behauptet, daß Boscan teinem von den Besten der italienischen Dicter in Betrachtung der Soheit bes Styls, bes Reichthums, ber Starte und Leichtigteit bes Musbruck, und Feinheit ber Gebanten, im geringften etwas nachgabe. Morales beruft sich hierinnen selbst auf das Urtheil des Ludopico Dolce. gewiß, bag man bie gerühmten Eigenschaften in ben mehreften pon Bofcans Gebichten antrift. Bofean, welcher ber vertraute Freund bes groffen Garcilaso mar, bat auch die Gedichte deffelben burchgesehen, und gesammlet, und fie feinen eignen Gebichten bengefügt. Ben Boscans Lebzeiten ift nichts von feinen Gedichten berausgefommen. farb noch vor dem Jahre 1344. Seine sämtlichen Werke, die er kurz vor seinem Tode auf Bitten seis ner Freunde in Ordnung brachte, und jum Druck bereitete, bat er felbft in vier Bucher abgetbeilt. Das Erfte enthalt feine erften Gebichte, Die aus Im Zweve Coplas nach Urt der Spanier besteben. ten find feine Lieder und Sonette nach Art der Ita-Hener. Das Dritte besteht aus der Uebersetung bes Sedichts bes Musaus vom Leander und der Sero, aus poetischen Briefen, Capitulos und Gedichten in Italienischen Berkarten. Im vierten fteben die Gedichte seines Freundes, des Garcilaso de la Vega.

Boscan versertigte Sonette, Lieder, Satyren und Schasergedichte. Er übersetzte aus dem Griechis schol

In allen den Dichtungkorten, woraus seine Poessen bestehen, zeigt sich Boscan als ein vortresticher. Dichter. Seine Coplas baben würkliche Schön-beiten, und gehören unter die Besten die die Spanier haben. Unter seinen Liedern sinden sich einige, die ganz im petrarchischen Geschmacke sind; Eins das von, in welchem er über die Entsernung von seiner Geliebten klage, und welches sich ansängt:

Claros y frescos rios Que mansamente vays etc.

ift ganz vortrestich. Seine Sonette And sehr schon, und in vielen hat er ganz eigne Wendungen, ohne dabey in das zu wisige der meisten Sonette zu verfallen. Seine Nebersetzung des Musäus hat auch schone Stellen, und übertrift das Original, ob sie gleich zuweilen etwas zu gedehnt ist. Im dritzen Buche sindet sich ein schones Sodiche in achtzeiligen Strophen (Ottava Rima), davon er den Ansang und einige Stellen eines Gediches des Cardinal Pecro Bembo nachgeahmt hat. Hier ist die erste Strophe:

En el lumbroso y fertil Oriente, Adonde mas el cielo està templado, Vive una sossegada y dulce gente, La qual en solo amar pone el cuidado: Esta jamas padece otro acidente, Sino es aquel que amores han causado: Aqui govierna y siempre governò Aquella Reyna que en la mar naciò.

Man vergleiche biermit das Deiginal, und urtheiste, ob die spanische Sprache nicht eben so sanft und reizend ist als die Italienische. Dies ganze Gedicht des Boscan ist schön. Bon seinen Werken, die M5 nach

schen des Musaus Fabel, vom Leander und der Sero, und ein Traverspiel des Euripides.

Wit

nach seinem Tobe jum Druck befordert worden, bat man verschiedene Ausgaben. Die altefte, welche Antonio und andere anführen, ift unter bem Sitel: Las Obras de Boscan y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en quatro libros ju Medina 1544. 4. berausgetommen. Die biefige Universis tatebibliothet befitt eine altere, und auch im aufferlicen Druck febr fcone Ausgabe, Die ungemein felten ift, und die ich weder beym Antonio noch sonst wo habe finden tonnen. Gie bat wie alle Ausgaben von Boscans Werken, ben obenangeführten Die tel. Um Ende lieset man: Acabaronse de imprimir las Obras de Boscan y Garcilasso de la Vega, en Lisboa, en casa de Luis Rodriguez, librero del rey nosso Señor a dos Dias de Noveimbre MDXLIIL 4to. Die übrigen Ausgaben find gu. Galamanca 1547 8., ju Leon 1549. 8., zu Benedig 1553. 8., ju Barcelona 1554. 8, ju Antwerpen en casa de Philippo Nucio 1557. und 1569, 12, ebens Dascibst en cala de Pedro Bellero 1597. 12. berausgefommen. Boscans Werte find seitbem noch verschiedene mal in Spanien gedruckt worden. In die sen Werken steht die Uebersegung aus dem Euripis des nicht, welche Velazquez bier anführt. fagt, daß er ein Traue: fpiel überfest babe, allein man weiß nicht, welches es gewesen ift. Von seis nem Leben giebt Don Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 503. eine sehr kurze Nachricht; was Baillet Jugemens des Savans sur les principaux Ouvrages des Auteurs B. IV. S. 368. und Vices ron Memoires pour servir à l'Histoire des Hommes illustres dans la Republique des Lettres. 3. XIII. G. 374. von ibm fagen, ift nichts mehr als was im Antonio steht. (D).

Wir haben dem Boscan nicht allein diese ind andere Poessen zu danken, sondern auch die Verbeß serung und Sammlung der Gedichte: seines Zeitverk wandten und Freundes, des Garcilaso de la Ves gab) zu danken, der mit Recht für das Haupt der castilies

b) Garcilaso de la Pega, ober eigenelich Garcias Laso, den man gemeiniglich Garcilaso nenne, war aus einer febr vornehmen gamilie. Gein Batet mar Garcilaso de la Dega, Commendador Mayor von Leon bes Ordens von Santiago, Staatsrath des Königs Sethinand des Catholischen, und Abgefandeer besfelben ber bem Pabst Leo X., feine Mutter war D. Sanda Guzman, Erbin von Bas Er ward 1503. ju Tolebo gebebren. Antonio und andere die ibm folgen, segen zwar seine Gebure ins Jahr 1500; allein ber ungenannte Berausgeber feiner Werke, in ber Borrede gu ber Ausgabe, die vor zwey Jahren zu Madrid beraus. gekommen ift, nime das Erstere an. Er war mit einem groffen Benie jur Poefie gebobren, welches er sebr frubzeitig auszubilden anfieng. Er fludute in Diefer Absicht, Die alten Dichter, bie er fich ju feis nen vornehmften Duftern ermablte. Er las auch Die Reuern, und befonders die Italienischen. can fein Freund, batte fcon um Diefe Beit das Guls benmaag und die Versarten ber Italiener in die fpanische Poesse gebracht. Garcilaso, ben diefes Benspiel anreizte ein gleiches zu versuchen, verließ die biss ber in der spanischen Poesse gewöhnlichen Coplas, Redondillas, Glosas, und verfertigte alle seine Gedichte in ben Bergarten ber Italiener. te vornehmlich ibre eilffplbigen Berfe, und machte fo wie fie Stropben von acht und von drey Verfen (Octava Rima, Terza Rima) lieber, Sonette, alle nach italientscher Art. Man rubmt besonders seine Tercetos, welches Strophen aus bren Berfen fiud. enstilianischen Poesse gehalten wird. Dieser vortress liche Dichter erwarb sich die Kenntnis der wahren Poesse, auf den Reisen, die er durch Italien, Meas pel

And, davon der Erfte mit bem Dritten, und ber Strepte mit dem Erften ber folgenben Stropbe reimt. Er versuchte auch in einer feiner Eclogen, die Reime nach Art ber Araber in ber Mitte des Berfes angubringen, welches aber keinen Benfall fanb. Man lebnee fich febr gegen diese Reuerungen, so portheilbaft sie auch maren, auf, und viele, besonders Ca-**Rillejo schrieben dagegen mit vieler Heftigkeit. Rach** aud nach ffeng man an, dem Garcilaso Gerechtig. keit wiederfahren zu laffen, man gab ihm den ver-dienten Bepfall, und viele ftengen an, seinem Bepfpiele ju folgen. Dongeachtet feiner Liebe jur Dichttunft, und ber Beschäftigung die er fich baraus made te, bat er fic demnach auch im Kriege berühmt gemacht. Er gieng febr jung in Ariegedienfte, und wohnte im Jahr 1529. dem Feldjuge Carls V. gegen ben turfischen Rapfer Golyman, und 1535. bem, In biesem Lestern, ward er im gegen Tunis bep. Gefichte und am rechten Arme vermundet. Er brachte einige Zeit bierauf in Reapel ju. Im Jahr 1536. hatte er 11 Compagnien Augvolt unter feinem Befehlen, und befand fich mit ben dem Feldjuge nach Marfeille. Auf dem Ructzuge hielt ein Thurm in Provence, welcher mit funfzig bewafneten Beuern beset war, die Armee auf. Viceron glaube, das es der Thurm Muy ben Frejus gewesen ist. etlaso erbielt vom Rapfer Befehl, diefen Thurm anzugreifen. Er molte fich bierben zeigen, und mar bepm Ersteigen besselben ber Erste, er ward aber im Angesicht des Rapfers, durch einen berabgeworfenen Stein am Ropfe fo gefährlich verwundet, baf er berabstürzte. Er ward nach Mizza gebrack, wo er den ein und zwanzigsten Sag nach seiner Bet-Dundung

pet und Deutschland in des Kansers Diensten, gethan hatte; und wenn ihn Uer Tod nicht so stulgest ig hingerissen hatte, wurden wir vielleicht an ihm einen

wundung stard. Wenn man das Jahr 1500, wie Antonio thut, qu feinen Gehurtsjahre macht, ift er 36 Jahr alt geworden, nach ber richtigern Depnung aber nur 33 Jahr. Gein Leichnam, ben man indeffen in der Kirche bes beiligen Dominicus ju Vissa ausbewahrt hotte, ward 1538. nach Tolebo gebracht, und in dem Grabmale seiner Familie bepgesett. Aus seiner Che mit D. Selena de Zusiga, die er im 24sten Johre seines Alters geheirathet batte, bat en brey Sohne und eine Tochter gezeugt. Diesem vortresiden Dichter hat die spanische Poefie und Sprache unendlich wiel zu danken. In feis nen Werten findet man sein martlich poetisches Genie, einen mabren poetifchen Schwung, Exhabenes, Leichtigkeit, Bierlichkeit im Ausbencke, Die gröfte Reinigkeit der Sprache. Geine Bepfiffcation if auf-fexordentlich harmonisch. Die Schriften, die noch von ihm utrig find, bestehen aus Eclogen, poetifchen Briefen, Dben, Liebern, Sonetten, und einis gen tieinem Bebidten. Unter feinen Schafergebich. ten ift dad, welches in der muen Ausgabe bas erfte ift, und fic anfängt:

El dulce Lamentar de dos Pastores Salicio juntamente y Nemoroso

He de Cantar sus quexas imitando eto.
fein schönstes und eines der besten, die in Spanissen gestheieben sind. Seine Lieden sind so sanst und reizend, wie des Perparca seine. Seine Sonette gehören unter die besten die die Spanier haben.
Das Zehnte:

O duloss prendes por mi mal balladas etc. ift von misnehmender Cobstheit. Benn Boscan hade ich schon angemestt, daß er Garctiaso's Gedichte dien Dichter haben, den man dem Besten unter den Griechen und Momern entgegensetzen könnte.

bichte gesammlet, und mit feinen eignen bat berausheben wollen. Gie finden fich and wartifd ben allen Ausgaben von Boscant Berten, die ich in der "Mnmertung a) angeführt habe. Man bat einige be-" fondere Misgaben von felken Gebicheen, die mie Un. merkungen von berühmten Mannern begleitet find. Coll'Es sind folgendet. Las Obtas de Gurtilaso de la Tega, con anotaciones de Fernando de Herrera. Diese Ammerkungen des groß \*100 fen Dichters Berrera erflaven bie perfilben Schonbeiten bes Garchafo, unb' enshalten fonft Dieles jum Berffandmig fether Gebichte. : Die Stellen aus alten Dichtern, wei De Garcilafo wathgeabert bat, •36) Phoef man in best Anelegungen, ible der berahmte 383113 Rekintisco Sanchezide las Brozas über diesen Dichter gefichtiebenfinne barin vide Stellen beffelben die dieteckerk Mit. Der Titek ist. Obissiel excelente ".... Poeta Garillaso de la Vega cont Amoraciones y emfendas del maestro Francisco Stinckez, em Salamanca 1584, en Madrid 1666, en Napoles 1604. · 10 x2. Es bat'huch Den Thomas Dunuys de Dars gas Anniertungen fore ben Baloglafo gefcholeben, Die ju Dabrid 1622. 12. berausgetoften an finde: Die neueste Ausgabe vom Barestafo ist : Obras de Garcilaso de la Vogte Hustradas con Notas. en Madrid, en la Impresta Réal de la Gaceta 1765. B. Diese is febr zierlich und prächtig gebruckte Ausgabs iff wes gen der Richtigkeit des Terres allen andern worzu-Die Gedichte find auch in eine andere Orde ateben. -- Mung gibracht. - Die Anmestungen find zwar nicht febr jablreich, aber febr nuglich. Der ungenannte Derausgeber bat eine vortrefliche Bortebe vorgefest, in welcher er über die Geschichte der fpanischen Spras de undPoesse zwier wenige aber febr gegennbete Une mertun Man kann Jagar, daß Gareileso der Petrarch, der castilianischen Dichtkunst ist.

Don Diego de Miendoza c), reisete auch nach Italien, und war Abgesandter des Kapsers Carls des simsten zu Rom: Seine Gedichte sind größtens theils von eben der Gattung wie des Boscan und Garcilaso ihre; Sonette, lieder und Schasungs dichte, ob man gleich eine ziemlich harre Schreibare Darins

merkungen machen Kerverspricht auch die Werke des Manuel de Villegas beraus ungeben. Bou dem Les ben des Garcilaso (. Schotti Bibh Hilp. W. III. S. 579. Don Vis. Amsonia Bibl. Hilp. nov. B. I. S. 393., Udr. Baillet, Juggmens, des Savans, B. IV. G. 353., Aireron Memoires B. XIII. S. 277. weithe beyon keutern nur den Anconio abges schrieben haben.

c) Don Diego Suiscop de Admosa batte Don Inigo Grafen ponciCepolila suppi. Marquis von DUFfondefar, ben fichtin dem Grenadischen Ruiene gegent Die Mauren als Aelbberr beniebma gemucht batte, um Beier, und Pong Juan de Pacheco, jur Dutter. Erivard zu Brangha gebahrenuiobgleich Thos mas Tamaya de Vargas Toleba 14; seinem Geburtsorgenmacht. . En studirte in soiner Jugend zu Granada, und besonders ju Galamanta; die griedifche, arabifche, jind lateinische, Sprache, jugleich legte er fich aufghie Rechte. Hierauf gieng er in Reieasbiensteinnter bem Rapser Cart V. Geine erten Feldzüge wanen in Rafien. Alle, bie Zeit, Die ibm die Geftbafte feines Standes übrig lieffen, vermanbte er aufs Studiren. In den Winterquartieren gieng er nach Rom und nach Padua, borte die gelebrieften Manner seiner Zeit, deren Hochachtung er sich erwark. Geine Wissenschaften und Einsich: ten in die Staateflugheit, machten ibn auch zu an-Delu

₹..

l.

darinnen sindet. Er schrieb auch scherzhaste Gedichte, die aber in der zu Madrid 1610. herausgekoms inene Ausgabe seiner Werke nicht besindlich sind, als: das Lob der Pastinakwurzel (Elogio de la Azanatioria), das Rohr (la Caña) und den Jish (la Pulga) und andere, worinnen er eben swiel Wis als Frensbeit zeiget. Man sindet sie in einer alten Handsschrift seiner Gedichte, die ich besise.

Castil

bern Aemtebn fähig. Det Rabfet Cael der fünfte schiefte ibn als Abgefandter nach Benedig, und barauf nach Rom an ben Pabft. Er ward auch auf das Concilium zu Tridem geschicke, wo er den 18. Jun. 1948. Die berühmte Rede bielt, worinnen er gegen die in diefer Kirchendersommlung borgenomimenen Dandiungen und gegen die Gattigfeit berfelben im Ramen feines Beren protestirte. Raufer-itracte ibn gum Gonberneur von Giena, er fabe fich aber genbebige, ibn megen felter gat gu aroffen Strenge wieder juruck ju berufen. Rach Carl V. Dese machte ihn Philipp II. zum Steatstathe. In affen diefen Stellen bat er fich rabmlich Bervorgethan, und die Geschichtschreiber feiner Beiten er-Deben ibn febr. Geiner vielfaltigen Geschäfte uns geachtet, bischaftigte er sich boch frets mit ben Bis senschaften. Er bat eine Menge toffbarer und sele tener Sandschriften von alten Schriftstellern aus bem Oriente jufammengebenicheliand viele juver uns bekannte bekannt gemacht. Men erzählt von ibm, daß er einft einem vornebuien gefangenen Tariun, bie Freibeit gegeben, unter ber Bebingung, ibm alte Bandfcbriften baffte ju fcbicken, bavon et auch feche Riften voll erhalten bat. Seine vortrefliche Bachersammlung ift in die Bibliothet des Escurials gebracht worden. Er farb 1575, und hinterließ Den Bubm eines ber gelehrteften Lente feiner Beit.

Castilleso d') gedenkt in den Strophen, worinnen er sich über diesenigen beklagt, die zu seiner Zeie die castilianischen Verse für die Italienischen verließ sen,

Er liebte alle Miffenschaften, besonders die Geschich. te und die Philosophie. In der Dichtfunft bat er fich fo gezeigt, bag man ibn billig für einen ber beften Dichter feiner Zeit halten tann. In feinen Gebichten findet fich febr viel Benie, Feinheit, Wife senschaft und eine gludliche Rachahmung ber Alten. Don Mic. Antonio balt ibn für einen der besten Dichter, den die Spanier in achtsplbigen Versen, befonders in Redondillas und Quintillas baben. Das Urtheil, das Don Velazquez pon ihm fafte,: ift febr gegrundet. Seine Poeffen führen die Aufschrift: Obras del excelente Cavallero Don Diego Hurtado de Mendoza. en Madrid. 1610. 4. Die famrischen und scherzbaften Gedichte bie Don Des lazquez bier rühmt, werben auch von anbern gelobt, fie find aber jur Beit ungebruckt. Ale ein Bert feis ner Jugend schreibt man ibm den erften Theil des fo befannten Lazarillo de Tormes ju, welcher Ros man, in Unfebung ber Reinigteit und Schönbeit ber Sprache von den Spaniern für ein clafisches Buch gehalten wird. Es kam zuerst zu Tarrazona 1586. 12. beraus, und ist bernach febr vielmal gebrucke worden. Den zweiten Theil bat Senrique de Luna baju verfertiget, ber querft zu Garagoja 1602. berausgetommen ift. Von ben Ausgaben und Uebersetzungen dieses berühmten Buche handelt ziemlich polistandig Gordon da Percel (Lenglet du Fresnoy) Bibliotheque des Romans B. II. S. 323. Won seinem Leben s. Don Mic. Amonio Bibl. Hisp. nov. T. I. S. 224. u. f. Baillet Ingemens des Savans etc. B. IV. S. 425. (D.)

d) Castillejo in seinen Coplas contra los que dezan los Metros Castellanos y siguen los Italianos, in sen, des Don Luis de Saro, und sest ihn unter die Vornehmsten, welche dazumal diese Neuerung

einführten.

Bom Gutierre de Cetina e) redet Jernando de Zerrera in seiner Auslegung über das erste Somett des Garcilaso, und führt auch in der Folge derselben verschiedene Gedichte von ihm an, die das Uerheil, welches eben dieser Zerrera und Argote de Molina in seiner Abhandlung von der castislinischen Poesse, von diesem Dichter fällen, vollstommen bestätigen.

Francisco de Saa de Mixonda f) schrieb, ob er gleich ein Portugiese war, fast alle seine Ges dichte in spanischer Sprache, welche unter die Besten

Diefer Beit gezählt zu werden verdienen

Dedro de Padilla g), von Linares geburitig, ist einer der besten Dichter dieses Jahrhunderts,

den Obras de Castillojo Buch 2. E. 134. b. nennt ihn nur blos nebst dem Boscan und Garcilaso, als einen Anhanger und Beförderer der italienischen Poesse; ich habe sonst nichts von ihm sinden können (D.)

e) Vom Gutierre de Cetina findet sich weiter nichts, als was die von Don Velazquez angeführten

Soriftsteller enthalten. (D).

f) Von Don Francisco Sca de Miranda ist schon unter den portugiesischen Dichtern I. Abth. 5.Abscha. S. 82. u. f. Anmert. u) gehandelt worden.

g) Pedro-Padilla war auf Linares gebürtig, und ein Ritter vom Orden von Santiago. Er hatte sich febr fleißig auf die Wissenschaften gelegt und sehr auten Foregang daeinnen gemacht. Er verstand ausser der poeuchmlich wegen seiner Schasergedichte, die bepe nahe so schön sind, als des Garcilaso seine. Das dilla vereinigte, mit der Leichtigkeit und Schönheit des Styls, eine eben so grosse Fruchtbarkeit in der Ersindung. Hierinnen that es ihm auch sein Zeitges nosse

der lateinischen Sprache die Italienische, französische und bollandische. Er ift als Dichter febr berühmt, und feitte Gebichte geboren ohne Zweifel unter bie fonften hiefer Beiten. 3m Alter murbe er ein Carmeliter Mond, und that den 6. August 1585. sein Belåbbe, in einem Riofter Diefes Orbens ju Madrib. Sier legte er fich aufs Predigen, und erwarb fic auch hierinnen teinen geringen Rubm. Er verfem tigte auch rinige geiftliche Gedichte. Sein Job erfolgte nach dem Jahre 1595. In seinen Gedichten . findet man ein groffes Benie, und eine reiche Erfin-Geine Versification ift Aberaus bardungstraft. monisch. Seine Gebichte, bie er geschrieben, ebe er ins Kloster gieng, sind folgende: Tesoro de varias Poesias por Pedro de Padilla. en Madrid, 1575. und 1580.4. Einige wenige gar zu niedrig geschriebene Gebichte, und efliche matte Stellen ansgenommen, embalt biefe Sammlung vortreffis der Studen. Geine beffen Doeffen find, wie aud Don Delagques mit Recht anmerft, feine Schafer. gebichte. Ginige baven find von aufferordentlicher Schonbeit. Gie führen ben Titel: Eclogas Paftoziles y de algunos Santos. en Sevilla, Antonio Pasciono, 1581. 4. Man hat ferner von ihm Romancero, en que se contienen algunos sucessos de los Españoles en la jornada de Flandes. en Sevilla, Franc. Sanchez 1583. 4. in welchem sehr fcone Romanzen nach manifder Urt fteben. Meberfegung bes. Bedichts auf die zwote Belagerung von Diu, von Sieronymo de Corteral, die zu Mabrid 1597. und in eben dem Jahre: ju Alcala <u>Q</u>to

mosse Chvistoval de Castilleso h) gleich, desteu Gedichte völler Galz sind, und besonders hochges

gedruckt worden, ist unter den pannigiesschen Dichtern S. 89. not. d. schon angeführt worden. Seine geistlichen Gedichte sind: Lardin Espiritual, en Madrid, 1585. 4. und Grandeza y excelencias de la Virgen nuestra Señora, en Octavas. Madrid 1587.

4. Auch bierinnen ist er soch immer ein guter Dichter. Von ihm giebt Vic. Antonio, Bibl. Hisp. nov. B. II. S 181. einige Nachricht. (D).

h) Christopal de Castillejo:war-ju Civdad Avdrigo gebobren. Eine Zeklang fand.er.ben dem Ravfer Serdmand, Caris V. Bruder, als Secretar in Diensten, und mar ihm nad Deutschland gefolgt. Des hofiebens überbengig, gieng tetinach Spanien jurud, und ward ein Ciftercienfer. Mond in bem Rloster Wal be Iglesias, ben Toledo. Er starb dafelbst ums Jahr 1596. Es ist schon benm Bos can und Barcilaso ermnert werben, baff er einer ber eifrigiten Bertheibiger bet spamischen Coplas und eingeführten Dichtungsarten, und ein beftiger ber Italienischen gewesen ift. Reind glaubte, daß biefe Berbatt ber spanischen Sprache allein angemeffen mare, und verfertigte alle feine Gedichte in Copias, und turgen Berfen. ibm auch gelungen, einen fo boben Greb ber Bolls kommenbeit darinnen ju erreichen, bag ibm febr menige Spanier hierinnen ju vergleichen find. Seine Oprache ift rein, zierlich und augenehm; feine Bersification in diefer Berkart ift fo fcon, als man fie nur verlangen tann, Er ift misig, aber fein Bis if natürlich und ungezwungen, oft sehr satvrisch, morinnen er eine eigene Manier und Ctarte bat. Beine Schriften find eine Beirlang von ber Inqui-Ation verboten gewesen. In einem Privilegiv Des königlichen Staatsraths vom 21. August 1573. wird mit

schäft zu werden verdienen, vornehmlich seine castistianischen Strophen, (Coplas) in welchen er vorzuglich vor allen andern castilianischen Dicheern eine ganz besondere Zierlichkeit und Anmuth zeige.

Grego,

mit Bewilligung der Inquisition diefes Verbot, welches zugleich auf die Lesung der Propaladia des Corres Maharro, und des Lazarillo de Cors mes gelegt mar, wieder aufgehoben. Allein einzels ne Stellen baben muffen ausgelaffen und verandere werden; baber man verschiedene caffrirte Auspaben bat. Diefes Berbot ber Inquisition scheint burch einige folupfrige Stellen,unddurch verschiedene muth. willige Spotterepen veranlaffet worden ju jepn. In ben Ausgaben seiner Werte sind seine Gedichte in brey Bucher abgetheilt. Das Erfte enthalt seine verliebten Gedichte, Briefe, Billancicos, Motes, Letras und endlich sein Capitulo al amor, de sus defetos y paliones. Das Zwepte feine ben verfcbiedenen Gelegenbeiten verfertigten fcerabaften und fatprifchen Gebichte, bas Gefprach zwischen Aletio und Fileno, und bas zwischen bem Dichter und feiner Feder, melches febr fcon ift. Im britten Buche feben feine moralischen Gebichte, Die Gespras che über bas hofleben, und aber die Schmeichelen und Bahrbeit, und endlich feine geiftlichen Gedichte. Die Ausgaben, seiner Werte sind: Obras poeticas de Christoval de Castillejo en Anvers 1598. 12. en Alcalà 1615. 8. Ich habe noch eine andere Aus-gabe mit folgendem Titel vor mir: Obras Liricas en Alcalà 1615. 8. de el famoso Poeta Christoval de Castillejo. Corregido y emendado en esta ultima impression. impresso en Madrid, ohne Jahrzahl. 8. Dieser Titel, welcher viel neuer, und von andern Druck ift, scheint entweder ein Buchbanblerfreich ju fenn, oder er ift vielleicht zu diesem Eremplar, an bem der Titel gefehlt haben mag, besonders gedruckt mor-**37** 2

Gregorio Gernandez de Velasco i), machte sich durch die Uebersetzungen der Aeneis, und der ersten und vierten Ecloge des Virgils, wie auch des Ges

den. Unter dem einen daben befindlichen Privilegio für ben Buchhandler Juan Lopez Basco febt die Jahrgabl 1573 und in der gewöhnlicher maffen vorftebenden Taxe liefet man den Ramen eines andern Buchhandles Juan Perez, und die Jahrzahl ift darunter 1600 Um Ende des Buchs ftebt: Haec Chri-Rophori de Castillejo opera, justu Inquisitionis correcta et emendata ac Matriti impressa etiam hic utiliter prelo committentur. Datum Antverpiae quinto ld. Febr. anno 1589. unterzeichnet: Sylvefter Pardo S. Theolog. Licentiat. Cath. Eccl. Aut. Canon. Librorumque Censor. Man wird mir verzeihen bag ich bas Befondere biefer Ausgabe, Der weder Antonio, noch sonft Jemand ermabut, bier angegeben babe. Bon diesem Dichter f. Don Mic. 24ntonio Bibl. Hisp. nov. 3. I. S. 184. Iugemens des Savans 3. V. S. 15. (2).

1) Gregorio Sernandez de Velasco, dessen eigents liches Geburts: und Sterbejahr ich nirgend angeführt finde, war aus Coledo gebürtig. Er lebce au Anfange und noch weit in ber Mitte bes fechzebn-Jahrbunderts. Er ift einer von ben guten Diche tern biefer Beit, ba ber Befcmack in ber Poefie anfieng geläutert ju werben, wozu er felbft nicht wenig bepgetragen hat. Lope de Vega im Laurel de Apolo Sylv. I. legt ibm ein groffes kob bep, und rubmt ibn, daß er der spanischen Sprache Rachdruck und Schonbeit gegeben bat. Ceine Ueberfegung von Virgils Aeneis, ift fcon, und verdient die Ichtung, welche die Spanier bas Die Ausgabe davon ift: La Eneida di für baben. Virgilio -- por Gregorio Fernandez de Velasco. en Alcala 1585. 8. Seine Ueberfetzung von Gannajat Gedichts, von der Gedurt der Jungstau, bes
rühmt. Gleiches Lob verdient Juan de Guzmank), welcher Virgils Gedichte vom Feldbau,
und

mazar war vorber schon berausgekommen, wovon man folgende Ausgaben bat. El Parto de la Virgen en Octava rima, en Toledo 1554. und en Madrid 1569. 8. Don Vic. Antonio Bibl. Hispan. nov. B. I. S. 415, sagt wenig von ihm. (D).

k) Juan de Guzman batte den berühmten Francisco Sanchez de las Brozas zu Salamança zu feinem Lebrer in der lateinischen Sprache und ber Beredfamteit, worinnen er einen glucklichen Fortgang machte. Rachbem er verschiedene Reisen, auch einigemal nach Umerica, gethan batte, mard er of. fentlicher Lebrer ber Beredfamteit erft ju Pontevedra in Gallicien, und hernach zu Alcala', wo er Abr groffen Bepfall fand. Seine Hebersetung, tie bier Delazquez ansübrt, hat diesen Titel: Las Georgicas de Virgilio, Principe de Poetas Latinos, nuevamente traduzidas en nuestra lengua Castellana en verso suelto, juntamente con la decima Ecloga, con muchas notaciones, que sirven en lugar de Comento, por Juan de Guzman. En Salamanca, Juan Fernandez 1586. 12. Diese Uebersetung ift febr getreu, und Die Sprache jiem. lich rein, ob gleich bie Versification etwas bart ift. Die Anmerkungen erläutern die Mythologie und einige historische Umstände. Man bat sonst von biefem Juan de Guzman eine Redefunft, die in Spanien in Merch ist gebalten worden. Primera Parte de la Rhetorica de Juan de Guzman, dividida en quatorze combites de Oradores. En Alcalà de Henares, en casa de Juan Iñiguez de Lequerica. Von ihm s. Vic. Antonio Bibl. Año 1589. 8. Hisp. nov. Th. I. S. 541. und Specimen Bibliothecae Hispano-Majansianae. S. 133. (D).

und die zehnte von seinen Eclogen, in einer sehr reis nen und zierlichen Schreibart übersehte, und zu Salamanca 1586. herausgab.

Steronymo Bermudez!), gab damals unter dem erdichteten Namen Antonio de Sylva, seine bepe den Trauerspiele, (die bedaurenswurdige Pise) (Nise

1) Sieronymo Bermudez, beffen Geburtkort unbefannt ift, lebte gegen bas Ende bes fechgebnten Jabrbunderts, und war ein Dominicaner Monch. Die Nachrichten, welche Mic. Antonio in Bibl. Hisp. nov. Ib. L. S. 435. und Jac. Quetif und. Jac. Echard in Scriptor. Ordin. Przedicatorum. B. II. . 6. 258. von ihm geben, find aus Luis Munos Vida y virtudes del venerable Varon el Padre Maestro Fr. Luis de Granada (Madrid 1639. 4.) B. III. Cap. 5 genommen. Diefer fagt von ibm, daß er ein in der Theologie sowohl, als andern Biffenschaften sehr erfahrner Mann gemesen ist. Er ruhmt ein Gedicht von ibm , das er unter dem Litel: Hesperoida en alabanza del Duque de Alva D. Fernando, erft lateinisch geschrieben, bernach in reimfreve fpanifche Berfe überfest, und mit einis gen theologischen und philosophischen Unmerkungen begleitet bat. Echard am angeführten Orte fest Jahr 1580. Don Angustin seinen Tod ins be Montiano und nach ihm Don Velazquez ma= den ibn jum Verfaffer ber bepben, bon Lestern angeführten Trauerspiele, Die er unter bem angenommenen Namen Antonio de Sylva berausgegeben bat. Es ift mabricheinlich, bag er wegen bes geifflichen Orbens, in welchem er fic befand, fie unter feinem eigenen Ramen nicht bat bekannt mas chen wollen. Don Mic. Antonio Bibl. Hisp. nov. Ib. I. S. 126. führt diesen Antonio de Sylva, unter welchem Ramen Bermude; sich verborgen bat, als einen besondern Schriftsteller an, ben er ju eis (Nise lastimosa) und die gekrönte Vise (Nise laureada) heraus, die die grosse Hochachtung verzienen, die Don Augustin de Wontiano in seiner Abhandlung über das spanische Trauerspiel, gegen dieselben bezeigt. Seine Verse sind schon mehr gezseilt, und nahern sich der Zierlichkeit und Harmonie der Griechen und kateiner.

Lope de Ruedam), ein Dichter und ein Schauspieler, sieng zuerst an, dem spanischen Theater die wahre Gestalt zu geben, und versertigte Comodien und Gespräche, die er selbst vorstellete, und die nach seinem Tode Juan de Timoneda sammlete und ans Licht stellete. Bald nach ihm kam Bartholomeo de Torres Vaharro, der auf ser seinen Comodien noch verschiedene andere Gedichte schrieb, die er Klagen, (Lamentaciones) Satze ren.

nem Gallicier, macht. Die Ausgabe dieser bepten Trauerspiele, wober sich noch ein drittes besindet, ist diese: Primeras Tragedias Españolas Nise lastimosa y Nise Laureada, D. Inès de Castro y Valladares Princessa de Portugal. Madrid. Franc. Sanchez, 1577. 8. Sie verdienen das Lob, welches Montiano und Don Velazquez ihnen geben, und ob man gleich die damals noch nicht zu vermeiden möglichen Fehler darinnen sindet, wird man doch auch durch wahre Schönheiten dasar schale sehale ten. (D).

m) Bom Lope de Rueda, Juan de Timoneda und und Bartholomeo de Corres Vlaharro redet Don Velazquez unten im fünften Abschnitte vom Lustspiele umständlicher, wo ich auch einige Anmerkungen über diese Dichter machen werde. (P). ren, Romanzen, und Briefe nannte. Sie sind nachher zusammen unter dem von dem Versasser ges , wählten Titel, Propaladia, herausgekommen.

Juan de la Cueva n) gehört mit unter die gus ten Dichter dieses Jahrhunderts, und unter dieses nigen, welche nach dem Vlaharro die dramatische Dichts

n) Juan bela Cueva von Sevilla gebürtig, ein vortreflicher Dicter aus bem fechgebnten Jahrhunder. te, von beffen Lebensumständen man weiter nichts weiß. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. In I. S. 580. fagt von ibm, bag er burch feine Gebichte berubmt mare, daß er, um ben Dvid nachzuahmen, über alle Gegenstände Berfe gemacht batte. Indef. fen, wenn man gleich nichts von seinen Lebensum: ständen anführen kann, ist er boch einer ber berühmtesten Dichter ber Spanier, ber sich sebr gludlich in verschiedenen Dichtungbarten gezeiget bat. Die Wercke, die von ibm vorhanden And, sind solgende: Coro Febeo de Romances Historiales. en Sevilla 1588. 8. Einige von den in dieser Sammlung befindlichen Romangen find febr fcon. Vic. Antonio sagt, daß er den zweyten Theil von bes Verfaffere eigener Band geschrieben besaffe. La Conquista de la Betica. en Sevilla, Franc. Perez 1603 3. Bon biefem aus 25. Befangen beftebenben epischen Gedichte rebet Velazquez im Abschnitte vom epischen Gedichte. Obras de Juan de la Cuva en Sevilla 1582. 8. enthalten verschiedene kleinere Gedichte des Berfassers. Die benden vorhergebenden stehen nicht in dieser Sammlung. Comedius primera parte. en Sevilla Juan Leon. 1588. 4. Diero von im sten Abichnitte der folgenden Abtheilung vom Luffpiele. (D).

Dichtkunst in Aufnahme brachten. Eben dieses leistete Don Alonzo de Erzillaso) in der Epopee.

Die

o) Don Adonso de Erzilla y Zustiga war ein bis. capischer Ebelmann und Gobn bes groffen Rectsgelehrten Fortunio Garcias, ber burch seine Schriften sowol, als die Chrenftellen, die er betlei. bet bat, berühmt geworden ift, und beffen Undr. Schottus in Hispaniae Biblioth, Ib. II. S. 320. mit so groffen Lobe gedenkt. Don Alonzo ward an dem hofe Philipps II. als er noch Pring mar, er-zogen; Carl der fünfte ernannte ibn zu seinem Cammerheren; Er ward auch nachber Ritter des Dre dens von Santiago. Er begleitete Philipp IL auf allen feinen Reifen, und wohnte der berühmten Schlacht bep Gaint Quentin bep. Geine Begierbe, die Belt tennen ju lernen, jog ibn in frembe ganber, und er durchreisete Italien, Frankreich, Die Rieberlande, England, Deutschland, Bobmen, Ungarn, und bielt fich in einigen diefer Lander giemliche Zeit auf. Er befand fich ju London, als er erfuhr, daß bie Ginmobner einiger Provinzen in Deru und Chili Die Waffen gegen ihre Eroberer, Die Spanier ergriffen batten. hierburch mard feine Begierde nach Rubm erregt, und er glaubte, daß bieg eine Gelegenheit mare, Proben feines Muthes ju geben, und zugleich fremde gander zu feben, die er sich nicht barfte entgeben lassen, und begab sich fo gleich dabin, wo ibm in der Provinz Chili die Befehlshaberschaft über einige Truppen aufgetragen ward. Die ibm aufgetragene Unternehmung, war, Die Ginwohner einer gegen Guden an Chili grangenben Proving, Die fich ben Spaniern ftets noch wis dersetzen, jum Gehorsam und jur Unterwürfigkeit zu bringen. Dieses Land bieß Arauco, nicht As zaucana, wie Hr. von Poltaire es nennt, und alle Die, so ihn ausschreiben. Die Einwohner dieses Yan,

Lanbes, die Araucanos, übertrafen in Angebung ber Groffe und Starte bes Rorpers, und an Dueb und Berghaftigkeit, die bis jur Wildheit gleng, alle ubrigen Americaner. Gie batten ihre Freybeit ftets fo tapfer gegen die Spanier vertheibigt, bag fie biefelben nicht hatten bezwingen können, und sie waren Die Letten, welchen die Spanier das Joch auflegen Begen diefe freitbare und unbezwinglis che Ration mußte Don Alonzo einen langen und beschwerlichen Krieg führen. Die Beschaffenbeit des landes, welches voller Gebirge war, machte Diesen Rrieg aufferordentlich schwer und langweilig, und gab den Einwohnern den Vortbeil fich lange balten ju tonnen. Er mußte unerborte Gefabren ausstehen, und war ein Zeuge von fast unglaublichen Thaten, die auf beyben Seiten vorfielen. Enb. lich war er fo glucklich, diefes bisher unbezwinglis che Bolt ju überminden, und unter fpanische Bothmägigteit zu bringen. Die befondere Beschaffenbeit und lage bes landes, welches ber Schauplas Diefes Rrieges mar, ber eigne Character und bie hartuadige Tapferfeit bes Bolts, mit bem er zu fechten batte, so viel gang aufferorbentliche Begebenbeiten, Die baben vorgiengen, verantaften ibn. Die Geschichte dieses Rriegs ju schreiben, und feine Feinde und sich zu verewigen. Er that diefes in einem epis fcen Bedichte, welches er von bem Lande, bas er Von diefem Geeroberte, die Araucana nannte. Dichte fdrieb er ben erften Theil mabrend bes Kriegs felbft, und an ben Dertern, welche Scenen beffel-Er wendete bie Bwischenzeiten, die ben waren. ibm biefer Krieg ließ, baju an. Den Mangel von Papier erfeste er burch fleine Studichen Leber, auf die er fein Gebicht'ichrieb. Rachbem er ben Rrieg gluctlich geendigt batte, kehrte er nach Spa-nien juruck. Er mar bamals eben nur neun und awangig Jahr alt, ba er sich schon als Beld und Dichter so rubmlich gezeigt hatte. Bas er bernach für ein Schicfal gehabt bat, und wenn er geftorben ift, base

Die lyrischen Gedichte des Don Francisco de Medranop) welche am Ende des Gedichts von den

**.!!**;

7

babe ich nirgende finden konnen. Bon dem Juhalge, bem Werthe, den Ausgaben, und dem Fortfe-Bet biefes Gebichts, werde ich in einer Unmertung Den bem folgenden fiebenten Abschnitte ber britten Abtheilung umftandlich banbele. Bon feinen Begebeubeiten im Rriege giebt er in feinem Gebichte felbit Christoval Mosquera de Sigueroa Madrict. hat eine lobschrift auf ihn verfertigt, welche in beit mehreffen Ausgaben ber Araucana ftebt. Sie if in einem febr schwälstigen Styl gefchrieben, ent-Salt aber wenig Radrichten. Don Mic. Antonio in seiner Bibl. HAb. nov. B. F. S. ic. bat anth eis ne kurze Lebensbeschreibung von Port. Der Herr von Voltaire in Discours sui la Philie Epique, chap. y. ergable fein Leben umb beutibeilt fein Gebicht, und begebt in beiben viele Fehler. Er macht ibn Ju einem Cammerheren des Kapfers Marimilian I. Da er doch biefes Imt ben bem Rapfer Carl V. und ben beffen Sobne Philipp It. gebabt bat. Die Proving Aranco nennt' et Arancana. Gen Unwichtigfeften ben Beurtheilung bes Gebichts " Weebe ich in folgenben teben. (D),

p) Die Gedichte des Francisco de Aledrano, melche aus Oden, Liedern und verschiedenen kleinern Poessen bestehen, lind austerordentlich schon. Hobeit ich keinen Oden, Lieblichkeit und Karmonie in seinen Redern, eine gewisse Eleganz, ein keiner Wit in den übrigen characteristren diesen Dichter, und empsehlen ihn. Von seinen Lebensumständen weiß man nichts. Er hat zu Ende des sechzehnten und denn Ansange des siedenzehnten Jahrhunderts geslede. Seine Gedichte find mit Don Pedro Vanes gas de Saavedra Remedios de Amor zugleich ans Licht getreten. Dieser lettere Dichter war zu Sevilla im

den Mitteln gegen die Liebe (Remedios de amor) von Don Pedro Vanegas de Saavedta
ans Licht getreten sind, gehören ebenfalls unter die
besten dieser Zeiten, und man sieht mit viel Ges
schmack und Einsicht dieser Dichter die Hoheit
und den Geist des Horaz nachzuahmen sich bemühet.

Jernando de Gerrera q) erwarb sich damals den Bennamen des Göttlichen. Man kan nicht läugnen,

fechebenten Jahrhunderte gebohren, mo er fich auch ... aufgehalten bat. Sein Behicht, welches feine Hebersehung, sondern eine Rachahmung von Woids Jefeinem ift bat et noch feinem eignen Berichte, im Jabr 213. 1602. mabrend ber Beuilgfe, geschrieben. Er befand sich damels an einem angenehmen Ortein ber Gegend ben Geville, meldejmegen ber groffen Men-Ramen, Francoe, bat. Der Titel seines Gebichts iff: De los Remedios de amor en dos Libros por D. Pedro Vanegas de Saavedra juntamente con varias Rimas de D. Francisco de Medrano. en Palermo, Angelo Orlandi, 1617. Danegas de Saavedra schrieb sein Gedick in Servinas, (fedszeiligenStropben). Er rubmt fic diefelben zuerft 'i di Spanien gebraucht ju haben; man febe aber, mas Defazones im vierren Abschnitt ber britten Abtheis lung fagt. Des Medrano erhähnt Don M. Antomo nur ben Gelegenheit des Don Pedro Panes gas de Saavedra in Bibl. Hisp. nov. B. L. C. 189. (D).

9) Von dieses grossen Dichters, Lebensumständen sins det man nirgends einige besondere Nachrichten. D. Tic. Mischio Bibl. Hispan. nov. B. I. S. 287. Isat nichts weiter von ihm, als daß er von Sevilla geburig gewesen sep, und den kyrischen Dichtern nicht langnen, daß er viel Genie, und eine grosse Starke

nicht allein feiner, fondern aller Zeiten den Borgug ftreitig gemacht babe. Er rubmt ibn megen der Reinigfeit und Zierlichkeit der Sprache, wegen feines Reichthums in der Erfindung und im Musbrucke, wegen ber Feinheit und des Wohlkandes ben Schil: derung verliebter Leibenschaften. Durch feine Ges dichte, fagt er ferner, erwart er fich eine allgemeine Bewunderung, fo bag ibm fcbon von Beitgenoffen Durchgangig und obne Biderfpruch ber Beynamen des Göttlichen bepgelege mard. Dieg ift alles, was Antonto von ibm sagt, moju er ein trochnes Bergeichniß feiner Schriften bingufügt. Ich muniche te, daß er von einem fo groffen Dichter wenige fens nur einige Radrichten gegeben batte. Daß er alle die Lobsprliche, die ibm feine Beitvermandten gegeben baben, verdient bat, beweifen feine Gebifbte, bie von ibm vorhanden find. Gie find vortreflich, und Serrera ift obnftreitig einer ber größten Bichter. Man tan gwar nicht gang laugnen, daß man in seinen Berfen eine gar ju groffe Bemubung-ent. bede, bieseihen gar zu febr auszuseilen und auszus funfteln, allein biefer Bormurf, wenn es einer ift, ben ibm Delazquez macht; fallt nicht auf alle feine Gebichte, denn es find viele darunter, Die er nicht erift, und die so barmonisch find, das man keinen Zwang barinnen entbeckt. Sie besteben aus Oben, Zwang barinnen entbeckt. Liebern, Sonetten, Elegien, Sertinen und Stan-en. Ginige feiner Dben baben ben mabren Schwung Diefer Dichtungkart, g. B. die Erfte im zten Buche an Don Juan d'Auftria, besgleichen die bie in eben diesem Buche auf den Steg bey Lepanto; im dritten Buche die 5te auf den heil. Rönig Don Ferdinand, und verschiedene andere. Wie fanft und reigend ift nicht feine Dbe an ben Schlaf, die Erste im ersten Buche; hier ist die erste Strophe davon:

ک: نه ٔ د

des Ansdrucks besaß, obgleich seine übertriebene Bei mühung seine Verse auszuseilen, sie denenjenigen, welche

Suive Sueño, tu, qu'en tardo buelo
Las alas perezofas blandamente
Bates, d'Adormideras coronado,
Por el puro, adormido i vago cielo;
Ven al'ultima parte d'Ocidente,
I de licor fagrado
Baña mis ojos triftes; que canfado
I rendido al furor de mi tormento,
No admito algun fossiego,
I el dolor desconforta'l Sufrimiento.
Ven a mi umilde ruego,
Ven a mi ruego umilde, ô amor d'aquella,
Que Juno t'ofreciò, tu Ninfa bella.

Seine Elegien find auch sehr schön. Man fiebet überhaupt in feinen Gedichten ein mabres bichterisches Benie, sehr oft gluckliche Nachahmungen ber besten griechischen, lateinischen und italienischen Dichter. In vielen Sonetten, Elegien, Sertinen, befingt er eine Dame, Die, wie man fagt, eine ber por-. nehmften in Spanien gewesen ift, und die er balb Luz, Estrella, Lumbre, Luzero, Sirena, Aglaia, Eliodora zc., nennt. Seine Liebe war im perfarci fcen Beschmade, die man auch eben so ausgedruckt findet. Man bat an Dicfen Bebesgedichten getabelt. daß nicht Uffect gemig darkinen mare, allein er nicht weniger barinnen, als in Petrarcais Ger :ten. Bas man mit mehrerm Rechte baran ta in konnte, ware vielleicht, daß er oft ju viel Mut. logie, Unspielungen und dergleichen barinnen a :: bracht bat. Geine Gedichte bat er in brev 21+ getheilt, movon man nur zwo Ausgaben bat. Erfte, melche einer feiner Berehrer Don Fran. Pacheco veranstaltet bat, führt den Titel: 🗥 en Verso de Fernando de Herrera, en Sevilla : 38:

welche Harmonie und Annehmlichkeit darinnen lieben, etwas unaugenehm macht. Hierinnen übertraf ihn Don Kstevan Manuel de Villegas r), der eine

die amote: Versos de Fernando de Herrera, emendados i divididos por el en tres Libros. Impresso en Sevilla por Gabriel Ramos Vejarano. Año 1619. Bende Ausgaben End ist felbst in Spanien febr felten. Bor Diefer lettern ftebt eine Bufdrife von D. Francisco de Rioja an den berühmten Don Gaspar de Guzman Grafen von Olivarez, in welcher man einige Lobspruche und Uribeile über Serrera's Gedichte, aber keine Nachrichten von seinem Leben findet. Rioja erzählt darinnen, daß verschiebene Gedichte vom Serrera verlobren gegan. gen waren, als, seine Batalla de los Gigantes en Flegra, el Robo de Proserpina, el Amadis; andes re, als, Los amores de Lausino i Corona, viele Eclogen und andere Gedichte verfpricht er beraus ju geben, welches aber nicht geschehen ift. Sernando de Seppera bat auch einige schäsbare Werke in Bro. sa geschrieben, als: Vida y muerte de Tomas Moro, en Sevilla 1592. und Madrid, por Luis Sanchez, Desgleichen Relacion de la Guerra de Chipre y successos de la Batalla naval de Lepanto. en Sevilla 1572. 8. Diese Geschichte verbient wegen ihrer Zuverläßigkeit eben sowohl, als wegen ber fconen Schreibart, eine gang besondere Sochachtung. Seine Auslegungen über die Gebichte bes Garcilaso de la Vega sind schon oben ben Gelegenbeit diefes Dichters angeführt worden. (D)

x) Aftevan Manuel de Villegas, war aus Rarera gedärtig und lebte zu Ende bes sechszehenten und bis gegen die Witte des siebenzehnten Jahrhunderts. Dieß ist alles, was ich von ihm sinde. Wenn es angenehm ist, besondere Rachrichten von den Lebensumständen eines großen Diebters zu wissen, muß man würklich bedauren, das man von diesem so webewundernswürdige Leichtigkeit in der Bersiskation hatte, und selbst das Metrum der sapphischen Verse, und die Kerameter und Pentameter der Griechen und Lateiner im Castilianischen sehr glücklich nachahmte. Man bewundert in seinen Gedichten den Geist des

nig findet. Er ift einer ber beften Lprifden Dicter ber Spanier, und auf ben eine jede Ration folg fepn tonnte. Das Lob, das ibm D. Velagguez beptegt, das nicht geringe ift, verdient er vollfommen, und wenn ich nicht fürchtete, bey benen, Die diefen Dichter nicht gelefen baben, ober nicht verfteben, in ben Berbacht eines übertriebenen Berebrers ber Spanier ju fallen, murbe ich noch mehr bingufegen. Er bat in verschiedenen Dichtungsarten geschrieben, und in einer jeden ift er groß, doch vorzäglich in den Den und liebern. In den eigenverfertigten fiehet man den wahren Dichter. Seine Ueberfegungen des Soras und Anacreon übertreffen die mehreffen, die man davon bat, viele davon follte man für Originale bal-Seine Berfification ift fo barmonifd, dag ibm menige Dicter bierinnen gleich fommen. Anacreon ber Spanier, ber Dichter der Grazien. Seine Bedichte, Die er Eroticas nennt, bat er felbft auf seine Roften berausgegeben. Der Titel ift: Las Eroticas de Don Estevan Manuel de Villegas. Primera Parte, en Najera, por Juan de Mongaston 1617. a costa del autor, i por el corregida la Orto-- Segunda Paute. chen bafeloft 4. Der erfte Theil ift in vier Bucher abgetheilt. Erfte enthalt seche und drepfig Oden, von aufferor. dentlicher Schonbeit, barunter fich auch einige Rachabmungen aus dem Anacreon und Soras befinden. Das Zweyce ist eine Uebersetzung des ersten Buchs der Oden des Soraz, ganz mit Sorazens Beiste gemacht; wenige Mebersegungen in andern Speachen Joraz, die Lieblichkeit und Grazie des Anacreon, die Feinheit des Tidulls, die Urbanität des Prosperz, und das Genie des Theocritus, die Natur nach dem Leben zu schildern. Ausser seinen Gedichsten, die unter dem Namen Proticas ans Licht getresten

stud hiermit zu vergleichen. Das Dritte Buch bat et Delicias überschrieben, und begreift vier und vierzig kleine Lieber, die er Cantilenas nennt, sie sind ganz Grazie und Anmuth. Die Erste, in welcher er diese Sammlung dem Condestable von Castilien D. Bernardino Jernandez de Velasco zueignet, sängt sich an:

Mis dulces cantilènàs, Mis suaves delicius, A los veinte limadas, Jà los catorce escritas:

Las primicias del alma Las almas de la vida En Niñez engendradas J en juventud nacidas.

A quien iran sugetas?
A quien iran unidas
La frente descubierta
Y hincada la rodilla? &c.

Das Vierce Buch enthalt eine Uebersetung aller Doben Anaereons, in dem griechischen Sylbenmasse. Die meisten dieser Oden sind so vortrestich überset, daß nichts, als das Original kamit zu vergleichen ist. Der Zweyce Theil, hat ebenfalls vier Bücher, deren Ersteres 13. Elegien enthalt; im zweyten lieset man, drep Schäsergedichte, davon das lettere aus dem Theocritus ist, im dritt in sindet man Sonnette und Sinngedichte, die ihres Versassers wärdig sind. Dit Gedichte, die das vierte Buch ausmassen,

ten sind, haben wir von diesem Dichter noch eine Ues berschung vom Boethius, welche eben die seinen übrigen Schriften gebührende Hochachtung verdient.

Damals lebte auch der P. Luis de Leon :), dem nicht nur unsere Sprache, sondern auch unsere Poesse

werde ben der folgenden Abtheilung einiae Proben werde ben der folgenden Abtheilung einiae Proben darans ansähren. Diese Ausgade von Villega's Werten ist sehr selten; der neue Herausgeber der Gesticke des Garcilaso de la Vega dat in der Vorrede eine neue Ausgade von den Werten des Villega versprochen, es ist mir aber noch nicht bekannt, ob dieses Versprechen ist erfüllt worden. Seine vorstressiche Uebersesung des Boëthius, in Prosa und Vic. Antomo der in Bibl. Hisp. nov. B. IL S. 232. eine sehr kurze Nachricht von ihm giebt, meldet noch, daß er eine Auslegung über den Virzil geschrieben haben soll. davon ich aber keine Nachricht anders wärts gesunden habe. (P.).

s) Der Al. Luis de Leon einer der Berühmtesten Manner in Spanien mart im Jahr 1527, gebohren. Uns ter den derschiedenen Meynungen über seinen Gedurts. Ort ist die gegründereste, welche Grandda dazu annimmt, wo sein Bater, Lope de Leon eine anssehnliche Ehrenstelle betleidete. Ehm dieser Lope de Leon war aus Belmonte in Mancha gebürtig, und dies mag Ansaß gegeben baben, daß man diesen Ort sur Luis de Leon Geburtkort gebalten bat. Luis de León trat 1542, in den Bugustiner Orden zu. Salamanca, und legte daselbst den 29. Jänner 1544, sein Belübde ab. Er that sich sehr bald durch seine große Gelehrsamseit herpor, das er 1561, auf

Poesse den hohen Grad der Bollkommenheit zu dans ken hat, zu welcher sie in diesen Zeiten gelangte. Ein erhabenes Genie, durch die Kenntniss der gelehrten Sprachen ausgebildet, leitete diesen Dichter sehr glucks lich

der Universität au Salamanca öffentlicher Lebrer über den beit. Thomas, und einige Beit nachher erffer Lebrer ber beil. Schrift (Cathedratico de Prima de Sagrada Elcritura) warb. Sein groffer Rubm erwectte ihm viele Reider, und brachte ihm eine heftige Denn im Jahr 1572. ward er Berfolgung zuwege bep ber Inquifition verbachtig gemacht, Die ibn auch würflich in Berhaft nehmen ließ. Die Beramlaffung, wie er felbit in der Vorrede zu feiner Auslegung des boben Lieds Salomons lagt, mar diefe: Er batte auf Bitte eines feiner Freunde das bobe Lied ins Spanische überfest, und einige Anmertungen bevgefügt; Diefe Ueberfegung, Die nicht far ben Druck beftimmt war, farieb einer von des P. Luis de Leon Leuten beimlich für fich ab, und liebe die Abschrift anbern, fo bag verfcbiebene Eremplace Ech ausbreiteten. Beil die Inquificion alle Ueberfehungen der beiligen Schrift ind Spanische verboten batte nahmen einis ge feiner Feinde diefe Gelegenheit mabr, ibn desmegen anjugeben. Er mußte fünf Jahr, wie er fagt, in einem barten Gefängnisse jubringen; endlich, nachdem er fich wegen der ihm gemachten Beschildigun. gen vollig gerechtfertiget batte, bam er wieder in Frepheit, und gab bernach eine lateinische Ueberfe-Bung bes hoben Lieds mit Anmerkungen beraus Er bat aufferdem burd verschiedene Theologische Werte fich febr berabmt gemacht. Er farb als Provincial feines Ordens in Castilien , ben 23. Aug. 1591. ju Madrigal, wo eben damals Provincial Capitul gehalten marb, und liegt ju Salamanca begraben. Diesem Manne bat Die spanische Sprache und Poefie febr viel zu banten, und er ift forvoll einer ber beften Schriftlich durch die unwegsamsten Psabe der Dichtkunst. Er alzmte die besten Originale der geschlissensten Wolker nach, und übersetzte sie; wie zum Benspiel, den Pindar, Soraz, Virgil, Cibull, Petrarca, und

Schriftsteller in Profa, als auch einer ber vortref. lichften Dicter, ben bie Spanier gehabt baben. Vie. Antonio erflart- ihn für den allerbesten. Von feinen Gebichten bat er felbst eine Sammlung gemacht, die aber erft nach feinem Tode Don Francisco de Quevedo berausgegeden bat, davon der Zisel dieses ist: Obras propias y Traduciones Latinas, Griegas, y Italianas: con la Parafrasi de algunos Psalmos y Capitulos de Job, Autor el doctissimo y Reverendissimo Padre Fray Luis de Leon, de la gloriosa Orden del grande Doctor y Patriarca sant Augustin. Sacadas de la Libreria de Don Manuel Sarmiento de Mendoza, Canonigo de la Magistral de la Santa Iglesia de Sevilla. Dá los a la impression Don Francisco de Quevedo de Vil-En Madrid, en la Imprenta del Reyno 1631. in 16. Diefe Ausgabe, fo wie bie, welche der Herzog von Feria zu Mapland 1631. in 12. veranftaltet bat, ift durch viele Drucfehler entftelle, und fehlt ihr überdieß eine Uebersehung des Pfalms Milerère &c. mit einem Befange auf ben gefreutigten Chrifinm, welche benben Grade querft ju Madrid 1618., bernach 1727. und endlich ju Balencia 1737. 8. gedruckt find. Die vollständigke und beste Ausgabe bat Den Gregorio Mayans y Siscar veranstaltet, unter bem Titel: Obras propias i Traducciones de Latin, Griego i Toscano con la Parafrasi de algunos Salmos i Capitulos de Job. Su Autor El P. M. Fr. Luis de L'eon. Tercera Impression mevamente añadida. En Valencia, Iof. Thom. Lucas. 1761. 8. Bey diefer Ausgabe befindet fic eine von Don Gregorio Mayand verfertigte Lebens.

und den Bembo; die Uebersetzungen, die er von eis nigen Büchern der heiligen Schrift verfertigt hat, sind nicht weniger beträchtlich.

Den zween Brüdern von Argensola e) gehört die nächste Stelle neben dem P. Luis de Leon und der

benebeschreibung bes P. Luis de Leon. Dem empfiehlt fie fich burch bie Richtigfeit und Schonbeit bes Drucks. Der P. Luis de Leon bat seine Bedichte felbft in brev Bucher abgetheilt, bavon bas erfte seine eignen Gebichte enthalt, barunter vortref= liche Stacken find. Im zwepten feben feine Ueber. fegungen aus lateivischen, griechischen und italieni= fcben Dichtern, nemlich Virgils Eclogen, Diele D. ben vom Soraz, Pindars erfte Dbe, eine Elegie bes Tibulle, einige Studen aus bem Petrarea, Bem. bo, und Cafa, und endlich Virgils erffes Buch Das dritte Buch begreift Ueberse= vom Landbau. Bungen von 21 Pfalmen, 13 Capiteln Des Buchs Siob, bes letten Capitels ber Spruchwörter Calomons, und ein Lied auf ben gefrentigten Chriffum. Mile diefe Ueberfegungen find aufferorbentlich fchon, und tonnen nicht nur als Dufter guter Ueberfeguns gen, sondern auch als vortrefliche Gedichte angeseben werder. Auffer der angeführten Lebensbefchreis bung, die den berühmten D. Greg. Mayans jum Betfaffer bat, tan man auch noch feben, was Don Vic. Antonto in S. Bibl. Hisp. nov. B. II. E. 36. n. f. vom Luis de Leon sagt. (D.)

Dicker, waren zu Balbastro, im Königreiche Astagonien gebohren. Ihr Geschlechtsname war Leonardo, und sie stammten aus einer Familie die, ses Namens aus Ravenna in Italien ab. Der als were Bruder Lupercio Leonardo de Argensola kubirte zu Baragoza, von da begab er sich nach Mastib. Er ward Cammerjunter ben dem Cardinal

**D** 4

XI

der Ruhm, daß sie die spanischen Geraze sind. Denn

Albert von Desterreich Erzbischofe von Tolcho, und hernach Sestetar ber ber Kaiserin Maria von De-Rerreich, welche in dem Rlofter ber Barfuffer granciscaner Ronnen ju Madrid gestorben ift. Det Ronig Philipp der zwepte und die Stande in Aragonien ernannten ibn jum Gefchichtschreiber biefes Rinigreichs. Er batte ju Erfällung diefes Endzwecks viele Camminngen gemacht, um die Jahrbucher bes Zurita fortinfegen, als er auf Befehl bes Ronigs Philipp des dritten, den Grafen von Lemos Does Dedro Sernando de Castro, welcher Bicetonig von Reapel ward, als Kriegssecretar babin begleisen mußte. Er lebte nur noch wenige Jahre bernach, benn 1613, ober 14. farb er frubjeitig ju Reapel. Man bat nichts, als feine Gedichte von ibm, deren Ausgabe ich bernach anfilhre. Er ift einer der vortreffichften Dichter, den die Spanier haben. Sein Bruder fiebe ibm auch als Dichter unmittels bar jur Seite, der ein eben fo groffer Dichter mar, und ibn vielleicht noch übertrift. Diefer biel Bartholome Leonardo de Argensola. Er war mosenter ber vorbin ermähnten Raiserin Maria von Defterreich, Chorbert ben ber Metropolitan Rirche ju Baragoja, und Rettor ju Villabermofa. folgte feinem Bruter in bem Umte eines Gefdictschreibers von Aragonien, wozu er von dem Könige und ben Standen des Konigreichs Aragonien besteht ward. Man hat von ihm eine Fortsetzung von ben Jahrbuchern bes Burita welche abet nur vier Jabre von der Regierung bes Raifers Carl bes finften enthält, welche unter folgendem Titel gedruckt ift: Primera Parte de los Anales de Aragon. que profigue los del Secretario Geronimo Zurita desde el año de MDXVI. del nacimiento de Nuestro Redemtor. en Zaragoza 1630. fol. Man bat ausser: bem noch eine Geschichte von ber Eroberung ber De-Inccia

Denn man muß bekennen, daß seit ihnen Spanien nie wieder zween so vortrefliche Dichter gehabt hat.

Bons

luccischen Inseln: Conquiste de las Islas Molucas. en Madrid 1609. fol. Seine Bedichte find nebft feis nes Brubers Gedichten jufammengebruckt. Aufgabe bat nach bender Tode Lupercio's Sobn Den Gabriel Leonardo de Albion y Argensola veranstaltet. Der Titel ift: Rimas de Lupercio, i del Dotor Bartolomé Leonardo de Argensola, en Zaragoza, en el Hospital Real i General de puestra Señora de Gracia, Año 1634. 4. VHc. 2111conio fagt von diefen bepben Dichtern, bag fie alles Lob übertrafen, und in Unsebung bes Benieß, der Reinigkeit, Zierlichkeit und Starte ber Sprade, ber groffen mit Beschmad verbundenen Belebrs famifeit ihres gleichen nicht batten, und daß fie alles was in den samtlichen tateinischen Dichtern volltommnes und schones ware, ihren Landsleuten mits getheilt batten. Go übertrieben diefes Lob vielleicht einigen klingt, wird boch ein jeder, der fle kennt, und gelefen bat, gesteben, daß sie es verdienen. Ihre Gedichte enthalten Dden, Lieder, Sonette, Tercetos, Redondillas und einige kleinere Gedichte, darunter auch einige febr feine Sinngebichte find. Die Uebersettingen von Sorazens Oben find aufferordentlich icon. Die Sammlung ihrer Berte, Die nur einmal gebruckt ift, ift febr felten, man ermartet jest eine neue Ausgabe bavon. Bom Lupercio de Argensola s. D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. II. S. 58 und 59. und vom Bartholome' de Ar. gensola B. I. S. 153 und 154. Baillet in s. Juge-tnens des Savans etc. B. V. S. 224. hat auch etc was von ihnen gesagt, das er aus dem Antonio genommen bat, den er nicht einmal recht bat abfcreiben können. (D.)

Gonzalo Perez u) zeigte ein eben so großes dichterkspes Genie in seiner Uebersestung der Odysses des Homers, in welcher die Stärke des Origisnals fast gar nichts verliert. Auch der berühmte Erze blschof

n) Gonzalo Pèrez aus Monreal einem in dem Marquifate von Sariza in Aragonien gelegenem Orte gebartig, war ber Vater bes so berühmten als ungläcklichen Staatssecretars bey Philipp IL Antonia Perez-Andere glauben, das diefer lettere des Gonzalo Reffe gemesen sep. Er selbst war ben Philipp II. Abon zu Ledzeiten Carls des fünften in Diensten, und wutde nachber erfter Staatssecretat, und von 1563. an in ben geheimften Geschäften gebraucht. Philipp der zwehte zeigte febr viel Dochachtung für ihn, belounte ibn abet nicht fo wie er es ju verdienen glaubte, deswegen er des Dienstes überbrüßig ward. Er wünschte sehr Cardinal ju werben, und der Nabst fichien auch willig ibm diefe Burde ju verleuben, allein ber Ronig, ber ihn ben fich behalten wollte, verhindette es. So sehr Gonzalo den Dienst zu verlassen sich sehnte, hatte er boch wegen seines Sohns Antonio, deffen Beforberung er munichte, Gebult, und ertrug feinen Verdruß. Gonzalo farb in einem boben Alter. Ich habe aber weber fein Ges burts = noch Sterbejahr finden tonnen. Er mar ein Mann von aufferordentlichen gabigkeiten, und große Starte in der Griedischen und Lateinischen Litera. Bon seinem bichterischen Genie giebt feine vortrefliche Uebersetung in Verfen, von der Douffee, einen ibm rabmlichen Beweiß. Man bat davon folgende Ausgaben: La Odissea de Homero por Gonzalo Perez. en Amberes 1553. 12. und ebendafelbst 1562. In g. D Vic. Antonio Bibl. Hisp. nav. S. I. S. 427. giebt eine febr furze Radricht von ibm. (D.) x) Dies

bischof von Tarragona Amonio Agustin x) hat und eine Probe seines zur Dichtkunst aufgelegten Ge nied gegeben. Von ihm ist die britte und Vierte Di exave in dem Gedichte de la Fuence de Alcover, wels ches

x) Diefer berahmte Spanier ift ben Gelehrten betannt genug. Er mar ben 6. Febr. 1517. ju Baragoja, ber Dauptstadt bes Ronigreichs Aragonien gebobren, in meldem Reiche fein Bater gleiches Mamens, Die Bur-De eines Vicetanziers befleibere, welches damals bie nachste nach ber Königlichen mar. D. Antonio 26auftin, von bem bier bie Rede ift, that fic durch feine ausgebreitete Gelehrfamteit, und groffen Ka-Digfeiten fo bervor, bag er zu ansehnlichen Ehrenfellen gelangte. Er ward Audicor di Ruota in Rom, pabstlicher Legat, Bischof zu Alifre im Ronigreich Reapel, Bifcof ju Leriba, und endlich Ergbifchofju . Zarragona, moselbst er den letten May 1568. farb. Seine vielen Schriften Daben ibn beremigt, unter welchen feine Bucher aber bas Canonische Reche, und seine Gefprache über die Mangen vorzüglich find. Sein Leben findet man ziemlich uniffandlich in Don Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 76. am als lerbesten und vollständigsten in folgendem Werte: Vida de D. Antonio Agustin Arzobispo de Tarra-gona. La escrivia D. Gregorio Mayans i Siscar, en Madrid Juan de Zuniga, ano 1734. 4. welches Mayans des Don Antonio Agustin's Dialogos de las Armas i Linages de la Nobleza de Espana, Die ebendaselbff in eben bem Jahre beraus. tamen, bevgefügt bat. Dit den zwo Stanzen, die D. Antonio Agustin verfertiget, bat es folgende Bewandnif. Rabe ben einem in feinem Ergbifthum gelegenen und ibm geborigen Landgute, bas Alcoverbieg, befand sich an einem Felsen eine sebe angeneh-me Quelle, die dem D. Agustin so reizend schien, daß er zwo Octaven durauf werfereigte; Diefe gaber dem Ses

ches Philipp Mey y) geschrieben, und 1586. zus gleich mit seiner Uebersetzung der ersten sieben Bücher von Ovids Verwandlungen, herausgegeben hat. Ein

Selipe Mey, ben er bamals in seinem Hause als seinen Buchdrucker bep sich batte, sie weiter sortzuses zen und ein Gedicht daraus zu machen, welches auch dieser that, und sein Gedicht de la Fuente de Alcover verfertigte, in welchem die Stanzen des Agustin die dritte und vierte sind. Philipp Mey erzählt dieses umständlich in der an Don Kamon Ladron gerichteten Zueignungsschrift seiner Uebersehung der Berwandlungen des Ovids, denen er dieses Gedicht bengesügt hatte. s. Don Gregorio Mayans Vida de D. Ant. Agustin. S. 101. und 217. Don Me. Amonto Bibl. Hisp. nov. B. II. S. 204. nennt den Ort, wo diese Quelle war, Alcevez, welches aber

unrichtig ist. (D.)

y) Philipp Mey, war ein Sohn von Thomas Mey, einem berühmten Budbrucker, ber aus ben Rieberlanden war, und fich ju Batencia niebergelaffen batte. Daselbft mard Philipp gebobren, erlernte von feinem Vater feine Runft, legte fich aber jugleich auf Die Wiffenschaften und auf Die Dichtkunft, fo bag er bald einer ber gelehrteffen Buchdrucker marb. Rach feines Vaters Tode verließ er fein Baterland, und gieng nach Larragona, wo er bem Erzbischofe Don Amsonio Agustin bekannt ward, der ihn in sein Baus nahm; we er eine Buchbruckeren batte, in melder verschiedene Bucher gebruckt And. Philipp Mey beforgte dieselbe, und feste fein Studiren fort. 2118 1586. der Erzbischof gestorben war, gieng er wieber nad Balencia jurud, und verlegte dabin feine Buchdruckeren Ceiner Gelebrfamkeit wegen. ward er Prosessor der Prosodie (Cathedratico de Profodia ) besgleichen auch ber Briechischen Sprache und der Redekunft auf dasiger Universität. Im Jahr 1594Sin Werk, welches mit des Sigler z) seinem um den Vorzug streitet, und es vielleicht in der Genauigs keit und Schönheit noch übertrift.

Die

1594. gab et eine turge Anweisung zur Arosobie beraus, welche in folgenden Beiten 1651. durch eine Berordnung als ein Lehrbuch eingeführt ward. Das Jahr, in welchem er gestorben ift, weiß man nicht gewiß, es scheint aber, baß er 1611. noch gelebt bat, benn in diefem Jahre ift feine Umweisung jur Griedischen Sprache berausgekommen. Seine Berte sind folgende: Del Metamorfoseos de Ovidio en otava Rima traducido por Felipe Mey siete libros, con otras cosas del mismo. Con licencia. en Tarragona, por Felipe Mey, 1586. 8. Die benben erften Bacher find febr frep überfest, und mehr eine Barapbrase, so wie des Grafen von Anguillara Kalienische Ueberfetzung von Ovide Verwandlungen; Die übrigen Bucher find genauer nach bein Deiginal überfest. Diefe Ueberfesung, melde in acht. zeiligen Stropben verfertigt ift. verdient vielen Bep-Unter den bengefügten Gedichten findet fich bas de la Fuente de Alcover. Man bat auffer dem von ibm: Prosodia, id est: de Ratione quantitatis Syllabarum, de pedibus, Carminum generibus et de accentibus, Epitome. Valentiae, 1594. 8. den Anmerkungen des Jacob Roca ebendas. 1641. und 1645. 8. Endlich Tirocinium linguae Graecae ex Institutionibus Grammaticis P Joh. Nunnesii, collectum a Philippo Mey, Valentiae, 1611. 8. Bon dem Berthe feiner Schriften f. Specimen Bibliothecae Hispano-Majansianae (Hannou. 1753.) C. 86. und 134. Sein Leben beschreiben febr furg Don Mic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. II. @ 202. Robriguez Biblioteca Valentina S. 122. Zimeno Escritores del Reyno de Valencia, Ib I. @ 249 (D.)

2) Bon diefer Uebersettung wird unten Abrh. IV. Ab. schu. 4. etwas gesagt werben. (D.)

2) Don

Die wehre Poesse, welche damals ihre völlige Döhe erreicht hatte, sieng gegen das Ende dieses Jahrhunderts, wieder an zu finken; die Lestern, wels de noch in etwas den guten Geschmack erhielten, was ren der Graf von Redolledo, Vicente Espinel, Den Luis de Illoa, Pedro de Espinosa, Don Francisco Quevedo, Don Juan de Xauregui, Cristoval de Mesa, und einige andere, deren Sedichte nicht alle mit gleicher Richtigkeit geschrieben sind, da in einigen derselben, der verderbte Geschmack, der in der castilianischen Poesse zu herrschen ansieng, nur gar zu sehr hervorleuchtet.

Die besten Gedichte des Grasen von Revolles do a) sind seine Selva Sagrada, la Constancia vi-Aoriosa, los Trenos, und sein Idilio Sacro. Vom Espis

2) Don Bernardino Graf von Revolledo, Herr ju Mrian, Ritter bes Orbens von Santiago, fammte aus einer vornehmen Familie in Leon ber. Er that fic im Kriege hervor, und war im drevßigjabrigen Kriege oberster Befehlshaber der spanischen Tpuppen, die in den Pfalz standen. Rach dem Frieden ward er als fpanifder Gefanbter nach Dannemart geschicht, wo er von 1649, bis 1661, blieb. Rach seiner Zurudfunft mard er Bepfiger des Kriegerathe in Dabrib. Sein Geburts, und Todesjahr finde ich nicht. Dieser Berr war sehr gelehrt, und ein vortreslicher Die meiften seiner Gedichte bat er mabrend seiner Gesandschaft in Dannemark geschrieben. Sie find folgende: Selva militar y politica al Rey de Bohemia y de Ungria En Colonia Agrip. 1652. Eine Urt von Lehrgedichte über bie Rriegs : und-Staatskunft, ift das weniger vorzügliche feiner Gebichte. Selvas Danicas del Conde Don Bernardino \_de

**Espinel** b) haben wir einige gute Lieber, und die Uebersestung von Sorazons Dichtkunst, welche von treslich ist. Einige Sonette, Lieber, und Satyren

> de Rebolledo Señor de Tryan. En Copenhagen, 1655. 4. Ein bistorisches und genealogisches Gebicht, von ber Geschichte und Folge ber Ronige von Dannemart; et bat boch einige febr schone Stellen. La Constancia victoriosa Ecloga Sagra, y los Trenos. en Colonia 1655. 4. Ift eine poetische Umschreibung des Buchs hiob, und der Rlaglieder Jeremia. Bepbe find schon. Selva Sagrada. en Colonia Agrip. 1057. Eine portresiche Paraphrase in Berfen, der sammelichen Pfalmen, Ocios del Conde de Rebolledo que da à luz el Licenciado Isdro Florez de Laviada, en Amberes, 1661. 4. Diese Sammlung der Gedichte des Gr. von Rebols ledo ift der Konigin von Dannemart Sophia Umalia jugeeignet, und in 5. Theile getheilt. Rimas facras del Conde de Rebolledo ada Edicion. En Amberes 1661. 4. Tic. Antonio Bibl. Hisp. nov. -S. I. G. 1.70. hat wenig von ibm, und die Nachricht, Die er pon des Grafen von Rebolledo Gebichten glebt, ift unvollständig und unrichtig. (D.)

b) Dicente de Espinel von Ronda einer Stadt im Ronigreiche Granada an der Gränze von Andgluzia gebürtig, und Königlicher Capellan in dem Hospitale zu Radrid. Er liebte die Poesse und die Russt, und hatte in bewden eine große Stärke. Bepde hat er auch durch Ersindungen bereichert, und sich das durch berühmt gemacht. Auf der Gnitarre oder Cyster sührte er die fünste Saite ein. In seinen Sestichten bediente er sich zuerst der Strophen, die aus zehn kurzen achtsubigen Versen bestehen, die man ihm zu Ehren-Espinelas nannte, die aber jeso unter dem Namen Decimas belannter sind. Es wird ihm zwer die Ehre dieser Ersindung stretig gemacht, wovon

von D. Luis de Ulloa c) verdienen hochgeschäßt zu werden, wie auch die Fabula del Xenil vom Pedro

wovon weiter unten in der folgenden zeen Abtheilung wird gesagt werben. Er farb 1634. in feinem neun-Die Gedichte, die man von ibm bat, zigsten Jahre. find Berte feiner Jugend, es find beren nicht viele, allein fle find fo fcbon, bag et fonderlich wegen feiner Lieber eine anschnliche Stelle unter den beften Manischen Dichtern verbient. Sie find mit feiner Neverseyung pon Sorazens Dichefunst, welche sebe gut ift, unter folgendem Titel gedruckt: Arte Poetica Española, y varias Rimas por Vicente de Espimèl. en Madrid, Luis Sanchez, 1591. 8. In seinem Alter hat er einen artigen Roman in Profa gefcbrieben: Relaciones de la Vida del Escudero Marco de Obregon. Barcelona 1618. 4. und en Madrid 1657. 8. J. D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. II. 6. **261.** (D.)

e) Don Luis de Illoa war zu Toro einer Stadt im Ronigreiche Leon, aus einem vornehmen Gefchlechte, gebohren. Er lebte an dem hofe bes Ronigs Phiilm IV. und that fich unter den wißigen Dichtern, die bamals an demfelben fich aufhielten, gang befonders und rabmlich bervor. Man muß ibn unter bie beften Dichter rechnen. Seine Sonette, welche fonberlich in Spanien geschäft werben, verbienen unter die besten gezählt zu werden. Die meisten das von find scherzhaft, ju welcher Dichtungsart er vorjuglich aufgelegt ju feyn fcbien, allein auch in ernft. baften Bedichten verdient er febr viel Bepfall. war nach dem Jahre 1655, noch am keben, und scheint wahrscheinlich 1674. mit Tode abgegangen zu Seine Bedichte bat nach leinem Ableben fein Cobn D. Juan de Illioa unter folgendem Titel ans Licht gestellt: Obras de D. Luis de Ulloa Percira, profas y Versos en Madrid 1674. 4. Dieses ist die imote

de Cspinosa d), welche in den Plores de Poetas ilustres steht, die er herausgegeben hat.

Don .

smote Ausgabe seiner Werke, in welchem Jahre die erste erschienen ist, habe ich nicht sinden konnen. In dieser Sammlung besinden sich vortressiche Gedichte, worunter seine Paraphrase der 7. Buspsalmen nicht das schlechteste ist Seine prosaischen Schristen sind: Fiestas que se celebraron en Madrid al Nackmiento de D. kelipe Prospero Principe de Asturias, und eine Apologia por los Congregantes, die sich bepbe durch eine gute Schreibart empsehlen. s. Don 71. Unconto Bibl. Hisp. nov. B. II. S. 56. Bailett Jugemens des Savans &c. B.V. S. 215., der den lächerlichen Fehler begeht, daß er ihm den Zusnamen de Tauro giebt, weit er Taurensis beym Anstonio gesunden hat, welches aber seinen Geburtse

ort Torc anzeigt. (D).

d) Pedro de Bepinosa ju Antequera, einer Stadt in Andalupia, gebobren. Seiner Belebrfamteit und Talente megen tam er in die Dienste bes D. Mamuel Alonso Perez de Guzman el Bueno Hers zogs von Medina Gidonia, bep dem er die Stelle eines Capellans befleibete. Racher ward er auch Reftor ben bem Collegio des b. Ildephonfo ju San Lucar de Barrameda. Das Jahr feiner Geburt und feines Abtebens babe ich nirgends antreffen tonnen. Bon feinem vortreflichen poetifchen Genie zeigen feis ne Gedichte, besonders das auf dem Fluß Zenil im . Königreiche Granada, worinnen man eine lebhafte und dichterifche Einbildungsfraft, und eine febr barmonische Berffication findet. Seine Gedichte bat er in-einer Sammtung, die er von ausertesepen Gebichten berühmter Dichter feiner Beit gemacht bat, eingerückt; fle fabrt ben Titel: Primera Parte de las Plores de Poetas ilustres de España, dividida en dos Libros. Ordenada por Pedro de Espinosa. en Valladolid, Año 1605. 4. Diefe Sammlung, mels DE

Don Francisco de Quevedo e) hat viel ges. schrieben, darunter sich auch viel Gutes sindet; inde

the sehr schime Sedichte enthält, scheint er in seiner Jugend gemacht zu haben. Man hat verschiedene Schriften in Prosa von ihm, welche ausser seinem Elogio al Retrato del Excellentissimo Senor D. Manuel Alonso Perez' de Gusman el Bueno Duque de Medina Sidonia, Malaga 1625. 8. alle geistlichen Inhalts sind. s. D. Vic. Autonio Bibl, Hisp. nov.

B. II. G. 151. (D.)

e) Don Francisco de Quevedo Villegas, Aitter bes Ordens von Santiago, und herr von la Torre de Juan Abab, einem in der Gegend von Mancha gelegenen Orte, ward zu Madeib 1570. gebobren. Sein Vater Debro Gomez de Quevedo mar Secretar ben ber Rapferin Maria, und bernach ben bes Konigs Philipp II. Gemablin Atma, Er Auditte ju Alcala de Benares Die griechische und lateinische, und bernach die bebraifche Sprache besgleichen die Theologie, Debicin und Philosophie; allein teine Diefer Biffenschaften wollte er zu feiner Sauptbefdaf. tigung machen. Durd ben Umgang, ben ibm feine Talente mit groffen leuten verschaften, erwarb er fich eine groffe Renntnif ber Belt, und ber Geschäfte. Er legte biervon viel Beweise ab, da er ben verschiebenen, die damale in Italien commandiren, in Gelbaften gebraucht ward. Insbefondere leiftete er Don Pedro Giron Serzoge von Offina, Vicekönige von Reapolis, in ben wichtigften Beschäften, die er ihm anvertrauer batte, groffe Dienste. Radbem er verschiedene Jabre in Beschäften auffer feinem Baterlande, und auf Reifen burd Reanfreich, durch Italien, den größten Theil von Deutschland, und durch gang Spanien, jugebracht batte, mablte er Madrid zum Orte seines Aufenthalts, und wollte fic in Rube dem Studieren widmen. Biele Biderwartigfeiten, die er wahrend der Beit, da er in Gefoafbesondere die Gedichte, die er unter dem angenommes nen Namen des Baccalaureus Francisco de la Torre hers

schäften gebraucht ward, erfahren batte, und insbefondere ein drepjabriges bartes Befangnig, in melchem er als ein Freund des Serzogs von Offuna batte leiden muffen, batten ibn von ber mit Sofvienften vertnüpften Gefabr fo lebhaft überzeugt. Daß er nd berfelben nie wieder ausjufegen befchlog, baber wollte er auch nie die ihm vom Konige Philipp IV. angetragene Secretarftelle murtlich antreten, fonbern begnägte fic blos mit ber Ebre Diefes Titels. Im Jahre 1634. permablte er fich mit Dofia Reperanza de Aragon y la Cabra, die aus einem vornehmen Geschlechte, und eine Schweffer bes befannten Bernardo de la Cabra, Bischofs von Albaras gin mar. Der Tod enerig ibm bald biefe gartlichge-- liebte Gemablin, und er entfernte fich nun noch mehr von der Welt als bisber, und theilte feine Zeit eine sig unter die Rusen, und einige wenige vertraute Preunde. Er war icon ziemlich aft, als ein fatprifches Gebicht von ibm, in welchem er bie bamalige Regierung mit febr vieler Frevbeit gefdilbert, und Die Fehler derfetben aufgedect batte, ibm die Ungnade des Ranigs, und fonderlich bie Verfolgung des erften Ministers, jujog. Er mußte einige Jahre in ber Stadt Leon in einem barten Gefangniffe gubringen. Er etrug biefe Bibermartigfeit mit vieler Standbaftigteit. Rach feiner Befrepung gieng er, weil er von Mabrid und vom hofe verbannt war, auf sein Solog, la Torre de Juan Abad, um den Mest seiner Tage baselbst zuzubringen. Befdwar in Der Bruft, meldes feit feiner Gefangenschaft bev ibm entstanden war, notbigte ibn, fich nach Billanuepa be los Infantes ju begeben, um fic dafelbft beilen ju laffen. Er farb aber an diefer Rrantheit den 8. Ceptember 1647 mit ber Belaffens beit eines Christen und Philosophen. Er war ein

herausgegeben hatz seine Uebersetzungen vom Eplecter,

Mann von groffem Genie und einer weitläuftigen - Gelehrsamkeit. Bey ben Spaniern fieht er noch beute ju Tage in groffer Uchtung, und fie fcagen feine prosaischen Schriften nicht weniger boch als feis Seine samtlichen Werte find vielmas forobl einzeln als jusammen gedruckt. Das Bergeichs niß ber einzelnen berausgetommenen Studen finbet Die besten Ausgaben feiner man berm Antonio. sämtlichen Werte sind: Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas, en Brusselas, Francisco Foppens 1660. 4. 3 Bande, ebendaselbst 1670. und bernach zu Untwerven, in eben dem Jahre in vier Bans ben, davon der vierte einige nach seinem Tobe berausgekommenen Studen enthale. Man bat auch eis ne ju Madrid 1736. in 6 Quartbanden berausgetommene Ausgabe bavon. Seine profaischen Schrif. ten theilt man in geistliche, bistorische, politische, moralifde, fatyrifde und fcberghafte ein. Unter ben biftorifch politischen find einige febr porgaglich. Den meiften Bepfall unter feinen profaifden Schriften baben die fatprifchen und fcbergbaften erhalten. berricht barinuen ein feiner Wis und eine vortrefliche Laune. - Dergleichen find die Historia y Vida del gran Tacaño, die oft gebruckt, und auch unter dem Titel L'aventurier Buscon -- ju Lyon 1644. 8. franzossch übersett worden ist, Las Sueños oder Visiones, die frangofisch, deutsch und italienisch übersett Seine poetischen Schriften bat querft Don Joseph Conzalez de Salas unter dem Titel Parnaso Español y Musas Castellanas de Don Francisco de Quevedo Villegas, ju Madrid 1648 und eben-Dafelbft 1650. 4. aus Licht gestelle, jeder Dichtungs. art woraus fie besteben, eine kleine Abbandlung vorgefest, und am Rande einige erläuternde Unmerfuns gen bepgefügt. Sie machen auch ben britten Ibeil ber ju Bruffel und Antwerpen berausgefommenen Berte

ree, und vom Phocylides, und einige Sathren und Lieder.

Die

Werke bes Quevedo aus. Gonzalez de Salas hat / Diefe Bebichte unter gewiffe Claffen gebracht, Die mit bem Ramen der Dufen bezeichnet findig. B. Clio, entbalt Lodgedichte auf Prinzen und berühmte Leute, Polybymnia, moralische Gedichte, Melpomene, Leis ben, und Trauergedichte u. f. w. Die erfte Samm. lung enthalt aber nur feche Dufen, und nicht mebs rere finden sich in der Sammlung seiner Werte. Antonio und der ihm ausschreibende Baillet. und mehrere, glauben, daß der Jod des Gonzalez de Salas Die Ausgabe ber letten drep Mufen verbinbert babe. Allein fe find unter bem Litel: Las Tres ultimas Musas Castellanas, Segunda Cumbre del Parnaso Español, de Don Francisco de Quevedo Villegas. en Madrid, 1670. und en Brusselas 1671. 4. gedruckt, und machen ben vierten Theil ber porbin angegebenen Ausgabe aus. Quevedo's Gedich. te besteben aus Sonetten, Dben, Liedern, Ibullen, Romangen von allerlep Gattung, Satyren und vie-Ien andern Arten fleiner Gedichte, und ben Ueberfes gungen vom Phocylides und Epictet. Sie find amar nicht alle von gleicher Schonheit, allein bie mehresten barunter verdienen viel Berfall, und jei. gen bas Benie bes Berfaffers. Buweilen ift er in feis nen icherghaften Bedichten, die fonft unter feine be-Ren geboren, etwas ju wißig; und juweilen fallt er auch ob gleich nicht so grob wie andre, in die Feb. ler seines Zeitalters. Quevedo bat noch eine fleine Sammlung von Gebichten beraufgegeben, welche er für die Boesien des Baccalaureus de la Corre, der noch vor bem Bofcan gelebt bat, bat ausgeben mollen; man weiß aber, bag fie von ibm felbft find. Diese Gebichte baben ben Titel; Ohras del Bachiller Francisco de la Torre, Dàlas à la impression Don Francisco de Quevedo Villegas. En Madrid 93 3 en

Die Uebersetzung des Lucans vom Kauregnst f) ist schön, und verdiente verbessert wieder aufgelegt

en la Imprenta del Reyno. Año de 1631. à costa de Domingo Gonçalez in 16mo. Sie sind sehr seisent en, und enthalten unter andern einige ganz vortressiche Oden mit einem wahren pindarischen Schwunse, und Eclogen, welche unter den besten eine Scelsie verdienen. Bon Quevedo's Leben und Schristen sin solgendem Werte ziemlich gute Rachrichten: Vida de Don Francisco de Quevedo Villegas por Don Pablo Antonio de Tarsia, en Madrid, Pablo de Val, 1663. 8. Son ihm bandeln auch D. Vie. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 352 B. II. S. 658. Baillet Jugemens des Sçavans &c. B. V. S. 204. (D.)

f) Don Juan de Xauregui stammte aus einem pornehmen abelichen Geichlechte in Bifcapa, und marb ju Gevilla am Ende bes fechszebnten Jahrhunderts gebobren Sein ibm von der Ratur verliebenes vortrefliches Benie, bilbete er febr frabjeitig burd Gendiren aus. Die Poesse und Mableren marendeine Lieblingsbeschäftigungen; in bepben bat er eine vorpiglice Stärke erreicht. Er gebort mit unter die besten Dichter ber Spanier, sonderlich mar er in ber epischen und lyrischen Pocffe vortreflich. Seine bramatifden Studen, in welchen er eine eigne Manier und einen besondern Etpl batte, fanden teinen Benfall Damals waren Don Luis de Gongora und D. Francisco de Quevedo die Dichter, die fich ben ben Spaniern, beyde burch eine eigene Manier, am berühmteften gemacht batten. Bepber Rubm erregte bep ibm einen Bettenfer, ihnen biefen Rubm ftreitig ju machen. Gegen beube, sonberlich gegen den legign, ichrich er einige bittere Saturen. Mableren übte er nicht als eine Profesion, fonbern au feinem Bergnagen, und für feine Freunde.

312 werden. Noch besser ist die, welche er vom As 332 inta des Casso geliesert hat, diese bepden Ueberses Huns

bat fich auch bierinnen einen febr groffen Rubm ermorben. Als einst ein Stack von ihm auf dem Theater ju Madrid vorgestellt mard, aber fo febr mig. fel, daß es ausgepfiffen murbe rief einer im Dars terre: Wenn Zauregut haben will, daß feine Luftspiele gefallen sollen, muß er sie mablen. Er starb um bas Jahr 1650. ju Dadrib. Seine Gebichte find folgende: Rimas --- por D. Juan Xauregui, en Sevilla, Francisco de Lyra, 1618. 4. Diese Gamm. lung enthalt vermischte Gedichte von verschiedener Gattung, und darunter einige portreffiche Oben und Lieber, aufferbem befindet fic baben die schone Ueberfetung von Caffo's Aminta: El Aminta, Comedia Pastoril de Torquato Tasso. Sie wird mit Recht für die beste Uebersetung gehalten, die die Spanier von italienifden Dichtern baben; viele einfichtsvolle Renner gieben fie in vielen Stellen bem Driginal vov. El Orfeo, en Octavas por Don Fuan de Xauregui, en Madrid, Juan Gonzalez, 1624. Dief Gebicht, in welchem er die gabel vom Orpheus febr bichterisch erzählt, gebort nicht, wie einige, die es nicht gesehen haben, dafür balten, unter bie epischen, es verdient aber einen ansehnlichen Blag unter den ergablenden Gedichten ber Spanier. Antonio schreibt ein Gebicht Orfeo dem Juan Derez de Montalvan, oder vielmehr dem Lope de Dega ju, es ift aber eben biefes Bebicht des Kauregui. Es febt auch etwas verandert unter ben Berken bes D. Agustin be Salazar, bem es aber gleich. falls nicht gebort. Lucano Español, en Octavas por D. Juan de Xauregui, en Madrid, 1684. 4. D. Vie. Antonio giebt dieses Gedicht als ungebruckt an, und meldet davon, bag es in den ban-Den ber Erecutoren feines Teftaments befindlich mare. Es ift aber erft, nachdem Anconio's Bibliochek

Hungen, nebst den übrigen Poesien dieses Dichters;, gehoren unter die besten Werke dieser Zeit.

Obgleich Christoval de Mesa g) einen so großen Lehrmeister, als Torquato Tasso war, gehabt hatte, mit dem er sünf Jahr zu Rom umgegangen war, konnte er doch nicht alles dasjenige leisten, was die Spopee erfordert. Indessen süch unter seinen Poesien einige sehr gute, als die Fabel vom Mare

berausgekommen, auch ans Licht getreten. An biefe Uebersetzung von Lucans Pharsalia, bar Xauregut gwar nicht bie litte Sand legen tonnen, indem er darüber geftorben, und fie erft nach feinem Tode gebruckt worben ift; allein ohngeachtet verschiedener Stellen, die ber Feile bedürfen, ift fie noch immer eine ber besten Uebersetzungen vom Lucan, und wenigstens beffer, als Brebeufe fraudissche. Seine profailden Schriften find mehrentbeile fatprifch. curso contra el hablar culto y obscuro. En Madrid 1628. ift gegen den befannten D. Luis de Gongos ra, der damals durch feine dunfle und affectirte Gprade den Geschmact verberbte. La Comedia del Retraido. en Madrid, 1634 Eine bittete und beissende Schrift gegen ein kleines Werk, das D. Francisco de Quevedo unter dem Titel: La Cuna y la Sepultura, doctrina para morir, ju Mabrid in ebendemfelben Jahre berausgegeben batte. Gegen eben biefen Quevedo hat er noch einige kleine Satyren geschrieben. Endlich bat man auch vom D. Zauregut eine Vertheidigungsschrift für die Mableren: Por el Arte de la Pintura --- en Madrid 1633. 4. Rurze Radrichten findet man beym Don Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 612. (D.)

g) Christoval de Mesa war aus Zafra, einer Stadt in Extremadura gebürtig. Das Jahr seiner Geburt und Plarcissts ans dem Ovid übersetzt, die Ueberses Hung der Ode aus dem Sotaz Bestus ille; Die Ans weisung zur Dichtkunst in Versen, und einige Schäfergedichte.

Dieses dritte Zeitalter war das goldene Alter der castillanischen Poesse, in welchem auch die regelmäßis ge Dichtkunst nach dem Grade der Vollkommenheit, welchen die übrigen Künste erreicht hatten, nothwens big

und feines Todes ift nicht bekannt. Er lebte im fechzehnten Jahrhunderte, und noch einige Zeit nach bem Unfange des flebengebiten. Er ergablt von fic feldft, daß er mit dem Corquato Casso, mabrend feines Aufenthalts in Italien, fünf Jahre lang sehr vertraut umgegangen ift. Man fan ihn zwar nicht unter die Dichter vom allererften Rauge fegen, boch muß man gefteben, baß es ibm an Genie nicht gefehlt Seine epischen Gedichte baben gwar ibre Feb. ler, aber auch murtliche Schonbeiten. Wegen ber Berfification in allen feinen Bedichten gebort er unter bie guten Dichter biefer Beit, und die Sprace ift von bem bamals icon eingeriffenen Berberben noch frey. Man bat verschiedene Gedichte von ibm, barunter bas berühmtefte bas ift, in welchem er ben berühmten Sieg befingt, ben Alphonfus ber achte, Ronig von Castilien, in den Ebenen von Tolosa gegen die Mauren erfochten bat. Las Navas de Tolosa Poema heroico de Christoval de Mesa. En Madrid, P. Madrigal. 1594. 12. und ebendaselbst, bev Alphons. Martin 1598. 8. La Restauracion de España --- Madrid Juan Caesta, 1607: 4. an den Ronig Philipp III. gerichtete epifche Gedicht auf die Befrepung Spaniens pon ben Mauren, beftebt aus gebn Budern ober Befangen, und ift wie das vorige, bem es aber nicht gleich tommt, in achtbig blühen mußte. Die gründlichen Mittel, deren sich die Nation bedient hatte, diesen guten Seschmack zu erlangen, mußten auch vortheilhaste Würkungen hervorbringen. Man las die besten Muster der Griechen und Römer, man ahmte sie nach, und übersetzte sie; die grossen Meister der Kunst, Aristosteles und Horaz, wurden auch die Lehrer der Nastion.

zeiligen Stanzen gefdrieben Sein brittes episches Sedicht: El Patron de España, Madrid. ¡Alphon L Martin . 1613. worinnen er die Bunder bes Schusheiligen von Spanien besingt, verbient nicht den Ramen eines epischen Gebidts. Seine vermischten Bebichte, barunter fic verschiebene vorzüglich fcone besinden, find unter dem Titel: Rimas en Estilo Lirico por Christoval de Mesa, su Madrid 1607. und 1611 in 4. heraus getommen. Einige Lieber, und stin Compendio de la Poetica en versos verbienes groffen Benfall, eben fowohl, als einige darunter befindliche Uebersetungen aus dem Soraz. anbere fleine Gedichte fteben ben feiner Ueberfegung von den Chafergebichten Dirgils; eben baben befindet fich auch fein Trauerfpiel: El Pompeyo. worinnen er gegen die Regeln bes Drama febr verftoft, und biefen Rebler burch einige gute Stellen, bie Darinnen find, nicht erfest. Geine Ueberfetungen vom Dirgil werben mit Recht geschäßt, sie sind folgende: Las Eglogas y Georgicas de Virgilio traduzidas por Christoval de Mesa anadense sus Rimas, y El Pompeyo Tragedia. en Madrid. 1618. 8. Mebersehung von der Aeneis war schon vorber berausgetommen, fie ift in achtzeiligen Stanzen gefchrieben, und ben verschiebenen Fehlern boch ziemlich gut. La Eneida de Virgilio, en octavas traduzida por Chri-Roval de Mesa, en Madrid 1615. 8. Man vergleiche von ihm D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B.L. G. 189. (D.)

#### Sechster Abschnitt. Viertes Zeitalter der castilianischen Dichtkunst.

Dichtkunft, welche bis auf diese Zeit mit den übrigen Künsten und Wissenschaften gleichen Schritt gegangen war, sieng zugleich nebst ihnen benn Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts wies derum an in Verfall zu kommen, wozu die Italies ver, von welchen wir hierinnen gelernet hatten, durch ihr schlimmes Benspiel sehr viel bentrugen.

Die toscanische Poesse, die seit ihrer Wieders herstellung den höchsten Grad ihrer Vollkommenheit erreicht hatte, sieng nun von neuem an, wieder zu fallen. Der Ritter Marino, und einige andere was ren es, welche die Unordnung, und den verderbten Geschmack in derselben einführten, indem sie durch den falschen Glanz spißfundiger Gebanken, feiner Einfalle, ungeheurer Metaphern, und unschicklicher Anspielungen, die natürliche Schönheit und Hoheit Dieser verdordne Ge der Poesie verunstalteten. schmack, steckte, gleich einer Seuche, auch die Spas nier an, die damals nach Italien reiseten, und sich lange Zeit in diesem Lande auf hielten; von ihnen nahe men ihn ihre Landsleute an, und er ward bald der herrschende Geschmack ber ganzen Nation.

Hierzu trug Lorenzo Gracian a) nicht wenig ben, der durch sein Werk, Agudeza, y Arte de ingenio,

a) D. Vic. Antonio Bibl. Hispan, nov. B. II. S. 3. bâlt

genio, diese seizlerhaste Schreibart in Unsehen brache te; so wie es ben den Italienern der Graf Emanuel Tesauro in seinem Cannochiade Aristotelico that. Von dieser Zeit an verlohr sich der gute Geschmack in der Poesie und in der Beredsamkeit fast gänzlich in Spanien.

Die

balt mabriceinlich bafür, bag ber Berfaffer ber Werter die unter bem Ramen Lorenzo Gracian, befannt find, fein Bruber, Balthafar Gracian, ein gelehrter Jesuit gemefen ift. Die beste Rachricht von ihm findet man in Joseph Rodriguez Biblioth. Valent. S. 597. Gracians Schriften, die in Spanien megen der Reinigkeit der Sprache febr boch ges balten merben, find in andern gandern befannt genug. Sein Criticon ift in verfchiedene andere Spra. den übersett worden. Das bier angeführte Merk: Agudeza y Arte de Ingenio, en que se explican todos los modos y Diferencias de Conceptos, melches juvor einzeln berausgekommen mar, ftebt am vollständigsten in dem zwepten Bande der Obras de Lorenzo Gracian --- en Madrid, 1664. 4. Es ist eine Anweisung wißig ju sepa, die mit einem erflaunenden Bigegeschrieben ift, ben man zuweisen bewuh. bern muß, wenn man gleich genochigt ift, ibn ju verdammen. Man findet alle Arten von Conceptos, ober fpisfundigen Einfallen, mit Erempeln aus Dichtern erlautert, beren viele beut ju Tage obne big Buch nicht befannt feyn marben. Go verwerflich in einer Betrachtung biefes Buch ift, megen bes Schabens, ben es in der Literatur getban bat, steben doch auch bier und da verichiebene gute Sachen barinnen. (D.)

b) Il Cunnochiale Aristotelico, o sia Idea delle Argutezze heroiche vulgarmente chiamate Imprese, et di tutta l'arte Simbolica et Lapidaria, contenente ogni genere di Figure et Inscrittioni espressive di

Die Dichter dieser Zeit, benen es an Gelehrs samkeit und Kenntniß der schonen Litteratur fehlte; und die sich einzig auf die Spißfindigkeit ihres Wißes und auf die Lebhaftigkeit ihrer Einbildungskraft verliessen, vergassen, oder verachteten wohl gar alle Regeln der Kunft. Es gab damals dren Hauptses cten in der Dichtkunft, die den guten Geschmack vers berbten.

Die Erstere bestand aus denenjenigen, welche aus Unwissenheit ober Verachtung der von den Alten hinterlassenen Regeln der dramatischen Dichtkunst, bie Bühne verderbten, indem sie die Unordnung, die Vernachläßigung der Regelmäßigkeit und des Wohls standes, das Unwahrscheinliche, und die Pedanteren dars auf einführten, die wir auch wohl noch auf berselben bes merken.

arguti et ingegnosi Concetti. Esaminata in fonte co' Retorici Precetti del divino Aristotele, che comprendono tutta la Retorica, et Poetica Elocutione, del Conte D. Emanuele Tesauro. In Torino 1654. 4. hernach verschiedenemale an andern Orten gedruckt. Dieß ist der gange Titel des Buchs, wor- aus der Indale leicht zu erseben ist. Der, erstaunende Bepfall, den es im vorigen Jahrhunderte gefunben bat, ift ein Beweis von bem damals berrichenden, elenden und verderbten Geschmacke. Indeffen muß man bemerten, daß weber ber Graf Emanuel Tesauro, noch Lorenzo Gracian eigentlich die erften gewesen find, die diefen Big und diese Episfundigteit eingeführt haben; sie haben fie nur in Regeln gebracht, und in der Folge febr viele daburch verführt. Diese Art von Big bat so viel Schaben in der Literatur angerichtet, als die Gothen und Bar. baren. (D.)

merken. Die vornehmsten Häupter dieser Schule waren Ehristoval de Virues c), Lope de Vega d), Jus

o) Christoval de Virues aus Valencia, der Hauptfadt des Ronigreichs diefes Ramens, aus einer ansebuliden Familie, gebärtig, that Ach als spanischer Officier, sowohl in der berühmten Seeschlacht ben Lepanto, als auch in den Rriegen in Mapland, febr rühmlich bervor. Die Zeit, die ihm die Geschäfte seines Standes frey lieffen, widmete er ber Dichtfunft, zu ber er viel Genie batte. Wenn er gleich feiner von ben erften und volltommenften Dictern ber Spaniet ift, so darf man ibn doch bev weiten nicht unter die schlechten gablen; D. Delazquez ift zu bart in feinem Urtheile von ibm. Er bat fich in verschiebenen Dichtungsarten gezeigt. Seine Berte find folgen-De: El Monserrate: fundacion de aquella Real Casa y Camara Angelical con Relacion de la Vida y penitencia de Fr. Juan Guarin -- por el Capitan Christoval de Virues. en Madrid. 1587. ebendas. 1601. und 1609. 8. Er felbst gab bieß Gedicht ju Mayland 1402. unter dem Titel: El Monserrate Segundo beraus, es ist aber eben basselbe, und ber Zusak segundo zeigt an, daß es vermehrt und verbeffert ift. Won diesem Gedichte foll mehr gefagt werben, beym Abschnitte vom epischen Gebichte. Man bat vom Virues ferner: Obras Tragicas y Lyricas. En Madrid, Luis Martin, 1609. 8. Dieg find feine vermischten Gebichte, barunter einige recht fcon find. Bon feinen Dramatifden Studen redet Pelazquez, im Abschnitte vom Trauerspiele. Christoval de Virues handeln folgende, obne jedoch das Jahr seiner Geburt ober feines Tobes angugeben: D. Mic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. L. 5. 193. Der P. Joseph Rodriguez Bibliotheca Valentina. S. 103. Vicente Ximeno Escritores del Reyno de Valencia. B. L. C. 247. (D.)

d) Lope

d) Lope Selip de Vega Carpio, dieser berühmte Dicter mard ju Mabrid ben 25. Rovember 1562. aus einem abelichen Geschlechte gebobrenfagt von ibm, daß er, wie Ovid, schon in den Jahren ber Rindheit Werfe gemacht, und weil er felbft noch nicht schreiben tonte, fle andern dittirt bat. Er fieng frubleitig an, fic auf die Biffenschaften mit Fortgange zu legen; Auf ber Universitat ju Alcala, wo er die Philosophie studirt harre, mard er Magis fer. Rachdem er von da nach Madrid juruchgekehrt war, biente er bem herzoge von Alva, bem Marquis von Malpica, und dem Grafen von Lemos als Secretar. Soine Reigung trieb ibn an, einige Beit ben Goldatenftand ju versuchen, und er befand fc bey ber 1488. gegen England unternommeven malacticen Erpedition. Er verbenratbete fich aveymal, verlobr aber bepbe Bemablinnen bald. Rachdem er jum zweptenmal Wittwer geworden mar, mat er in den geiftlichen Stand, und ließ fich ju Tolebo jum Priefter werben, und bernach auch in bie Congregation Des beil. Franciscus aufnehmen. lein er ward kein Monch vom britten Orden der Branciscaner, wie einige fälschlich verstanden baben. Er ward ferner Familiar der Inquisition, melches in Spanien eine Ehre ift, und erhielt auch bas Malthefer Creus. Der Pabft Urban der achte beebrte ibn aus befonderer Dochachtung mit dem Grabe eines Doctors ber Gottesgelabrheit. Er farb endlich in einem Alter von 73. Jahren, ben 21. Auguft 1635. Dieg find die vornehmften Lebensumftande diefes berühmten Dichters, wer fie umftandlider wiffen will, kann fich in folgenden, von feinem Rreunde und Schaler errichteten Ehrendenfmole unterrichten: Fama postuma à la Vida y muerte del Dotor Frei Lope Felix de Vega Carpio y elogios panegyricos à la immortalidad de su nombre escritos por los mas esclarecidos ingenios solicitados por el Dot. Fran Perez de Montalban en Madr. 1636. 4. Rein Dicter ift mobl jemals so fruchtbar gewesen, als

er. Auffer 1800 bramatifchen Stücken, und 400Autos Sacramentales, eine Art von geiftlichen Chanspielen, bat et eine groffe Anjahl anderer Gedichte verfertigt. Er fagt von fich selbst, daß auf i:dere Tag feines Lebens 5 Wogen tommen, Die er gefdrieben babe, welche jufammen nach Baillets Beiechs nung 532900 Seiten in folio betragen. Seine Landsleute haben ibn wegen diefer bevnabe unglaubli= den Fruchtbarteit faft vergottert, und ibn fonberlich als den Schöpfer ihrer Bubne verebret. Es bedarf teiner Erinnerung, daß unter einer so groffen und ungebeuren Menge von Studen nicht alle von gleichem Werthe fenn tonnen. Die groffe Leichtigkeit ju fdreiben und ju bichten, rif ibn bin, daß et feinen Rubm in ber Ungabl feiner Gtude mehr, alein ber Bute berfelben , fuchte , und die Begierbe, bem groffern Haufen zu gefallen, verleitete ibn, die Aegeln, die er kannte, ganz aus ben Augen zu fegen. Dan mug, um unparthepijd ju urtheilen, bekunen, dag Lope wurklich viel Genie hatte, und bag er oft Original ift. Wie es aber oft gebet, dag man den Rubm und ben Tadel groffer Leute übertreibt, Ber den groffen und neiftens gieng es auch ibm. porfäglichen Rebiern, die er in allen ben verschiebenen Dichtungkarten, worinnen er fich zeigte, begieng, bat er murtliche Schonbeiten, unerwartete Driginaljuge, eine schopferische Ginbitdungstraft, Die fich durch teine Regeln wollte feffeln laffen. Es murbe bier ju viel Maum in einer Unmerfung einnehmen, alle feine Schriften anzuführen; bavon man nicht einmal ein vollständiges Verzeichnis bat, benn bas, meldes Uns tonio giebt, ist weder gang vollkommen, noch richtig. Bon feinen theatralifden Studen, baburch er vorzüglich berühmt ift, handelt D. Velazquez im 5. Abschnitte ber folgenden zien Abrheilung, da man auch einige Anmerkungen von mir finden mirb. Geine epischen Gedichte kommen im zeen Abschnitte vor. Von feinen übrigen Werfen, werde ich bev Gelegenbeit der verschiedenen Gattungen von Gedicken reden.

### Juan Perez de Montalvan e). Ihnen folgten

ben, worinnen Lope sich befannt gemacht hat; movon unfer Berfaffer im Bien und folgenden Abfibnite ten banbelt. Bon feinem Leben und Schriften finbet man Rachricken in Don Vic. Untonio Bibl. Hifp. nov B. II. S. 60. u. f. Joseph Rodriguez Bibliotheca Valentina S. 596. Bas Baillet in scie nen Jugemens des Savans for les principaux Onvrager des Anteurs &. V. S. 147 - 151. vom Lope de Dega sagt, ift voller Fehler und Unrichtigkeiten; 2. E. aus Umviffenbeit bes Unterschieds im fpanischen zwischen Frayle und Freyle nennt er den Los pe Prêtre du Tiers Ordre de S. François. Berfcie. dene von Baillets Fehlern berichtiget Menage im AntiBaillet Th. I. S. 30. und 210. (D.)

e) Juan Perez de Montalvan war der Sobn eines Buchbandtere ju Dadrid. Er fieng ichon im fiebengebneen Jabre au, für' bas Theater ju-fchreiben, Love de Vega; sein und fand groffen Benfall. Rreund, war auch fein Lebrer. Diefen fellte er fich jum Dufter vor, und feine Studen find im Gefchmade Er stard zu Madrid 1639 im zosten Jahre seines Alters. Ein halbes Jahr vor feinem Tode batte er das Unglack gehabt, seinen Berffand su verliehren, vielleicht aus gar ju groffer Haffrengung. Sein früher Tod ward von den berühmteften manifchen Dichtern besungen, beren Gebichte in foigenber Commlung gebruckt finb: Lagrimas panegyricas à la temprana Muerte de Juan Perez de Montalvan Lloradas y vertidas por las mas ilu-Ares Ingenios de España, recogidas por Don Pedro Grande de Tena. En Madrid, 1639-4. Die porjuglichsten Werte, die man von ihm bat, find feine Comodien, in melden man viel Erfindung und oft feine Laune, aber auch alle Febler des Love de Dega amrift. Primero Tomo de las Comedias por Juan Perez de Montalvan. En Alcali 1638. 8.

# D. Pedro Calderon (), D. Angustin de Salas

fie find nachber ju Dabtid 1639 und ju Balencia 1652. in zween Quarebanden zusammen gedruckt. Much findet man fie in den verschiedenen Sammlungen von fpanischen Luftspielen. Das Gedicht E! Orfeo — en Madrid 1624., das ihm zugeichric. ben wird, foll nach Anconio Berichte, nicht von , ibm, sondern vom Lope de Vega seva, det es ibm überlaffen, um es unter feinem Ramen berausingeben, und fic dadurch berühme zu machen. Gine profaischen Erzählungen find gang angenehm geichtite ben; jumeilen ift der Berfaffer in wigig urt schwülstig. Sie find oft gedruckt: Novelas de Ju an Perez de Montalvan. en Madrid 1624. u .626. — en Seville 1641. 8. auch find sie unter bein Tittl Sucessos y Prodigios de Amor su Sevella 1633. 4. und ign Tortofa 1635. 8. gebruckt morben. L. D. Vic. Antonio Bibliogh. Hisp. nov. B. II. 6. 580. (D.)

f) Don Pedro Calderon de la Barca Senao y Riario, Rieter vom Orden von Santiago, Priefter, Ehren Capellan bes Ronigs, und an ber Capelle De los Reves nuevos ben ber Metropolitanfirche in Toledo, fammte aus einer atten abelichen Familie, und ward zu Madrid am Reujahrstage 1601. gebohren. Seine Reitern waren Don Diego Calberon de la Barca Barreda, nud Doña Anna Maria de Se. nao y Riaño. Den Anfang seines Geudirens machte er febr frabzeitig auf dem groffen Jefuiter. collegio ju Madrid, welches er bernach auf Der Uniperfitat ju Salamanca mit vielem Enfer fortfeste, und fich eine nicht gemeine Renntniff, somobi im ben biftorischen und philosophischen Biffenschaften, als auch in der Rechtsgelehrfamkeit. erwark. नवा Jahr ibrg verließ er Salamanca, und begab fic an ben hof, wo er bep verschiedenen Groffen in befondern Gnaden stand; 1625. trat er aus Reigung in

in den Goldatenftand, und diente einige Beit mit pielem Aubme, in Mapland, und bernach in den Mederlanden. Seine Fabigkeiten und sein Enfer agben ibm die iconften Ausficten, fein Glud burch Die Waffen zu machen, als ihn der König 1636. an dan hof berief, und ihm auftrug, für die Lyftbarteiten ben Bofe, und far das Theater ju arbeiten. Im Jahr 1637. machte ibn ber Konig jum Ritter von Santiago, und als im Jahr 1640. alle Orden mit zu Felde geben mußten befrepete ihn der Ronig vom Dienfte, und er mußte das berühmte Stud Certamende Amor y Zelos schreiben, welches ju Buenretiro mit aufferordentlicher Pracht aufgeführet marb. Er brachte nur menig Zeit damit ju, und mobnte noch dem Feldjuge in Caralonien bep, wo er unter ber Compagnie Des berühmten Conbe Duque De Oliparez diente. Rach geschlossenem Frieden febrte er nach Bofe juract, und erhielt unter andern Grabenbezeugungen des Königs, eine Pension von 30. Escudos de oro monathlich, die ibm auf die Artislerie-Cosse angewiesen ward. Im Jahre 1640. mußte er die prachtigen Triumpbbogen entwerfen, die ber bem Cipzuge ber Ronigin Maria Unna von Defferreich eteichtet murben. Er erhielt auch 1651 auf Befehl bes Konige von bam Ordenscapitel Die Erlaubnif in den geistlichen Stand zu treten. Im Jahr 1653. verlieb ibm ber Ronig eine von ben Capellanstellen ben der an der Erzbischöff. Lirche zu Soledo so ge-1 nannten Capelle de los Senores Reyes Mucvos, wovon er ben igten Junius Befis nabm. Beil ibn aber dieg ju weit vom Dofe, wo er noch immer für das Theater arbeiten mußte, entfernte, ernannte ibn der König 1663 zum Capellan de Sonor in der koniglicen hofcapelle, mit Bepbehaltung feiner Ezelle ju Joledo und permehrte feinen Behalt mit einer auf die Einkunfte von Sicilien angewiesenen Er erbielt noch sehr viel andere Gnadenbezeugungen von Philipp dem IV, Diesem groffen Bonnes auf Beldinget per lefollen Lquite ' pelous bers

bere ber Deanatifden Dichter, miter benen er felbie eine Stelle bat. Die Stadt Mabrid und die pornehmffen Stabte Spaniens, Tolebo, Sevilla, Granada, trugen ibnt auf, die Autos Sacramentales, ober geiftliden Schauspiele ju verfettigen, bie ben den fahrlichen Festen daselbft aufgefähret wurden, und belabiten ibn febr reichlich bafur. Im Jabre 1663. nabiti ibn die Congregation von San Bedes ber Priefter ju Dadrid auf, beren Capellan - Mapor er im J. 1687. warb, und der er auch aus Dankbar-Beit fein ganges Bermögen vermachte. In eben biefem 1687ften Jahre starb er ben 25ften Day, in bem 87ften Johre feines Alters. Die Spanier erbeben Diefen Dichter, als einen ber großen ihrer Ration, und fonderlich wird er wegen feiner Schaufpiele, als der vornehmfte ihrer bramarifchen Dichter gepriefen. In Diefer Dichtungfart bat er fic auch am vorzuglidften bervorgetban. Soon vor feinem vierzebn. ten Jahre verfertigte er fein erfteb Studt, el Carro del Cielo, das im gten Theil seiner Berte ffebt; sein lettes Stud, welches er in feinem giffen Jahre schrieb, ift Hado y Divish, welches das Erffe im fünften Bande ift. Die Anjahl feiner Schauspiele erftrectet fich auf bundert und fieben und zwanzig, auffer verschiebenen, theils ungedruckten, theils ein-Man bat auffer biefen noch fünf zeln gedruckten. neunig Autos Sacramentales, (geistliche Chauspiele), zwenhundert Loas, (Borfpiele), und bun-Dert Saynetes, (Divertiffements). Eine groffe Denge größtentheile ungebruckter Lieber, Conette, Romangen und andere fleinere Bedichte, erwarben ibm auch an dem Sofe fomebl, als in den bamais in Spanien gewöhnlichen Atabemien, einen aufferordentlichen Einzeln find von ibm berausgetommen: Entrada de la Augusta Reyna madre. 1640. Discurso sobre los quatro Novissimos en Octavas; desgleichen Tratado de la Nobleza de la Pintura, und ein anderer en desensa de la Comedia. matifchen Studen find mehrentbeils einzeln gebruckt erschies

erschienen Die erfte Sammlung davon, die sein Bruder berausgegeben bat, ift biefe: Comedias de D. Pedro Calderon de la Barca, Cavallero de Santiago; recogidas por D. Joseph Calderon su hermano. En Madrid. 1640. 1664. und 1674. 23. in 4. Allein die vollständigste Cammlung feiner dramatischen Stude bat sein Freund, Don Juan de Vera Takis y Villaroel, in 9 Banben zu Madrid 1685. u.f. and Licht geftelle. Von biefer Camming werde ich in ben Anmerkungen jum sten Abschnitte der folgenden Abrheilung Rachricht geben. Bon feinen geiftlichen Schaufpielen ift nur biefe Musgabe befannt: Autos Satramentales, Alegoricos y Historiales por Pedro Calderon de la Barca, en Madrid, Jos. Fernan'de Buendia, 1677. und folgen. Bon bem Genie des Calderon, und feinen Tugenden und geblern bandelt Velazquez im Abschnitte vom Luftspiele, beffen Urtheil daselbst in ben Anmerkungen gepraft werben foll. Die Rachrichten pon D. Dedro Calderon's Leben habe ich aus einer Lobidrift auf ibn, genommen, Die der angeführte D. Juan de Vera Cafis y Villaroel, dem erften Bande von Calderon's Schaufpielen unter dem Litel: Fama, Vida y Escritos de D. Pedro Calderos &c. porgefest bat. Sie ift in einem schwalftigen und gezwungenen Style geschrieben, der lepter bamals in Spanien von dem groffern Saufen gebilligt Calderon foll im Mutterleibe turz vor feis ner Geburt geweinet baben, fein Lobredner, melder, wie er fagt, diefe booftwichtige Radricht von Calderon's Schwester, einer Ronne, batte, sieht es für etwas besonders an, daß der, welcher die Welt als eine neue Sonne mit unermeflicher Freude und Luft erfüllen follte, feinen Eingang in Diefelbe durch Beinen verfandigt babe zc. Dergleichen berrliche Lei-Denpredigtmäßige Anmerkungen finden fich mehr Indessen ist dies boch die einzige vollständige und juverläßige Rachricht von Calderon's Leben, benn was D. Vic. Antonio Biblioth. Hisp.  $\Omega$  3 nov.

sar g), D. Francisco Candamo, D. Antonio

nov. Ib. II. S. 140. und aus biesem Ballet Jugomens des Savans & V. S. 306. sagt, ist so wenig, daß es taum der Mübe werth ist, ju bemerken. (D.)

Don Agustin de Salàzar y Corres, batte Soria, in Caftilien, welcher Drt in altern Zeiten unter bem Ramen Rumantia berühmt mar, ju feiner Bater-Daselbst ward er den 28. August 1642. gebobren. Sein Bater D. Juan de Salazar y Bos lea sowobl, als seine Muster, Dofia Petronilla De Corres y Montalvo, waren devde aus einem febr anfebnlichen Geschlechte, und mit ben bornebme fen Säusern in Spanien verwendt. Don Agustin gieng im funften Jahre feines Alters mit feinem D. beim. Don Marcos de Corres, Domberra bep ber hauptfirche de Santa Cruz zu Balladolid, und Wischoffe ju Campeche, Der als Bicetonia von Merico geftorben ift, nach America. Diefer sorgte fat feine Erziehung, und lief ibn in bem bortigen Collegio der Jesuiten fludiren. Als einen Berbeis feiner frabzeitigen Geschicklichkeit rubmt man von ibm, daß er in seinem zwölften Jahre bie Soledades und den Polisemo des D Luis de Gongora bersagen, und die schwereffen Stellen in diefem Gebichte erflaren konnen, die blejenigen, die fich viele Jahre lang mit Lefung biefer Gebichte beschäftigt hatten, nicht Er legte sich bierauf auf die Philosoverftanden. phie, Rechtsgelebrfamkeit und Aftrologie. In dem Setolge des Bergogs von Alburquerque, Bicefenigs von Mexico tehrte er nach Spanien wieder jurach, Er fam an den Sof des Königs Philipp des IV., wo fein Genie bewundert maid, und ibm die Freund. schaft des berühmten D. Dedro Calderon verschafte Diefen feste er fich jum Meifter por, und fories verschiedene Stade fürs Theater. Bald nachber verheurathete er fic mit Dona Mariana Sernan-

des de los Cobos. Benige Tage nach seiner Ber-/ mablung mußte er ben Bergeg von Alburquerque, der als Vicekonig nach Sicilien gieng erft nach Deutschland, und bernach nach Sicilien begleiten, wo er die Stelle eines Gargento Mayor ber Proving Agrigento, und bernach eines Capitan be Armas erhielt. Rach feiner Buracktunft nach Spanien lebe te er wieber am Bofe, und fubr fort burch feine Bebichte fic Benfall in erwerben. Er farb ju Dadrib Den 29. Rovemb. 1675. in einem Alter von brev und brepfig Jahren und drep Monaten. Don Juan de Vera Casis y Villaroel, dessen bevm Calderon gebacht worden ift, bat auch Salazar's Gedichte berausgegeben, und in einem benfelben vorangefesten Discurso de la Vida y Escritos de D. Agustin de Salazar, sein Leben in einer aus ungeheuren Derioden bestebenben, und bis jum Etel mit unzeitiger Selehrsamkeit vollgepfropften Schreibart beschries ben. Das ift ber Estilo eulto, durch den Gongos ra und feine Rachfolger ben Gefdmact ber Spanier auf eine Zeitlang verborben batten. Diefe Ausgabe von Salazar's Gebichten, die nach feinem Jobe erf erschienen ift, bat biefen Titel: Cythara de Apolo. Varias Poesias, divinas y humanas que escrivio Don Agustiu de Salazor y Torres, y saca a Luz D. Juan de Vern Tasis y Villaroel su mayor Amigo. Primera Parte, en Madrid, 1604. -Loss y Comedias diferentes que escrivió Don Agustin de Salazar y Torres --- Segunda Parte. ebendas, in eben dem Jahre. Der erste Theil enthält die vermischten Gebichte, als Etlogen, Sonette, Lpras, Spivas, Romances, Letrillas, Coplas, Slo-Einige gröffere Gefas, und andere bergleichen. dicte darunter sind, eine Soledad in Gongora's Manier, ein moralisches Gedicht auf die vier Tagesaciten (los quatro Estaciones del Dia), die fabula de Adonis y Venus, die Fabula de Euridice y Orfeo in funf Befangen, ift in achtzeiligen Geropben, (Octavas,) geschrieben, perschiebene Loas, oder Bor. foicie.

Jamara h) und andere, die diesen falschen Gesschmack immer mehr ausbreiteten, und die Unordsnung so weit trieben, daß sie in das Orama einen geswissen schwülstigen und hochtrabenden Styl brachten, der selbst weder in der Spopee, noch in der dithysrambischen Poesse erträglich seyn würde.

Die zwotewar die Secte der Liebhaber von wißisgen Einfällen (Conceptistas); ich menne diesenisgen, welche die Schönheit des poetischen Styls, blos in verseinerten wißigen Einfällen, affectivten Spißfüns digkeiten, subtilen Sedanken, ungeheuern Metaphern, ausschweisenden Lyperboln, Verwechselungen, Pascons

spiele, einige Bayles, oder Ballette mit Singen und Zanzen, endlich seine geistlichen Gedichte. Im zwersten Theile stehen 9 kusispiele, und acht Loas, oder Worspiele. Villaroel führt in einem Vorberichte verschiedene andere Gedichte an, die Salazar verssertigt hat, die aber, wie et sagt, in gewisser Leute Sande gefallen mären, die sie aus ungerechten Abstichten verborgen hielten. In allen Gedichten Sas lazar's herrscht sehr viel gefünstelter Wis, eine hochtrabende und dunkte Schreibart: indessen ist er doch noch weit erträglicher, als viele andere seiner Beit, und in einigen Gedichten trift man schone Stellen an. (D.)

h) Die Werke dieser Dichter, von deren Ledensumsständen ich keine weitere Rachricht sinde, als daß sie unter Philipp dem IV. gelebt haben, bestehen meisstens in dramatischen Stücken, die in verschöedenen Sammlungen, als den Comedias escogidas por varios Ingenios, u. s. w. befindlich sind. Sie haben alle den Charafter dieser Zeiten. (D.)

i) Don

ronomassen, Antithesen, Zwendeutigkeiten, glänzensund schönklingenden Worten, und seltsamen Perios den suchten, und das für schön hielten, was schon eher dem Soraz verspottet hatte. Die vornehmsten Urheber dieses Styls in der Lyrischen Dichtkunst, waren sast alle eben diejenigen, welche die Oramasksche verderbt hatten.

Die dritte Sectemachten die so genannten Cultos, (die Geschmückten) welche eine gewisse Art von poetischer Gelehrsamkeit affectirten, und sich deswes gen von der gewöhnlichen Art zu reden ganz entsernes ten. Sie beslissen sich dunkler und unverständlicher Sedanken, neuer und rauschender Wörter, eines hohe len und aufgedunsenen Styls, eines prächtigen und lärmenden Ausdrucks, und endlich eines eigenen Dias lects, der in der castilianischen Sprache ganz uners hort war. Der Urheber dieser Schreibart war Don Luis de Gongora i), welchem Don Francisco

Julius 1561. ju Cordova gebohren, wo sein Bater D. Francisco de Argote Corregidor war, welche Stelle er zuvor an andern Orten bekleidet hatte. So wohl von väterlicher Seite, als auch wegen seiner Mutter, Dona Leonor de Gongora, war er von gutem Adel. Er war funfzehn Jahr alt, als et auf die Universität Salamanca gieng, um daselbst die Rechesgelehrsamkeit zu studiren. Allein diese hatte für sein feuriges Genie wenig Reize, und aus statt ihr seinen Fleiß zu widmen, überließ er sich ganz seinem Hange zur Dichttunst. Er gab frühe Proben seiner poetischen Talente, dadurch er sich aber auch

auch zeitig Reinde machte. Rach einigem Aufenthalte zu Salamanca, begab er fich in feine Baterftabt imrud, wo er aber tein Aluck für fich fand. Er eret daber in ben geifflichen Stand, um badurch eine portheilhafte Verjorgung zu finden; er konnte es as ber nicht weiter bringen, als jur Grelle eines Racionero, (Portionarius), key der Kirche zu Cordo-Ein eilfjabriger Aufenthalt am Dofe, mo er fein Glack-fuchte, batte ibm, ohngeachtet ber vielen Beriprechungen feiner Gonner, tein grofferes, als die Burbe eines Capeffan be honor des Ronigs, verfchaft, bie er burd Bermittelung bes Bergogs von Berma erhielt. Qulest schien ibm die Gnade bes bevåbmten Grafen von Olivarez, insgemein el Condo-Duque genannt, eine Berbefferung feiner Gluck. umftande ju versprechen, bie er aber nicht erlebee, indem er den 24. Man 1627. ju Cordova, webin er fich jurachen batte, berfarb. Benn man einis gen Schriftfiellern bes vorigen Jahrhunderts glaus ben will, ift er ber größte Dicter gemefen, ben Spanien jemals hervorgebracht bat; fo Abertrieben And die Lobsprache feiner Berebrer. Allein anch bamals haben fich schon Leute gefunden, die ihn für nichts weniger, als einen groffen Dichter, fonbern pielmebr får ben Berberber bes Gefdmadt in ber Manifchen Poefte gebalten baben. Seine Rreunde fagen zwar, das seine Satyren, und der Reid der andern Dichter, ibm viele Reinde jugezogen batren. Diefe fo genannten Feinde bes Gongora find aber vielmehr ein rübmlicher Beweit, das ber gute Geschmad in Spanien nicht burchgangig perborben war. Dan barf fich aber niche wundern, · baf Gongora bat Berebret und Rachabmer finden Kontren; hat nicht auch Lobenstein unter und eine Beitlang eben eine folde Figur gemacht, ob ergleich eben fo die Poeffe und ben Gefchmack verberben bat? Biele ihm gegebene Lobsprüche sind in der That facprifch, Cervantes giebt ibm in feinem Viage del Parmalo Cap. II. G. II. ein prachtiges Lob, in Berjen, darino

barinnen er ben Seul bes Gongora nachebint, und einige Rebensarten aus ibm anbringt, es ift aber, fo wie viele andere Stellen Diefes bittern fatprifchen Gedichts, eine beiffende Jevnie. heute ju Tage ift man in Spanien über ben Werth bes Bongora einig, und so sebr, als er ebebem erhoben musb, so Jebr wird er jest verfpottet. Das welches Don Velazquez über ihn fällt, ift volltommen richtig, und es gereicht ben Spaniern gur Chre, bag fie diefem Urtheife burchgangig beufallen. Indeffen muß man boch auch gesteben, das Gongora in einigen feiner kleinern Gebichte, bie er in feiner Jugend verfertigt bat, einigermaffen erträglider ift, als in seinen groffern, Die er im Alter gefcbrieben bat, obgleich auch jene eben fo menig fren, von Tadel find. Geine Werte find gufammen erft nach feinem Tobe von einem feiner Freunde berausgegeben worden, bavon die alteffe Authabe foigende ifi: Todas las Obras de D. Luis de Gongera, en varios Poemas recogidos por Don Gonzalo de Hozes y Cordova. En Madrid, en la imprenta del Reino. Affo 1034. 4. Diese Ansgabe, vor welder soon eine vorbergegangen war, die aber nicht alle Werke enthalt, und ben pralerfichen Titel bat: Delicias del Parnafo, en que se cifran todos los Romances Liricos, Amorofos, Burlefcos, Glofas y Decimas Satirieas del regocigo de las Muías, el prodigioso Don Luis de Gongora, en Barcelona 1634. 12. ift so wohl in Ansehung des Drucks und Papiets febr schlecht, als and unglandich schleebaft. Schoner gebruckt ift bie, welche zu Braffel 1659. 4. berausgetommen ift, allein es finden fich doch noch ungablige Druckfehler barinnen, und fehlen auch bier und da Borter und Berfe. Verschiebene undere Ausgaben find aufferdem in Spanien erstbienen. Die Werke des D Luis de Gongora enthalten Sonette, Lieber, Romangen, Decimas, Letrillas und Meinere Gedichte; Fabula de Polifemo y de Galaten, Las Soledades, El Panegyrico el Duque de Ler.

Lerma; cinige Comstien, les Firmezes de Isabella. el Dotor Carlino; die Comedia Vepatoria bat "fein Bruber D. Juan Argore geendige. Die Dunkelheit, die in Gongora's Werken herrscht, und Die von feiner überall angebrachten pebantifchen Belebefamteit und Anspielungen auf Geschichte und "Motbologie, neugemachten und in feltfamen Berffan-De gebrauchten Bortern besteht, bat verschiedene Berebrer von ibm veranlaffet, Auslegungen über feine Gedichte ju schreiben. Dergleichen find Lecciones solemnes à las Obras de D. Luis de Gongors por Fos. Pellicer de Salas, en Madrid 1630. Dieflift eine Jugendarheit des berahmten Dellicer. Der weitlaufrigste von Gongora's Auslegern, und bem man auch ben richtigften Text ju danken bat, mar D. Garcias de Salcedo Coros mel. Er bat über afte Gedichte des Gongora, ausgenommen bie Romangen und achtsplbigen, geschrieben. Von ibm bat man: El Polifemo: Poema de D. Luys de Gongera commentado por D. Garcia de Salvedo Cononel. En Madrid, Juan Gonçalez, 1629. 4.: Sierquf folgten: Soledades de D. Luis de Gongora, comentadas por De Garcia de Salzedo Coronèl, en Madrid, Domingo Gonzalez, 2636. 4. Es ift bier zu erinnern, daß es unrichtig ist, wenn man Soledades durch Einsamkeiten überfest: Soledad beißt im Spanischen eine Linobe, oder Wissteney, auch ein Wald; Gongora, der\_ in allen anders redete, als andere Menfchen, bat bier fein Gebicht, welches unter die Lymifchen gebort, Soledades genannt, um dahurch das lateinische Sylva ausjudructen, wie Statins feine Bedichte nennt, und verschiebene Spanier auch Sylvas geschrieben baben. Diese Erklärung nimmt auch Salzedo Coromei an. Gongora's Soledades baben auch gar nichts ähnliches mit Cronegka Einsamkeiten. Soledades mit den Auslegungen des Coronels, maden ben erften Band ber gangen Gammlung aus. Persolaende hat den Titel: Obras de D. Luis de

## Manuel g), der Graf von Villamediana h), der D.

Gongora comentadas por Don Garcia de Salcedo Coronèl. Tomo Segundo, En Madrid, Pedro Laso 1644. Dieses ift der erfte Theil des zwepten Bandes, und enthalt bie Sonette; Segunda Parte del Tomo Segundo --- en Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1648. 4. enthalt die lieber, Madris gale, Gilvas, Eclogen, Detaven, Terzetten und bas Lobgebicht auf ben Bergog von Lerma. - Roch eine andere Auslegung über ben Gongora ist folgenbe: Ilustracion y Defensa de la Fabula de Piramo y Tisbe. Compuesta por D. Luis de Gongora y Argote, escriviales Christoval de Salazar Mardonde, en Madrid, Domingo Gonçalez, Año de 1636. 4. Mile biefe Ausleger haben in ihren mit betbengefuchs ter Gelehrsamteit und ungabligen Parallelfiellen angefüllten Anmertungen, mehr mit ihrem Wiffen geprabit, als den Gongora aufgeklärt; ihre Schreibart ift nicht beffer, als ihres feltfamen Beiben, bes Gongora feine. Einige Romangen vom Gongora das Hr. Prof. Jacobi in Halle 1767. 8. sehr schos ' ins Dentiche aberfest and Licht geffellt. Sein Leben bat der oben angeführte D. Gonzalo de Sozes ben ber Aufgabe von Gongora's Werten beschrieben. D. Mie. Amonio, der auch den Gongora erbebet, hat in der von ihm in feiner Bibl. Hisp. nov. B. II. S. 29 u. 30. gegebenen Rachricht; verschies dene chronologische Fehler begangen, und ift auch fonst fehr unvollständig. In Baillet's Jugemens 'des Savans B. V. S. 126. u. f. findet man auch nicht - viel anders, als dem Ancomio nachgebetete Lobsprüche, und Unrichtigfeiten. (D.)

**c**::,

Don Francisco Manoel de Mello, Ritter des Ordens Christi, stammte aus einem edlen Geschlechte ab, und ward zu Lissabon den 23. Nov. 1611. gedohren Er studirte zu Coimbra mit glücklichem Fortganze. Bald nachber giong er in Kriegsdienste,

und that sich so hemor, das er nach einigen Jo Rach periciebenen Reifen tam ex Obriffer mard. in sein Baterland juruck, welches bamals burd Unruben gerrüttet mar. Rachdem Don Juan IV. bem portuaiefichen Thron bestiegen hatte, mard D Grancisco Manoel von seinen Frinden unschuldiger Beise eines an Francisco. Cardoso begangenen Words beschuldige, und mußte 9 Jahr in dem Gefangniffe Torre Belba ju Lifabon gefangen figen. Rach feiner Befrepung aus bemfelben gieng er nach Brafilien, mo er einige Jahre blieb. Er tam wieder nach Vortugal jurud, und nach verschiebenen Reifen farb er endlich zu Lisabon den 13. October 1666. ein Berr von groffer Belehrfamkeit, und vielen Jas Man bat von ibm eine febr groffe Menge Schriften, die er vom Jahre 1628. bis 1664, vers fertigt bat. Sie find von bistorischen, moralischen, ebeologischen und vermischtem Inhalte, und mebrentbeils alle fpanisch geschrieben. Es wurde ju langweilig fepn, fie anzuführen Seine poetischen Werte find unter folgendem Litel gebruckt: Las tres Mulas de Melodino halladas por Francisco Manuel que por în industria recogio y publico Henrique Valențe de Olivera Lisbon 1649. 4. betnach mit folgenbem Litel: Obras Metricas de Don Francisco Manoel de Mello, y segundo Tomo de sus Obras. nen las tres Muías, el Pantheon, Las Muías Portuguelas, el tercero Coro de las Muías. en Leon de Francia, Horazio Borsat, et Jorge Remeus 1665. Dieg ift die vollständigke Gammlung, deren Inhalt der Litel anzeigt. So wohl in feinen profais fden, als poetischen Werten, in ben portugitfichen und spanischen berrsche ber tabelhafte Eftilo culto Im comischen bat Don Spancis zuweilen ziemlich. co Manoel viel gefällige Laune. Werschiedene dras matische Studen von ihm find einzeln gebruck. Man bat noch febr viel ungedruckte Berte pou ibm, unter welchen fich einige Luftspiele finden, die for gelobt werden. Eine Rachricht von feinem Leben, und vin Berzeichnis seiner vielen Schriften sindet man in D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 322, Bepde aber am vollständigsten und richtigsten in Diogo Barboza Machado Bibliotheca, Lusitana B. II. S. 182 – 188. (D.)

b) Don Juan de Carsis y Peralta Graf von Villamediana, war ein Sohn von D. Juan, bem erffen Grafen von Villamediana, dem er auch in der Stelle eines Oberpostmeisters (Correo mayor) von sang Spanien folgte. Er that fich am Dofe Dbi-Upps des vierten durch seine Talente hervor, unter welchen sein dichterisches Gente ibm vorzäglichen Rubm erwarb, und er war einer von den Soffeuten. Die damals den hof glanzend machten. Bu feinem Unglade batte er fich, wie man fagt, in Die Ronigin von Spanien verliebt Da er fich nicht ju entbeden magte, rebete er ftets rathfelhaft bavon in feisnen Gedichten, und fucte fich fonften auf allerband feltsame Arten ju erklaren: j. E. bep einem Soneniere batte er fein Rleib mit Realen , (einer fpanis fcben Dange) befest, mit biefen Motto: Mis amores son Reales. Dies verstand aber ber Ronig nur Sein Ende war febr unglächlich, benn et ward bald nachber bes Rachts auf ber Straffe au Madrid, als er nach Baufe fubr, in feinem Bagen von einem Unbefannten ermordet. Das Jahr feiner Beburt und seines Todes finde ich nicht angegeben. Man bat von ibm: Obres de Don Juan de Tarfie Conde de Villamediana, en Zaragoza Año de 1629. - evendas. 1634. - en Madrid 1635. - recogidas por el Licenciado Dionifio Hipol. de los Valles. En Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1643. 4. en Barcelona, Ant. Cavalleria 1648. 8. Bedichte besteben aus Sonetten, Liebern, Romansten, verschiedenen andern fleinen Bedichten. Dan bat aut einige dramatische Studen die in den Sammlungen des Theaters fteben. Seine Gebichte würden jest noch viel Bepfall finden, wenn er fic nicht auch fo febr von bem verdorbenen Geschmacke

P. Zortensio Jethe Paravisino, ober Don Felip de Arteaga i), und mehrere folgten, die durch ihr

seiner Zeit hatte hinreissen lassen, im Estilo culto, ju schreiben. Indessen sind doch einige gute darunster. s. D. Wie. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. L. S. 602. (D.)

i) Der V. Hortensio Selix Paravicino y Arteaga ward 1580 ju Mabrid von vornehmen Aeltern ges Er zeigte febr frühzeitig eine groffe Sabigteit jum Studiren. Auf der Universitat ju Cale manca legte er fich so fleißig auf die Rechte, daß er Diefelbe in feinem achtjebnten Jahre, febr gelehrt Er giengbald nachber nach Salamanca zuverließ. ruct, und trat bafelbft in den Orden de la Cantifi. ma Trinibab, ftubirte von neuem die Theologie und Philosophie so fleißig, daß er in bepben in feinem 21. Jahre promovirte. Er legte fich auf bas Predigen, und erwarb fich einen groffen Rubm, fo bag er gegen bas Jahr 1606. nach Dabrid berufen, und ende lich 1616. Hofprediger marb. hier marb er porguglich bewundert, und erhielt einen ungemeinen Bepfall, ben er bis an seinen Tod behauptete, welcher den 12. December 1633, in feinem 53ffen Jahre erfolgte. Er bat auch berfcbiebene wichtige Stellen, als Visitator, und Provincial feines Orbens befleis bet. Seine Gedichte find unter einem etwas verftellten Ramen nach seinem Tode berausgegeben worden. Obras posthumas divinas y humanas de Don Felix de Asteaga, en Madrid 1641. 8. Sie entbals ten Sonette, Lerrillas u. f. m. aber geiftliche und weltliche Gegenstände Der Estilo culto, bas Berderben der damaligen Zeit, berricht in Diefen Gedichten so wohl, als er in seinen Predigten, durch die ex berühmt ward, berrichte. Siehe D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B.L. S. 466. (D.)

re Nachahmungen diesen Geschenack were immer uners träglicher machten.

Man konnte auch in der That von einem verderbe ten Zeitalter, in welchem die schonen Wissenschaften ganzlich versaumet wurden, und der gute Geschmack fast ganz aus der Nation verbannet war, nichts bessers erwarten. Man kannte damals keine Bereds samkeit mehr, sondern man hielt diejenige für die wahre, wenn man sich bestrebte, alle bie Fehler als Schönheiten in den Styl zu bringen, die die Meister dieser schweren Kunst, verdammen. Der Geist der Kleinigkeit, der sich damals der Dichter und Redner bemachtigt hatte, brachte es dahin, daß unter dem Mamen von Discreciones, alle die Fehler mit den größten Lobsprüchen erhoben wurden, die man in eis nem erleuchteten Jahrhunderte, als die größten Uns geheuer im Styl, wurde verabschenet haben. Denn in Zeiten, in welchen die Unwissenheit herrscht, wird die leere Spißfündigkeit für Wiß gehalten.

Ich halte es nicht für nöthig, mich hier lange den der Untersuchung aufzuhalten, ab die vornehmsten Unbeder dieser Revolution, einen noch persönlichern Tadel verdienen, und noch weniger, ob ihre Schrifs ten ihnen eine Stelle unter den guten Dichtern auf dem spanischen Parnasse erworden haben; denn es wirde für ein so aufgeklärtes Zeitalter, als das ist, wedennen wir leben, eine Art von Beleidigung seyn, wenn ich nur muthmassen wollte, daß noch jest eine solche Belehrung nothig wäre; ich wurde nur den Richtern in dieser, Sache beschwerlich fallen, wenn ich ihnen

ihnen einen Streit wiederholen wollte, der allein in einem Jahrhunderte, wie das vorige, erlaubt

feyn tonnte.

, Was den Styl des D. Luis de Gongora que Langt, will ich, um mich nicht mit allen ben gegen ihn gethanen Angriffen, und für ihn mit gleichen Fehlern geführten Vertheidigungen abzugeben, nur dieses einzige sagen, daß wir die Ehre dieser Erfins dung den Portugiesen, so wie einer jeden andern Mation, die darauf Unspruch machen will, recht sehr gerne überlassen, und sogleich bem Manuel de Saria y Sousa k) seine Unforberung einraumen wollen, der um den Ruhm seiner Landesleute auf alle mögliche Urt zu erhöhen, ihnen auch die Ehre, die Ersten gewesen zu sepn, die im geschmückten Styl (Estilo Culto) geschrieben haben, nicht wollte nehmen lassen. Er sagt: der König Don Gebasstian war der Erste in Spanien, der in dem ges schmuckten Styl, den man culco nennt geschries ben bat, wie man aus einigen Aufsägen von ihm sehen kann, die in einer eben so schwet zu verstehenden Drosa abgefaßt sind, als Verse, die heute zu Tage in dieser Schreibart gemache werden. Die Griechen, welche des Lycophrons Gebicht Cassandra ober Alexandra, als das Mus ster einer solchen Schreibart anführen konnten, waren nicht stolz darauf; Die Griechen, welche alle übris gen Bölker für Barbaren hielten, und welche glaube ten, daß die Wiffenschaften nur ihnen ihren Ursprung nnb

k) Europa Portuguesa Tom, III. P. IV. Cap. 8. 372.

und Fortgang zu danken hatten; diese Griechen, die eben so ruhmbnezerig, und eben so orleuchtet, als das mals die Sastilianer und Portugiesen waren, shaten esnicht.

Mas soll ich noch von benenjenigen sagen, die seit dem den Styl ves Gongora wieder nachahmen wollen, da wir die unglückliche Catastrophe derselben bev Gelegenheit des Gedichts vom h. Antonio dem Abte, vas D. Pedro Molasco de Ozeso 1) geschrieben hat, in unsern Tagen mit angesehen haben? ich bes gnüge mich nur das zu wiederholen, was die Verfasser des Diario de los Literatos de España m) bev der Recension dieses geschmückten und lacherlichen Se dichts, angemerkt haben, "viele und glückliche Ge-"nies, sagen sie, deven das Rene in Don Luis de "Gongora Schreibart gefiel, suchten sie nachzuah» "men; allein fo unglücklich, daß sie nur den Erfin-"der derfelben noch mehr verunehrten, und sich selbst "zu Gegenständen des allgemeinen Spotts und ber 29 Verachtung machten."

Vom

<sup>1)</sup> El Sol de los Anacoretas, La Luz de Egypto, el Pasmo de la Tebayda, el Assombro del mundo, el Portento de la Gracia, la milagrosa vida de San Antonio Abad, puesta en Octavas por Don Pedro Nolasco de Ozejo. Tom. L. En Madrid año de 1737. 8.

m) Diario de los Literatos de España. 15. IV. 1818. XVI. 6. 349.

Bom Lope de Vega, und von der Unordnung; die er auf bem Theatet eingeführt, und bie feit ihm noch znehr überhandigenetinnen hat, iberbe ich reben, wenn ich von dem fpanischen Luftspiele handle. Im übrigen i je, daß benen wels che biefer Gefchichte tennen, n biefem berberbten nicht unt Zeträlter le Leute gegeben bat, Biffenschaften ges die dié E ansidhweifende und rettet, i rungen berbaumnt haben.

great the title of the control of the control

ı

· ·

.01

Sie

### Siebenter Abschnitt.

Gegenwärtiger Zustand der castilianischen Poesie.

dem die Wissenschaften unter und ein neues Ansehen der Wissenschaften unter und ein neues Ansehen detommen haben, sangt auch die spanische Poesse ihre vorige Koheit und Würde wieder zu ers halten an, troß aller der Kinderenen und Thorheiten, wos mit einige elende Dichter, die man als die letzten Ues berbleibsel der Unwissenheit des vorigen Jahrhimderts ansehen kann, sie von neuem haben verunstalten wolsten. Diese große Verbesserung hat Don Ignacio de Luzan a) zuerst angefangen, der im Jahr 1737: seine Poetik, das nüßlichste und wichtigste Buch, das

W Don Ignacio Luzan Claramunt de Suelves y Burrea, Roniglicher Staatsrath, Oberauffeber der: foniel. Mange, und Dinifter bepm Commerzo wesen, Bitglied bee tonigl. fpanischen Akademie, wie auch bar. Alfademie ber Geschichte, und Ehrens mieglich der königh: Mahrenie der Mahleren, Bildhauers und Baukunft, sias seiner Ration durch die von ihm berausgegebene. Dichekunst einen sehr wicheigen Dienst geleiftet. Ich worde mehr davon in den Anmartungen zu bem gign Abfchnitte ber vierten Abtheilung fagen. Er felbst ist-ninge ber besten Dichten:newerer. Beiten in Sponien gewosen. Bebichte, beren der Berfaffet bier ermabns, gufammen berausgetommen find, ift mir nicht befannt worden. Einige Gedichte von ibm, die ich gelesen babe, find von vorzäglicher Schönheit. Dergleichen ift das verereflice Gedicht in zwanzig Octaven, bas er der den fenerischen Ersfaung und enfice Verlamm, das in dieser Art konnte geschrieben werden, herauss gegeben hat. Man findet in derfelben alles das Bes ste und Grundlichste benjammen, was de Alten und und Menern, über die Poesie, ihre vornehmsten Theile und Sattungen gefagt haben; hierzu kommt die groffe Einsicht; die vortrefliche Methode und Deutlichkeit, die man in den übrigen Werken dieses Schriftstellers antrist. Don Ignacio de Luzan hat nicht nur durch seine Lehren, sondern eben so viel burch sein Benspiel zu dieser Verbesserung bengetras gen. Er ist einer der besten Dichter, die unsere Ras tion gegenwärtig hat, vornehmlich in der dithprams bischen Poesse. Die Joylle von Leander und der Sero, und andere Werke von ihm find vortreslich; und wenn ihr Verfasser sie zusammen herausgeben wollte, wurde biefes ein neuer Dienst seyn, den er ber Mation erzeigte.

Don

fammlung der königl. spanischen Akademie der Rabferey, Bildhauerey und Bantunft ben 13. Junius 1752. abgetefen bat, es febt in dem erften Bande der Rachrichten diefer Atademie, der den Sitel hat: Abertura Solemne de la Real Academia de las tres Bellas Artes, Pintura, Escultura y Architectura con el nombre de San Fernando (Madrid 1732.4.) Bep ber juvosen Berfammtung eben biefer Afademie las er eine Obe, ober Cancion, voller Begeisterung und eblen Feuer, ein Sonett, und ein lateinisches Sinngebicht. Die erftere ftebt im amenten Bande ber Radrichten der Atademie, ober Relacion de la Distribucion de los Premios concedidos por el Rey N. S. y repartidos por la Real Academia de S. Fermando à los Discipulos de las tres nobles Artes, Pintura, Escultura y Architectura,

Don Blas Massare d') hat, so lange er gelebt hat, alles mögliche beygetragen, diesen guten Sesschmack in unseuer Poesse zu erhalten; seine Abhands tung über das spanische Lustspiel, welche vor den Lustsspielen des Cesvantes in der Ausgabe, die er 1749. davon veranstaltet hat, befindlich ist, beweist, wie viel ihm die Nation hierinnen zu danken hat.

Don

en la Junta general celebrada en 23. de Diciembre de 1753. (Madrid 1754.) S. 57. und das Sonett S. 64. Don Velazquez führt ihn noch als lebend an, er ist aber den 14. May 1754. zu Madrid ges

Korben. (D)

b). Don Blas Anconio Cassave y Serriz. Vicester, bepber Rechte Doctor, neunzehn Jahr hindusch of fentlicher Bebrer des cononischen Rechts auf der Universität zu Zaragoza., Bistador General und Eraminabor Spnobal Diefes Erzbisthums, Prelat und Prior ju Arcoba, und Domberr des Bifthums Lugo, Erfter Bibligebetge bes Konigs von Spanien, tonigl. Rath und Minifter ber tonigl. Junta bel Patronato de la Corona, Misglied der königl. spanischen Alademie, welches er den 23ten Novemb. 1730. ward, bat fich burch werschiedene theologische, juri-Rifte, bistorische und andere Schriften, ben Ramen eines groffen Gelehrten erworben. Man bat auch einige lateinische Bedichte von ibm, die febr fcon Und. Seine vielen Bemubungen um die Befdichte und Merthamer ber fpanischen Sprache und Literatur, haben ibn auch von biefer Seite feiner Ration unvergeslich gemacht. Di Gregorio Vitayans ges denft in seinen Origenes de la Lengua Española, Ø I. G. 184. eines groffen Worterbuchs ber alten spanischen Warter, woron Don Blas Massare gearbeitet bat, es scheint aber nicht berausgekommen In fepn. Seine Abhandlung über bas frauifchaluft. spiel,

Don Agnstin Montiano c) hat sich in derjes nigen Art der Poesse hervorgethan, die nach Horas zens Urtheile alle übrigen an Wichtigkeit übertrift. Die Trauerspiele Virginia und Arbaulph, und die zwo Abhandlungen über das spanische Trauerspiel, sind dieses Schriftstellers würdig. Durch seinen Sysfer wird die spanische Dichtkunst künstig so glücklich seyn, eine Dichtungsart sich wieder zuzueignen, die unter und sast gänzlich verbannt war.

Eine

spiel, welche er ohne seinem Ramen der Ausgade von Cervantes Lussspielen 1749, vorgesetzt hat, ist ein Beweis seiner groffen Einsichten in die schonere Lites ratur und seines richtigen und seinen Geschmatts. Bu seinen Verdiensten gehört auch dieses, daß er eis wer der ersten und eifrigsten Besorderer des von D. Miguel Casird versertigten Verzeichnisses der arabischen Handschriften in der Bibliotdet des Esturials gewesen ist davon er aber die Ausgade nicht erlebt hat, denn er ist schon 1750. zu Madrid mit Tode abs

gegangen. (D) e) Don Agustin de Monciano y Luyando, Ibnigl. 'spanischer Staatsrath, Gerretar bey ber Camara be Gracia p Jufficia p Eftade von Castilien, beständiger Director ber tonigl. Atabemie ber Gefchichte, Mitglied der königl. spanischen Afabemie, der Afas bemie ber iconen Biffenfcaften ju Gevilla; unb Ehrenmitglied ber Mademie ber fconen Biffenfchaften ju Barcelona, ber Arcabifchen Gefellschaft ju Rom, unter dem Ramen Leghinto Dulicio, der Atademie der Wiffenschaften ju Petersburg, und feit dem 8 August 1754. Rath und Chrenmitglied bep der tonigl. fpanischen Afgdemie det Mableren, Bildhaueren und Baufunst zu Madrid. Er ift den 1. Mar; 1697 aus einem ber vornehmften abelichen Befcblechter in Bifcapa gebobren, und ift ist einer ber beGine ganz besondere Achtung verdsent der Graf von Correpalma d), der so viel Genie in seiner Abe

ften Dichter ber Spanier. Rachrichten von feinen Lebensumffanden findet man in Legings theatralis fcer Bibliothet Gt. 1. S. 118. Die aus ber Lebensa beforeibung genommen find, die fr. von Sermilly feiner frangofifchen Meberfegung von D. Agus Ain de Montiano ersten Abhandlung über das Peauerspiel und der Virginia desselben, vorgesetzt bat. Er bat koon in seinem zwen und zwanzusten Jahre eine Oper La Lira de Orfea geschrieben, die 1719 ju Madrid gebruckt ift. Bon seinen bevden vera ereflicen Trauerspielen, Pirginia und Ataulpho, kam bas erfte 1750. und das zwepte 1753. beraud. Die Virginia kennt mon auch unter uns aus dem Auszus ge bes Ben. von Sermilly, ben Bert Leging überfest bat. Sie verdienen den Bepfall, den fie bep dem aufgeklärteften Theile ber Spanier gefunden baben. Sciner bepden Abbandlungen, die er Diesen zwey Trauerfpielen vorgesett bat, und die voll richtiger Bemertungen und intereffanter Rachrichten find, gedenkt Don Velazquez weiter unten. Richt allein im Dra= ma, fondern auch in andern Urten von Gedichten ift Don Agustin de Montiano ein groffer Dichter. Bum Beweise tan seine schone Ecloge Dienen, Die er den 22. December 1754, ben der offentlichen Berafammlung der Atademie der Mableren, Bildhaueren und Baufunft vorgelefen bat. Won ibm ift auch eine vorerefliche Dbe, die in eben diefer Afademie den 3. Junius 1763. ift bergesagt worden. G. Diftribucion de los Premios concedidos — à los Discipulos de las tres nobles artes por la Real Academia de S. Fernando en la Junta General de 3. Junio de 1763. G.71. (D.)

Don Alonso Verdugo de Castilla, Herr von Gorr, Graf von Correvalma, Ritter des Ordens R 5 Abhandlung über des spanische kustspiet, die er noch nicht aus licht gestellt, gezeigt hat. Auch sind die Jägererlogen in dem Adonis des Don Joseph Porzel werth, sehr hochgeschäßt zu werden, man sindet darinnen ganz vortresliche Stellen, die den alterbesten im Garcilaso de la Vena gleich kommen. Wir hossen, daß die spanische Akademie, die diese und andere grosse Männer hervorgebracht hat, noch serner der Nation vortresliche Sprachlehrer, seurige Redner, und erhabne Oldster geben wird e).

von Calatraya, Mayordomo des Rönigs von Spanien, ehemaliger bevollmächtigter fpanischer Minister am Kaisertichen Hose, und nachberiger ordentliecher Abgesaubter zu Turin, Mitglied der königl. A-Labemien ber fpanischen Sprache und ber Beschichte, Rath und Ebrenmitglied der königl. spanischen Afas Demie der Dabieren, Bildhaueren und Banfunft, feit dem 12ten April 1752. vereinigt mit den tiefften Einstchten in Staatsgeschaften, ungemeine Renutniffe ber iconen Runfte und Literatur, und groffe Talente aur Dichtfunft. Ich babe von ihm ein febr foones Gedicht gelefen, bas in der Atabemie ber Mahleren, Bildhaueren und Bankunft ben 23. December 1753. pergelesen worden, und in der Relación de la Distribucion de los Premios — por la Real Academia de S. Fernando ---- en la Junta general celebrada en 23. de Diciembre de 1753. E. 13. befinblic Diefes Gedicht errregt den Bunfc, Die fammelichen Werte biefes herrn zu feben. (D.)

e) Unter die neuen vorzüglichen Dichter in Spanien gehört noch einer, deffen Don Velazquez nicht gebenft, nemlich D. Vicente Garcia de la Zuerta, Mitglied der konigl. spanischen Akademie, wie auch der Knigl. Akademie der Geschichte, und der Akade-

mie

wie der schönen Bissenschaften zu Sevilla, und der tonigs. Akademie der Mableren, Bildhaueren und Baukunst zu Madrid. Eine Fischerecloge Alcion y Glauco, die voller Schönheiten ist, steht in der Distribucion de los Premios concedidos à los discipulos de las tres nobles Artes decha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta general de az. de Agosto 1760. S. 46. und in der Distribacion &c. vom 3. Junius 1763. S. 31. ein Besdicht unter dem Titel Canto, edendaselbst S. 90. eine sehr schöne Ode, aber Cencion. Bon anderst gegenwärtigen Distributen ich für sest keine Rache sichten mittheilen, ste werden zu andrer Zeit erfolssen, (D.)



# Dritte Abtheilung.

Anfang und Fortgang der castilianischen Dichtkunst nach ihren vornehmsten Gattungen.

### Erster Abschnitt.

Cheile, woraus die cassilianische Poesse besteht.

ie Poesse, welche nichts anders, als eine Rachs ahmung der Natur in gebundener Rede ift, besteht aus der Erfindung und dem Splbenmaasse, die ben ihr gleichsam Leib und Seele sind. Sylbenmaasse bemerkt man den Pers, der eine Zus sammensetzung und Anordnung einer gewissen Anzahl und Abmeffung von Spihen ift; den Reim, der eigentlich nichts anders ist, als die Uebereinstim= mung, welche ein Vers mit dem andern in Ansehung des gleichen ober ungleichen Lauts der Wörter hat, auf die sie sich endigen; und endlich die Strophe ober Stanze (Copla, Estancia), die in einer gewissen Ans zahl von Versen besteht, die an einen bestimmten Gleichlaut und Sylbenmaaß gebunden sind. Alfo bestes hen die Verse aus Sylben, die Reime aus Versen, die Strophen aus gereimten Versen, und aus den Wersen und der Machahmung entsteht ein Gebicht.

Diese Nachahmung kann in Ansehung des Ges genstandes, den sie sich vorsetzt, Jeastisch (Icastica), ca), ober des Kinzelnen, das ist, der Sachen wie sind, sepn, oder idealisch (Phancastica), oder des Allgemeinen, das ist, der Sachen, wie sie sich der Einbildungskraft des Dichters, der sie zu verschönerz weist, darstellen a). Wegen der verschiedenen Arten, wie diese Nachahmung geschehen kann, da bald der Dichter allein für sich redet, dalb theils sür sich, theils durch den Mund anderer, dalb aber durch aus dere, die er redend rinführt, theilt sich die Poesse in nos Departmentische, und die Lepische, davon die Erstere das Trauerspiel und das Lusispiel, die Andere das epische Gedicht des greist. Dierzu kommen noch untergeorduete Gattung gen, die sich auf sene beziehen, als das Schaferges dicht, die Ode, die Elegie, die Jouste, die Satyre, das Sinngedicht, und des Lehrgedicht; von allen dies sen will ich jest-den Urchprung und den Fortgang in der spanischen Dichtkunst untersuchen.

Die in diesem Moschnitte vorgetragene Theorie hat Don Velazquez mehrentheils aus D. Ignacio Luis zan Poetica B. I. Cap. 2. entlehar, es ist aber biet nicht der Ort, ste zu prasen, oder naher zu bestimenen. (D.)



# Zwenter Abschnitt.

Ursprung des castilianischen Verses.

Menn es gewiß ist, daß unsere Poesie ihren Ure sprung der Music schuldig ist, so ist es auch sehr wahrscheinlich, daß der castilianische Vers daher abzuleiten ift, und baß die Einrichtung unferer Berfe mehr der zufälligen Abmessung und dem Berhaltnisse ber Gefange, als ber sinnreichen Erfindung ber Diche ser zuzuschreiben ist. Die castiklanische Poesie entstand in einem sehr rauben Zeitalter, wo die Ohren nicht so enannichfaltige und feine Berhaltmiffe verlangten. Unfere ersten Dichter waren auch nicht fo gelehrt, das sie in ihren Versen die Form der Griechischen und Las teinischen; die sie kamn kannten, hatten nachahmen Der Mond von Berces bient zum Bes weise hiervon, wenn er zu Anfange seiner Lebensges schichte des heil. Dominicus von Silos sagt, daß er Willens ware, sein Gebicht in castilianischen Versen zu schreiben, weil er die Regeln ber Lateinischen Poesie nicht verstünde.

Quiero fer una prosa en Roman paladino, En qual suele el Pueblo fablar a su vecino, Cà non so tan letrado por fer ogro Latino.

Man sindet zwar eine Aehnlichkeit und Analos gie zwischen einigen kateinischen und costilianischen Versarten, als zwischen dem achtsplöigen Vers und dem Trochaus, zwischen dem sünssplöigen und dem Adonicus Dinkter, zwischen dem Eilsplöigen und dem Saphischen und Choriambus Asclepiadeus, und

400

andere dergleichen Uebereinstemmungen, deren sich Gonzalo Argote de Molina b), Lope de Des ga c) und andere haben bebienen wollen, um uns zu überreden, daß der castilianische Bers ans dem Las teinischen und Griechischen herkommt. Allein alle viese Aehnlichkeiten beweisen weiter nichts, als das die Poesse der Einen und der Andern einen und dens selben Ursprung hat, nemlich die Music; so wie die Achalichkeit unter mehrern Brübern blos vermathen laft, daß sie Ginen Bater haben, und wie man baraus, daß verschiedene Wasser einerlet, Geschmack haben; schlieffen tann, daß sie aus einer Quelle entspringen. Wenn es einige Versarten glebt, die wir durch Rache ahmung zu gebrauchen angefangen haben, werben es die senn, welche wir von den Provenzalen und Jealienern entlehnt haben; und die, welche wir von ben Lateinern in den leßten Zeiten nachgeahmt haben; als die Hexameter und Pentameter, die aber fast gat nicht ben uns gebrauchlich sind.

Die Werse von vier, fünf, sechs und acht Spl ben findet man bereits gleich benm Anfange unserer Poesie, in den Werken des Infanten Don Manuel. Die Gilffylbigen findet man ebenfalls in den Gebiche ten dieses Infanten und des Marquis von Santils lana, von welchem Argore de Molina, wie er sagt, einen Band von Liedern und Sonetten in eilf

splbigen Bersen besessen hat.

In.

b) Bonzalo Argote de Molina Discurso de la Possia Castellana S. 186.

e) Lope de Vega Laurei de Apolo S. 37, und 38,

Meien, siehet man auch diese Versart; und die Pormiesesen kannten sie schon behm ersten Ursprunge ihrer Poese, darihre ersten Dichter, Gonzalo Sermiguez und Egzz Moniz, betgleichen versertigt haben d). Pian fiehet also, wie sehr sich diesenigen irren, wels che glauben, daß Boscan und Garcilaso die Ersten unter und gewesen sind, die diese Versart von den Feilenern entlehnt, und unter und eingeführt haben.

Der zwölffislige Berk, ober Verso de Arre mayor, war schon zu den Zeiten des Königs D. Alonso des Weisen bekannt, der sein Buch von den Klasyen daeinnen schrieb. Anch der Infant Don Mas nuel bediente sich desselben in seinem Gonde Lucandr.

Die längern Verse von drepzehn bis vierzehn Sple den sind unsere ältesten, da der Mönch von Berceo, eben dieser König Don Alonso, und der Infant D. Manuel in dem ersten Zeitalter der castistanischen Poesse sich derselben bedient haben.

d) Manoel de Saria y Sousa Europa Portuguesa Tom. III. P. IV. Cap. 8, n. 64. S. 372. und in dem Borberichte zum been Theil seiner Fuente de Agapippe. (D.)



## Dritter Abschnitt.

### Ursprung des castilianischen Reims.

der Ursprung unsers Reim's ist eben so zweisels haft, wie in der Poesie der übrigen neuern Der Cardinal Bembo 1), und die Sprachen. meisten italienischen Gelehrten, behaupten, daß wir ion den Provenzalen zu banken haben. Undere glans ben, baß da der Reim ben den nordischen Dichtern, den Stalden, üblich gewesen ist, die Gothen, als sie sich ber Provinzen bes romischen Reichs bemächtigten, denselben mit sich gebracht hatten; sie fügen noch hins ga, bag felbet bas Wort von ben Gothen herkommt, deren Dichter Runers, und ihre Gedichte Runen geheissen hatten; als wenn das Wort Reim nicht besser von dem griechtschen Puipos herzuleiten was re, welches alles bebeutet, was nach einer bestimmten Ordnung, Zahl und Maaß geschiehet; daher kommt das lateinische Wort Rhythmus, das in dem mittlern Latein vom Tanzen, von der Music und der Poesie

a) Bembo della volgar Lingua Buch I. S. 15. in seinen Werken nach der Ausgade zu Benedig 1729. sol. im zweiten Bande. Man vergleiche aber damit Crescimbent Istoria della Volgar Poesia L. I. p. 11. und in seinen Commentari intorno all'Istoria della volgar Poesia Vol. I. Lib. I. c. 3. p. 92. und Franscesco Saverio Quadrio della storia e della Ragion d'ogni Poesia Lib. II. Dist. IV. Cap. IV. Partic. 2. Band I. S. 723. welcher lettere den Reimunmittele dar von den Lateinischen Dichtern herseitet. (D.)

Poesie gesagt wurde, und welches man hernach branchte, um die Cadence, den Numerus, und die mechanis sche Structur bes Verses anzuzeigen. Diejenigen, welche den Ursprung des Reims in die Zeiten des Pabsts Leo II. seken, der ihn ben den verschiedenen Berbefferungen, die er in dem Rirchengesange machte, eingeführt hat, machen ihn um sehr viel neuer, als er wurklich ift. Eben biefes thun auch die, weiche mit Zuet b) und dem Abte Maßieu c) ihn den Arabern zuschreiben, und vorgeben, das diese ihn in Europa eingeführet, und daß die Provenzalen und übrigen Völker in Europa ihn von denselben angenoms men hatten. Jaucher d) glaubt, daß die Christen ihn von den Hebraern, deren Verse gereimt sind, er balten

- b) s. Huetiana (Paris 1722. 8.) S. 184. u. s. Gegen Juets Meynung ist des Hrn. Geh. Justik Raths Ge. Christ. Gebauers dissertatio pro Rhythmis seu Openisaleures poeticis adversus en quae in Huetianis leguntur, in seinen Dissertationidus Authologicis n. VI. S. 265. u. s., in welcher Sammlung auch Elise Majoris de Versidus Leoninis Commentatio S. 299. und Renatus Moreau de Versidus Leoninis S. 339. eingerückt sind. (D.)
- c) Histoire de la Poesse Françoise par seu M. L'Abbé Massies (à Paris 1739. 8.) S. St. (2).
- d) Claude Jauchet in seinem Recueil de l'origine de la Langue et Poesse françoise, Ryme et Römans (Paris 1581. 4.) B. I. Cap. VII. S. 63. sagt, daß er nichts gewisses in Anschung des Ursprungs der Reime bestimmen wolle; er halt es aber für wahrsteinsich, daß entweder die Cheisten die gereimte Poesse der Hebraer sich zum Muster vorgestellet und nach-

halten hatten; und Jean le Maire e) gehet so weit, daß er den Reim vom Batdus dem sünsten Könige der Gallier, herholen will, der im Jahr der Welt 2140. und mehr als 700 Jahre vor dem tros janischen Kriege gelebt haben solt.

Es ist nicht nothig, so weit zu gehen, neu den Gebrauch des Reims noch eher als die Gothen aus Morden, und die Araber nach Spanien kamen, in Turopa zu sinden: Selbst in den lateinischen Dichstern aus Augustus Zeitalter, sindet man schon gereimte Verse, die ihren Reim in der Mitte sowohl, als am Ende, so wie die Leoninischen haben. Man trist einige dergleichen im Zoraz s), Ovid g),

nachgeahmet hatten, oder, daß der Gleichlaut einis ger Wörter sonderlich der Hauptwörter mit den Benwörtern, als laxis fibris, gestarum tuoram, einigen Unwisenden so wohl gesasten batten, daß sie dadurch zu der Erfindung der jezigen Reime wären veranlasset worden. (D.)

Don Velazquez hat dieses permuthlich dem Abte Maßieu nachgesogt, welcher in seiner Histoire de la Poesie françoile S. 73. diese Menning dem le Maire bepiege, der aber nicht von Reimen, sondern von Gedichten überdaupt redet. Dier sind seine eigenen Worte: Quand le Roy Dryius sut mort, son silz Bardus regna en son lieu cinquieme Roy de Gaule, sequel sut inventeur de rhythmes, c'est à dire de Rhetorique et de Musique. (. Les silustrations de Gaule et Singularitez de Troye par Maitre Jean le Maire de Belges (à Lyon 1549. fol.) Liv. L. chap. X. p. 30. (D.)

f) Ho-

Properz h) und Martial i) an. Jame Deteckar k) bemerkt, daß die lateinischen Dicher dieser Zeiten sehr oft einen Wohlgefallen an diesen Worts spielen, in ihren besten Sedichten haben merken lass sein. Der Sleichlaut, den man überhaupt als einen Fehler vermied, ward doch zu gewissen Zeiten als ein Zierrath gesucht. Die Nedner kannten diese rhetorissche Figur, die sie dusseraksvoor, similiter desinens, nanns

f) Horat. Art. Poet. v. 99.
Non satis est pulchra esse poemata; dulcia funto;
Et quocunque volent animum auditoris agunto.

g) Ovid. de arte amandi I, 59. Quot coelum fiellas, tot habet tus Roma puellas.

h) Propert. Eleg. I, 8, 11. Nec tibi Tyrrhena solvatur funis arena. Chenhas. I, 17, 5.

Quin etiam abjenti profunt tibi, Cynthia, nenti.

II, 3, 27.

Non non humani funt partus talia doss Ista decem menses non peperere boss.

—— III, 8, 1. Dulcis ad *hesternas* fuerat mihi rixa *lucernas*.

i) Martial. Ep. VII, 42.

Diligo praestantem, non odi Cinna negantem.

Wan Bante eine sehr grosse Wenge Vergleichen gereimter Verse aus den romischen Dichtern sammlen,
wovon man depm Quadrio, in Gebauers Abhandlung und anderwärts viele sindet. Die Alten haben
diese Reime wohl nicht mit Absicht in ihre Verse gebracht, noch vermuchet, das eine Zeit kommen wurde, wo ein wesenelicher Theil der Poesse in diesem
Gleichklange bestehen wurde. (D.)

k) Jan. Dousa in Not. ad Propert. L. L. c. 3.

1) In

nannten, in deren Sebrauche selbst Ctero nicht. zusparsam gewosen ist.

Die Kirchendichter, die in verborbenen Zeitals tern ben wahren Charafter ber Dichtkunst, weber burch die Poheit des Styls, noch durch das Wuns derbare der Fabel zu behaupten fähig waren, übers liessen sich ganz ben Wertspielen, und bemührten sich durch den Schellenklang des Reims, und den Gleiche. lant, den Reichthum ber Erfündung zu erseßen. Dieses Verberben sieng ben uns schon sehr frühzeitig an, denn Alvaro i) von Cordova, der im neuns ten Jahrhunderte lebte, versichert, daß die gelehrten Manner zu seiner Zeit in Spanien, die Regeln und die Runft lateinische Verse nach dem gehörigen Sylbens. masse zu verfertgen, gar nicht verstünden, und daß der heil. **Eulogius**, nachdem er wieder aus dem Gefängnisse gekommen ware, b. i. ums Jahr 851. ihn darinnen unterrichtet hatte; daraus man schlus sen kann, daß die rhythmischen Verse, die, wie er sagt, er in seiner Jugend gemacht hat, nicht nach den Sylben und Fussen abgemessene Berse gewesen fint, sondern nur nach der Zahl und der Cadence ges macht waren, woraus ber Reim entstanden ist. Dies waren die einzigen Muster dieser Jahrhunderte, in we'den man weber die Originale kannte, nochhie nachs

<sup>1)</sup> In dem Leben des beil. Eulogius, in des P. Send rique Florez España Sagrada B. X. C. 547. Ibi metricos, quos adhuc nesciedant Sapientes Hispaniae, pedes perfectissime docuit; nobisque perfegressionem suam oftendit.

rachahente. Die castilianischen Dinter, die keine bessern Muster hatten, ahmten sie wahrscheinlich hierinnen nach, und nahmen daher den Ursprung uns serer Reime. Jederman weiß, was die castilianische Dichtkunst hierinnen aus der Italienischen und Poringiefischen genommen hat.

Um einzusehen, daß unfer Reim sehr viel von bem verberbten Gesthmacke der lateinischen Dichter bieser Zeiten nachgeahtnt hat, wird es hintanglich senn, einige unserer altesten castilianischen Werse mit andern latelnischen Gebichten aus diesem Jahrhundere. te zu vergleichen. Blas Ortiz m), in seiner Bes Schreibung ber Kinche zu Tolebo, führt eine Grabs schrift vom Jahre 1326. an, welche also ansängt:

Hic positus tumulo suit expers improbitatis, Intus, et extra fuit immensae nobilitaris. Largus, magnificus suit, et dans omnia gratis, Et Speculum generis, totius fons bonitatis.

Diese Strophe hat eben den Rhythmus, wie des Berced seine, in Amschung des Gleichlauts am Ens de der vier Verse, woraus sie besteht. Man vers gleiche nun den Anfang bieser Grabschrift mit dem Anfange einer andern Aufschrift in costilianischen Werser, welche im Jahr 1388. auf D. Sancho Davis la wuchof von Avila gemacht ist, und welche der Werfasser n) ber Geschichte von dieser Kirche anführt:

D. San-

m) Blas Ortiz Summi Templi Toletani graphica descriptio (Tuleti 1548. 8) Cap 37

B) Gil Gonzalez d'Apila Theatro de las Iglesias de

D. Sancho, Obispo de Avila, como Señor honrado,

Diò muy buen exemplo, como sue buen Prelado,

Fizo este Monasterio de S. Benito llamado, Y diole muy grandes algos, por do es substentado.

In der Handschrift von des Juan Alfonso de Baëna Cancionero de Poetas antignos, die im Escurial besindlich ist, steht am Ansange:

Joannes Baënensis homo,
Vocatur in suo domo.
Johan Alfonso de Baëna,
Lo compuso con gran pena.

Sier sieht man zween lateinische und zween spas nische Verse nach einerlen Rhythmus.

Die arabische Pocsie hat nicht am wenigsten beps getragen unsern Reim zu bereichern. Von ihr haben wir die Verse mit dem Reim in der Mitte und am Ende eines jeden Verses; diejenigen, die man encadonados nennt, weil eben der Reim, der am Ende des vorhergehenden Verses steht, sich in der Mitte des folgenden wieder findet; die rücklausenden Versse; die, welche man von vielen Seiten lesen kan; die sich auf gezwungene Füsse und auf dasselbe Wort endigen; die Labyrinthe, die Acrossichen, und andere dergleichen Ersindungen, die man in grosser Menge,

España (en Madrid. 1645. foi.) Tom. L. Iglesia de Avila. Lib. 2. cap. 12.

in des Caramuels o) Metametrics y Rythmics, zusammengetragen sindet.

Die Verse, die sich auf ein Echo, der leßs ten Sylbe oder mehrerer derselben, des vorleßten Worts, endigen, hat schon Juan de la Anzina p) in seinem Sedichte gebraucht, welches in dem Cancionero general zu Sevilla 1535. steht.

Zn

- o) Der P. Inan Caramuel Lobfowin, ber buch eine groffe Menge Schriften von vielerley Art berabmt ift, die man nebft feinem Leben bemm Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. L. S. 505. u. f. antrift, bat auch folgendes feltene und feltfame Bert unternommen: Joannis Caramuelis primus Calamus ob oculos ponens metametricam, quae variis currentium, recurrentium, adicendentium, descendentium, nec non circumvolantium versuum ductibus, aut aeri incisos, aut buxo insculptos, aut plumbo infusos, multiformes Labyrinthos exornat Romae, apud Fab. Falconium, 1663. fol. 2. Diese Metametrica ift eigentlich der dritte Theil feines Werts, bas den Titel Primus calamus bat, ber 2te, ber bie Rhythmicam enthalt, ift einjeln berausgetommen, und von dem erften Theile, welcher eine allgemeine Sprachlebre enthalten follte, ift nur bas erfte Stud gebruckt. Die Metametrica enthält sehr viele mit vieler Rübe ausgebachte svisfündige Erfindungen, die man aber unter die difficiles nugas rechnen stuf. f. Specimen Bibliothecae Hispano - Majanfianae. S. 145. 2. 146. (2.)
- p) Im Cancionero general nach der alten Ausgabe, die ich oben S. 177. angeführt habe, auf dem 162. Blatte, und in der Autwerper Ausgabe von 1573. S. 263. d. (D.)

In den zwen Trauerspielen, der bedauernse würdigen Idse, (Nise lastimosa) und der geskrönten Vise (Nise laureada), vom Sieronymo Bermudez q), sindet man verschiedene damals in der castilianischen Poesse neue Verdarten, als die Phalecischen, Saphischen, Abonischen und andere mehr, welchen Umstand er am Ansange seines Werts sorgsältig seinen Lesern erzählt.

Bartholome' Caprasto de Jigueros r), ersand die schlüpfrigen Verse (Esdrujulos), wie man unter seinem Bildnisse lieset, welches vor seinem Werke, das er Templo militante neunt, stehet.

Don

- q) Von ihm f. was oben S. 200. Anmerk. i) gefagt ist. (D.)
- 2) Barrholome Cayrasco de Ligueroa, pat die eis ne der Canarischen Infeln, und zwar die, welche insbefondere Canaria beift, ju feinem Baterlande, mo er 1540, von vornehmen Aeltern gebohren mors ben. Er legte fid auf die Biffenschaften mit vielen Fortgange, und that fich auch besonders als ein Diche ter bervor, ber febr gepriefen wirb. Rachdem er in den geiftlichen Stand getreten war, ward er Prior ben der Cathedraltirche in feinem Baterlande, wofelbst er in einem boben Alter gestorben ift. ibm hat man ein groffes poetisches Werk in drep Banden: Templo militante, Flos Sanctorum y Triumphos de la Virtud — Tomo L. II. en Lisbon 1614. — Tomo III. ebendas. 1628. Dieses bem Konige Philipp dem zeen zugeschriebene Gedicht enthält die Geschichte ber Beiligen nach der Ordnung des Calenders. Es scheint aber, daß die Versos eldrujulos, die auch bep ben Italienern, unter bem R4.

Don Francisco de Castilla s), welcher in lans gen Versen (de arte mayor) die Practica de las virtudes de los buenos Reyes de España, en Sevilla 1546. schrieb, versertigte even dergleichen im lateinis

Mamen Versi schruccioli lange bekannt siud, schon vor Cayrasco de Signeroa Zeiten üblich gewesen sind. Wenigstens sinde ich in der Picara Justina von Francisco de Ubeda, dep der eine. Poetic stedt, die zu verschiedene Berkarten enthält, und die zu Medina del Campo 2605. 4. gedruckt ist, S. 34. Octavas de Kschrijulos, und S. 47. ein Terceto de Eschrijulos. Die schlüpfrigen Berse (Eschrijulos) haben den Mecent auf der zwoten Sylde vor der letzten (antepenultima). Zum Muster mag die erste Octave aus der Stelle in der Picara Justina am angesührten Orste dienen:

Al començar Justina, entrò Perlicaro, Llamado el matraquista, semiastrologo, Mirò a medio mogate, al uso picaro. Y viendo un libro sin titulo ni prologo, Hizo el columbron, y pino de Icaro. Tossiò. Sentòsse, y dixo: Yo el Theologo, Condeno por nesando esse capitulo, Pues và sin nombre, prologo, ni titulo.

Don Francisco de Castilla, von Palencia, war Alphonsi, mit dem Zunamen, des Seiligen, Sohn, und Ur. Ur. Enkel D. Pedro, Königs von Castilien, und ist um das Jahr 1536. am berühmtesten gewesen. Rachdem er einen sehr großen Theil seines Lebens sehr ausschweisend zugebracht hatte, begab er sich in die Einsamkeit, heprathete und schried Bücker. Während dieser Zeit versetzigte er verschiedene Ges dichte, die ihm einigen Ruhm erworden haben. Im berühmtesten ist seine Theorica de virtudes en Coplas

stillanischen, und ich glaube, er ist der Erste, der sich derselben bedient hat, wenn thm nicht der Doctor Luis Gonzalez zuvorgekommen ist, von melchem Gil Gonzalez Davila t) in seinem Theatro Eclesisstico de la Iglesia de Badajdz, einige auf diese Uet geschriebene Strophen ansührt. Andere hinges gen, schrieben castillanische Berse mit eben der Harsmonie, und ebendemselben Sylbenmaasse, wie die lasteinischen Hexameter und Pentameter. Man weiß wicht, wer der Urheber hiervon gewesen ist; Don Estevan Manwei de Villegas u) ist der, welcher sie am schönsten gemacht hat.

Eben

plas y con Coments. en Alcalà 1534. 8. In dies sem Gedicte macht die von Don Velazquez anges führte Practica de las virtudes de los buenos Reyes de España, die sonst besonders gedruckt ist, den lesten Ideil desseben aus. (D.)

t) Gil Gonzalez d'Avila Theatro de las Iglesias de

Eipaña, Tom. I. Iglefia de Badajoz. Lib. I.

Manuel de Villegas, wovon im vorigen schon Rachricht gegeben worden, enthält das vierte Buch des zwerten Theils, unter der Ausschrift Las Latinas, die Gedichte, die nach dem Splbenmaasse und nach dem Metro der Lateiner geschrieden sind. Das Erste darunter ist ein Schäsergedicht in Heramestern, davon der Ansang dieser ist:

Lycidas, Corydon, i Corydon el amante de

Philis,

Pastor el uno de cabras, el otro de blancas Ovejas,

Ambos ados tiernos, moços ambos, Arcades ambos,

Vien-

Eben so wenig weiß man, wer ber Urheber der abgeschmackten Ersudung in mehreren Sprachen zus gleich

Viendo que los Rayos del Sol fatigaban el Orbe, I que bibrando fuego feroz la canicula ladra, Al puro cristal, que cria la fuente sonora. Lievados del son alegre de su blando susurro. Las plantas veloces mueven, los passos animan, I al tronco de un verde enebro se sientan amigos.

Dillegas hat seine Uebersehung des Anacreon in eben dem Metro, wie das griechische Original ist, gescheieben, welches ihm sehr geglückt ist. Er hat auch Sapphische Oden nach den Griechischen gemacht, davon ich eine kleine hiehersehen will, die von unbeschreiblicher Anmuch ist:

Dulce vecino de la verde Selva Huesped eterno del Abril florido, Vital aliento de la madre Venus, Zephyro blando;

Si de mis ans las el amor supiste, Tù, que las quexas de mi vez llevaste; Oye, no temas, i a mi Nympha dile, Dile que muero.

Phylis un tiempo mi dolor fabia, Phylis un tiempo mi dolor lloralm, Quisome un tiempo, mas agora temo, Temo fus iras.

Assi los Dioses con amor paterno, Assi los cielos con amor benigno Nieguen al tiempo, que feliz volares, Nieve à la Tierra;

Jamas el pelo de la Nube parda, Quando amenaca la elevada cumbre, gleich geschriebenen Verse (rychmo polygiotto) gewessen ist; ich menne die Vermischung von Versen in verschiedenen Sprachen, in welchen allen das Sylbens maaß der castilianischen bepbehalten ist. Dieser elende Seschmack hat eine Zeitlang unter uns geherrscht, und Don Luis de Gongora x), der in allen seinen Werken gezeigt hat, daß der seinige nicht der beste war,

Toque tus ombros, ni su mal graniço, Hiera tus alas.

Dichter von dieser Art sind es, die den Spaniern Ehre machen; sie baben mehrere, als man disher gesglandt bat. Ungläcklicherweise sind die, welche die Spanier jest selbst verwerfen, den Ausländern des kannt gemacht worden, und man ist so unbillig gewesen, das spanische Senie darnach zu beureheiten. (D.)

x) Des Sonett des D. Luis de Gongora ift in den gewöhnlichen Ausgaben seiner Werte ohne Anmers kungen, unter den Sonetos Amorosos das Vierte. Es ift vorbin bemerkt, daß alle Ansgaben, sogar Die sonst aufferlich schon gedruckte Bruffeler, febr unvollständig und voll ungeheurer Druckfehier find, Die man also auch in diesem Sonette antrift. Ricotiger findet man es in der Ansgabe mit ben Anmers kungen bes D. Garcia de Salcedo Coronei im ersten Theile bes ersten Ganbes, S. 307., wo es bas 52ste Sonett ist. Der soust für seinen Deld, ben Gongora, eingenommene Ausleger, ift in Verles genheit diese Thorbeit zu entschuldigen, allein wie viel Thorheiten hatte er im D. Luis de Gongora ju entschuldigen? Lope de Vega, der sonst dep seis men Unrichtigfeiten unenblich mehr bichterisches Genie, als Gongora hat, ist viellelcht burch den Seschmack feiner Zeit bingeriffen worden, auch so ein

war, wolkte auch diese Art von Ungereimtheit nicht unversucht lassen, und schrieb ein Gonett in vier Sprachen, namlich in der Castilianischen, Italient schen, Portugiesischen und kateinischen.

Die Exsindung der zusammengesticken Gedicht te (Centones) in der castilianischen Poesse, gehört dem Don Juan de Andosilla Larramendi y), der

Sonett, das wie ein Arletins Wams aussieht, zu machen, das nicht allein in vier Sprachen geschrieden, sondern aus ganzen Versen aus dem Soraz, Ariost, Petrarca, Camoens, Tasso, Seraphis no, Boscan und Garcilaso zusammengestoppelt ist. und eine feltsame Figur macht. Es ist in den Rimas de Lope de Vega — en Huesoa 1623. 12. das 112. Sonett S. 56. d. Es war eine ungläckliche Zeit, wo dergleichen elende Spielwerfe bewundert wurden, ist schänt man sich, nur daran zu denken. (D.)

y) D. Juan de Andosilla Lakramendi stammte aus Ravarra ab, und war zu Madrid gebohren. Man kennt sonsk nichts von ihm als sein Gebicht, das er nach dem Ruster der aus dem Somer und Virgil zusammengestickten Gedichte, aus den Bersen des Garcilaso de la Vega zusammengelesen hat. Der ganze Litel davon ist: Christo Nuestro Señor en la Cruz, hallado en los Versos de Garcilaso de la Vega, Sacados de diserentes partes y unidos con ley de Centones en Madrid 1628. 4. Lope de Vega's in vordergebender Anmerkung angesübrtes Gonett, welches als ein Cento anzuseben ist, ist noch âlter, denn es ist schon 1623. gedruckt, und vielleicht ist diese Thorheit ben den Gpaniern noch älter, als Juan de Andosilla Larramendi, (D.)

ser aus den Werfen des Garcilaso ein Gedicht zus sommensehte, mit den Titel Christo nuestro Señor en la Cruz, das 1628. zu Madrid herauskam. Dieses ahmte Don Macrin de Angulo y Pulgar z) nach, in seinem Leichengedichte (Ecloga sanedre) auf den Tod des D. Luis de Gongora, welches aus lauter Versen eben dieses Don Luis zusammenges sest, und 1638. zu Sevilla gedruckt ist. Einem andern Cento aus Versen eben dieses Gongora versertigte Don Agustin de Salazar »), auf die Empfängniß der heil. Jungsenu, welchen man mit ter seinen Werten gedruckt sindet.

Die reimfreyen Verse sind ben uns seht alt, und wir sinden sie in unsern Dichtern schon zu eben der Zeit, da Trissino darinnen schrieb, der von den Italieuern für den Erfinder derselben gehalten wird. Alonso de Juentes b), von Sevilla gehärtig, schrieb

2) Man hat fonst noch vom Don Martin de Angulo y Pulgar, der ganz vom Gongora eingenommen war, Epistolas Satisfactorias, unas à las objeciones, que puso à los Poemas de Don Lais de Gongora, Francisco de Cascales; otra à las proposiciones que contra los mismos Poemas escrivid cierto sujeto docto. en Granada 1635. 4. (D.)

2) Et steht in den Obras de Don Agustin de Salazar B. L. S. 259. (D.)

b) Suma de Filosofia natural, en la qual assimismo se trata de Astrologia, Astronomia, y otras Ciencias en estilo nunca visto, en Sevilla, Juan de Leon, 1545. 4. ist gesprachsweise abgesast; den Insbalt zeigt schon der Litel an. Alonso de Suentes bat

strieb in denselben die Suma de Filosofia natural, die zu Sevilla 1547. gedruckt ist, worinnen man nicht nur reimlose eilssichige Verse antrist, sondern auch die castilianischen achtsplbigen. Unser Dichter ward 1515. gebohren, das ist fünf Jahr vor dem Jahre 1520, in welchem Trisino berühmt war, der 1550. starb.

Biel neuer ist in unserer Poesse die Assonanz c), welche zuerst durch die Romanzen und Lieder darinnen eingeführt ward. Diese Art von Poesse ward, weil sie sich sehr wohl zum Gesange schiefte, sehr ausgebreitet, und unsere alten Dichter, die weis

Berfall verdient, als das ist angeführte, nämlich: Libro de los quarenta Cantos en verso y prose en Alcalà 1557. desgleichen en Granada. 1563. &. Es ist an den berühmten D. Pedro Afan de Ridbera, Marquis von Tarifa gerichtet, und enthält sehr schäbare historische Romanzen, über Begebens heiten aus der biblischen, griechischen, römischen und vornemsich aus der spanischen Geschichte. (D. Vic. Antonio Bibl. Hispan. nov. B. I. S. 19. (D.)

c) Die Assonancia ist nicht so wohl ein Reim nach unserer Urt, als vielmehr ein Gleichlaut der Bocalen. Man slebet daben nicht auf die Consonanten, sondern dies auf die Bocaten, in der vorletzen und letzern Splbe, in den Versen, wo der Accent auf der vorder letzern vordergehenden Splbe stehet. z. B. Espada, Casa, noble, pone, muere, dizen, hado, Caso u. s. w. reimen mit einander nach den Regein der Assonancia; und eben so in den Versen, die den Accent auf der letzen Splbe haben, wird nur erserdert, das

#### der spanischen Dichekunft,



weiter keinen Minchmus, als den Arim, kainten, saben sich genothiget, sich nur eines einzigen Reims zu. bedienen, um die Verse vom Anfange bis zum Ende an einander zu ketten, wie man in unsern altesten Rosmanzen sieht. In aufgeklärtern Jahrhunderten zeige te die Ersahrung unsen Dichtern die Fehler, die zu begehen, sie sich so oft in ihren Versen aussesten, weil sie sich an die Gesehe eines einzigen Reims, in so langen Werken banden; sie wählten daher die Associa, als einen frenern Reim, und der ausser der Consonancia der einzige war, wodurch sie nach kamalie ger Gewohnheit, die Verse von Ansange dis zum Ende mit einander verdinden komiten.

bekeinkommen, ohne die geringste Racklicht auf die vorhergebenden oder folgenden Consonanten, j. B. Dolor, Coraçón, habid, nacid u. s. w. Diese Art zu reimen, die den Spaniern allein eigen ist, ist nicht allein sehr bequem, sondern giebt den Versen eine gewisse den Parten ohne sie dem Industrie und Wohltlang, ohne sie dem Iwange der eigenelichen Reime zu unterwerfen. Die andere den und gewöhrliche Art zu reimen, beist den Spaniern Consonancia. (D).



Bier.

### Bierter Abschnitt.

Ursprung der castilianischen Strophen (Coplas) und Stanzen (Estancias).

Loplas dem zufälligen Verhältnisse der Mestodie, zu welcher sie gemacht wurden, zuzuschreiben ist, kann man doch nicht leugnen, daß wir in folgens den Zeiten die Sonette, Madrigale, die Lieder, die drenzeiligen (Tercetos), und achtzeiligen Strophen (Octava Rima), und andere dergleichen von unsern alten castilianischen Coplas verschiedene Gedichte, von den Provenzalen und Italienern angenommen.

Die Art von Coplas, weiche man Redons dillas nennt, sind in der castilianischen Poesie sehr alt, und man sindet dergleichen schon unter den Ges dichten des Infanten Don Manuel. In den spas nischen Dichtern, welche damals lateinische Verse schrieben, bemerkt man den Reim der Redondillas; und es ist möglich, daß er daraus in die castilianis

sche Poesse getommen ist.

Blas Ortiz a) führt in seiner Descripcion de la Iglesia de Toledo, eine Grabschrift vom Jahr 1333. der spanischen Zeitrechnung au, in welchem man diese zween Verse antrist:

Mitibus hic mitis, tamen hostibus esse stude-

Hoftis:

a) Summi Templi Toletani graphica Descript. c. 37.

Hostis; fulgebat propter certamina litis.

Wenn man sie nach der Casur des Reims abgetheilt lieset, wird diese Redondilla darans:

Mitibus hic mitis,
Tamen hostibus esse studebat
Hostis; fulgebat
Propter certamina litis.

Eben dasesbst führt eben dieser Schriftsteller eine andere Grabschrift an, welche in das Jahr 1324. Der spanischen Zeitrechnung gehört, in welcher man diese vier Verse lieset:

> Toleti natus, cujus generola propago Moribus orneme fuit huic probitatis imago: Largus, magnificus, electus Mendonicusis, Donis immensis, cunctorum verus amicus.

Wenn man diest wieder nach der Edsur theist, machen sie die zwo Arten von Acdondissaus, deren Endreim mehr oder weniger entsernt ist.

Toleti natus,
Cujus generola propago
Moribus ornatus
Fuit hic probitatis imago:
Largue, magnificus,
Electus Mendoniensis,
Donis immensis,
Cunctorum verus amicus.

Vicente Espinel b) von Ronda gebürtig, wird

odle nordul rek and aft lenique erneville und (d

wird gemeiniglich als der Erfinder der Decimas, (Strophen von zehn Versen) angegeben, die man voch heuse zu Tage nach ihrem Urheber Espinelas nennt. Allein Don Gregorio Mayans lenguet dieses, und schreibt sie dem Juan Angel zu, der seinen

ebeilung, im britten Abschnitte, Anmerkung b) gehaubele worden. Lope de Dega in Laurel de Apolo, Sylva L am Ende, und andere, schreiben dem Espinel Die Erfindung der Decimas ju, allein D. Gregorio Mayans in scinem Specimine Bibliothecae Hispano-Majansianae 6. 50 macht dem-**Copinel** die Chre, der Erfinder der Decimas gewesen zu sepn, Greitig, und behauptet, bag er nur · den Reimen darinnen eine andere Anordnung und Stelle gegeben, da Juan Angel ihrer fcon vorber Ach bedient batte. Das felrene Gebicht bes Ungel bat diesen Titel: Comienza el Tragitriunfo del ilustrissimo Señor et S. Don Rodrigo de Mendoza y de Vivar, Marques primero del Zenete, Conde. del Cid, Señor de las Villas de Coca y Alhaejos con las Varonias de Ayora, Alberique y Alcocer. Compuesto por Juan Angel, Bachiller en Artes. Am Ende liefet man die Jahrzahl 1523. 4. Der gelebrte B. Terreros y Dando führt in seiner Paleografia Española C. 39. und 40. aus einer Sandforife bes 14ten Jahrhunderts ein Gebicht an, welwed als eine Zueignungsforift vor einem profaischen Gesprache zwischen dem Antor, einem Könige und einem Bauer, febt, und in zehnzeiligen Stropben gefdrieben ift. Dierten macht er die Unmertung, Die ich mit feinen eigenen Worten bieber fete: "Db man "gleich diese Stropben Decimas nennen könnte, "meil fie aus gebn Berfen befreben, unterfcheiben fie "Ach doch febr von benjenigen Stropben, Die wir " bentiges Sages Decimas nennen, die den Vicens

seinen 1523. gedruckten Tragitriunso darinnen ges
schrieben hat, und gesteht jenem weiter nichts zu, als
daß er die Stellen des Reims verändert habe. Man
nannte eine gewisse Art von Versen oder Strophen,
ich weiß selbst nicht, was für welche, Felicianos,
die, wie Lope de Vega berichtet, eine gemisse Das
me, mit Namen Feliciana c), ersunden haben soll,
welche in Mannelleidern versteckt, sich einige Zett
auf der Universität zu Salamanca aufgehalten hat.

D.

"te Copinel von Ronda gedüreig, jum Ersinder ha"ben, welche aber weit harmonischer und ganz an"bers gereimt sind. Aber wenn es genug ist, zwey
"Cuintillas (funszeilige Strophen) zusammen zu
"seten, ohne auf die Stellung der Reime zu se"ben, die Aspinel ersunden hat, so massen wir
"sagen, das die Decimas weit alter sind, als Juan
"Angel's Tragitriunso, der 1523 gedruck ist,
"da wir sie nicht allein in dieser handschrift, sondern
"in den ältesten Schriftstellern, deren Berke im
"Cancionero general gedrückt sind, antressen" Diese Meynung ist obustreitig die richtigste, und Lopio
mel bleibt in Ansehung der gemachten Einrichtung der
Reime der Erstnder der nach ihm genannten Decimas. (D.)

Sielleicht ist dieses Franenzimmer die derühmte Dona Heliciana Senriquez de Guzman, von Sevilla, die sich durch ibre grossen poetischen Talente sehr berühmt gemacht hat. Man dat von ihr: Tragicomedia; Los Jardines y Campos Sabeos. Primera y segunda Parte. En Colmbra 1624. und en Lisboa 1627. 4. (D.)

- .D. Pedro Vanegas de Saavedra d ], ber in sechezeiligen Strophen (Sexes Rima) bas Gebicht von den Mitteln gegen die Liebe, im Jahr 1602. herausgab, ruhmt sich, der Urheber dieser Art von Stanzen zu fenn. Allein er war nicht der Erfte, ber fich ihrer in der castilianischen Poesie bedient hat, eben so wenig, als Manuel de Karia y Souza e), der sich gleichfals damit groß macht. Denn man findet fie schon, und roch darzu mit einer neuen Uns ordmung, in den Gedichten des Christoval de Més sa, die 1607. zu Madrid herausgekommen sind, und noch vor ihm hatte sie schon Sieronymo Bers mudez in seinen i. J. 1527. getruckten Trauerspielen, der weinenden Mise, und der gekrönten Mise. Die Ersindung der sechszeiligen Strophen, ober Sertinen, gehort weber Ginem von bielen Dichtern, noch bem Ritter Marino, der sich derselben in Italien anmassen wollte. Denn Glovanni Mas rio Crescimbem f) versichert, das die Romanze
  - d) Vom Don Pedro Vanegas Saavedra f. oben S. 205. Ann. p). (D.)
    - e) Manuel de Saria y Sousa Europa Portuguela Tom, III. Part, IV. Cap. 8. n. 22. p. 369. sast von scho, daß er querst Sertinen mit Reimen geschrieben, (Sextinus de consonantes) und in denen, worinnen eine Wiederholung vorkdmmt, querst eine zwepte Wiederholung eben derselben Wörter, wodurch sie angenehuler würden, eingeführt hätte. (D.)
    - f) Crescimbent Istoria della volgar Poesia L. L. p., 67. und in scinen Commentari intorno all' Istoria della volgar Poesia Vol. L. Lib. II. c. XI. p. 143.

von' ber Leanbra, bie man für febr alt bait, in bie: fer Urt von Strophen gefchrieben ift.

Man vergleiche damit Francesco Saverio Quas drio della Storia e della Ragione d'ogni Poessa Lib., IL Dist., II. Cap. I. Vol. II. P. II. S. 183. (D.)

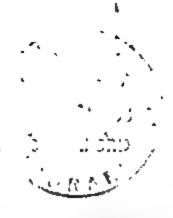

**E** 4

Finf

## Janfter Abschnitt.

#### Dom Lustspiele a).

eit dem die Abmer die Poesse in Spanien ein geführt hatten, wurden auch die dramatsichen Borr

a) Die Geschichte bes franischen Theaters ift jur Beit weber von den Spaniern noch von ben Auslandeen umffandlich ober vollständig abgebenbeft worden. Co mobl in Anfebung ber Geschichte, als ber Eritif bat Don Velazquez bas vornehmfte, was er in Diefem und folgenben Abschnitte fagt, aus bes D. Janas zio de Luzan Poetic Don Blas Antonio Flas farre y Gerriz Abhandlung vom spanischen Lustspiele, und D. Augustin Montiano y Luyando ino Abhandlungen über das Trauerspiel entlehnet, aber auch boch bier und ba eigene Rachrichten und Am mertungen bengefügt. Bon Odriften ber Muslan-Der hat man nicht viel über bie fpanische Babne-Wen den Frangofen, die im vorigen Jahrhunderte die franischen dramatischen Dichter so wohl zu nugen wußten, bat le Sage ju Anfang biefes in ber Borsebe au seinem Theatre Espagnol (Paris, 1700. 8.) meldes eine Ueberfegung von einem Stade bes D. Frans cisco de Rojas und einem des Lope de Vega ist, einige Anmerfungen über bie Babne ber Spanier gemacht. Le Sage fannte Die Spanier giemlich gut, feine Romanen, burch bie er berühmt ift, find faß gang aus dem fpanischen überfest. Der Abt Drevoft d'Exiles batte in seiner periodisten Schrift Le Pour et contre Ib. XI. St. 148. eine genaue Badricht von ber fpanischen Babne verfprochen, aber nie geliefert, denn alles, was er gegeben bat, find einige einzelne Aberfeste Scenen aus einem fpanischen Luftspiele eines ungenannten Berfassers. Dit Person

Botskellungen daseibst bekanne. Die Numen von so

De Caftera, ber in ber franischen und portugiefischen Literatur ziemliche Rennenif hatte, wetheilt in vielen Studen febr unrichtig von ber fpanifchen Bubuc, ellein er fannte fte boch nicht genug, um volltommen richtig bavon zu urtbeilen. D. Augustin Montiano bat ibn febr grundlich wiberlegt. Sein Berk beift: Extraits de plusieurs pieces du Theatre Espagnol; avec des Reslexions et la Traduction des Endroîts les plus remarquables par M. Du Perron de Castera Paris 1738. 12. in 3. Heinen Efeilen. Etwas bester sind die Urtheile über das spapische Theater von Lubwig Ricoboni, die man in feinen Reflexions historiques et critiques sur les tifférens Theatres de l'Europe, (à Paris 1738. 8.) 6. 56. Dis 83. ließt. Weil er Teine anbern bramati-Aben Dichter, als den Lope de Vega, Calderon und deren Rachfolger kennt, glaubt er, daß es obne Regeln sep. Indessen fast er: "On peut donc con-, clure -- que quoique le Theatre Espagnol soit denné des Regles, il aura neanmoins la gloire " d'avoir été et d'être encore le grand maitre des "Poétes, et le grand modele des Theatres de tou-"te l'Europe, soit par la fingularité des Idées, " loit par le Nombre prodigieux et la variété des Des Don Augustin de Montiano y Luyando et. fe Abhandlung über bas Trauerspiel, nebft einem Auszuge aus der Birginia bat der Herr von Sermilly feinen Landsleuten in einer Mebersehung zu les fen gegeben, wovon weiter unten. Bev ben Englans been hat Wilkes in seinem general View of the Stage (London 1759. 8.) Ib. I. Cap. 5. von einigen Fehtern der spanischen Babne gebandett, er tenkt aber bie Spanier viel zu wenig, wis bas man genaue Ruchrichten, ober richtige Eritifen ben ihm Anden lonnte. Sein Landsmann, Edward Clarkt, giebt

in feinen Letters on the Spanish Nation. But VI. S. 102. eine Rachricht von der Bubne, die bochk elend, folfcb und unvolktommen ift. Er verstand Tein Spanisch, und unterstehet fic bod, von bem Theater zu urtheilen. Er bat einen Auto Sacramental geseben, und glaubt nun bas gange Drama au tennen. Unter biefen geiftlichen Schausvielen befinden fich freglich viele, die von gang feltfamer Ars And, und in welchen fich Poffen befinden. bas ift nicht biejenige Gattung von Schaufpielen, Die Der feinere Theil ber Ration besucht, und bewundere. Unwissenbeit und Bon diefen batte er reben follen. Bartheplichkeit zeigen fich in den meiften feiner Rade Dag dief elende Buch bat Bepfall finden Bonnen, ift ein Beweis, in was für einer Unwiffenbeit Auslander in Ansehung der Spanier leben. Und ter und bat der Arenberr von Cronegk in einem kleis nen Auffage aber die Panische Bühne (in f. Wer-Ben Th. L. S. 387. ) den Spaniern Gerechtigkeit wieberfahren laffen. Er tannte ibre Literatur, und finbirte fle forgfältig, und batte er langer gelebt, mat-De er unsere Bubne gewiß durch Rachabmungen ber spanischen bereichert haben. In Legings theatralischer Bibliothef St. I. S. 117. steht Sermilly's Aussug aus der-Virginia des D. Augustin Monciano überfest. Und bas ift nun alles, was wir von der Rein Theater in Europa Hanischen Babne wissen. ift fo interessant, als das spanische. Es ift gang original in Insehung der Schonheiten und Zehler-Es übertrift an Reichthum an bramatifchen Studen die Bühnen after übrigen Bolfer. Ricoboni fagt nicht ohne Grund, bag bie Spanier allein mebe Schauspiele haben, als die Frangosen und Italiener jusammengenommen, und er konnte noch ein vaar Bolter, ohne ins übertriebene zu fallen, bazufesen. Wenn die Italiener und Franzosen den Spaniern ibtheatralischen bekannten und unbekannten Diebstäble wieder erfegen sollten, wurden sie febr viel verliebren. In Ansehung ber Erfindung mußte ich ihnen Trine

vielen alten Theatern b), die man noch heute zu Lage in verschiedenen Städten Spaniens antrift, können zum Beweise dienen, wie stark die Neigung det Spanier für diese Art von Lustbarkeiten gewesen ist.

Man

keine andere Ration an die Seite zu fegen, hieringen besteht eines ihrer größten Bei dienste. Daß es ihren dramatischen Dichtern oft an Regelmäßigkeit sehlt, daß sie zuweilen ins Uebertriebene fallen, find Fehler, die nicht zu leugnen sind, man muß nur nicht glauben, daß dieser Vorwurf alle ihre Dichter trist. Don Velazquez bat in diesem Abschnitte ber weiten nicht alle dramatischen Dichter des Spanier angesübet, ihre Zabl ist ausserventlich groß, und die Anzahl ihrer Sencen ist sast unermestlich. Ich werde die Lücken des Versassens hier nicht ausstüllen, und auch nur kurze Anmerkungen bepfügen, weil ich von der spanischen Sähne in einem eigenen Werke, dazu ich schon seit langer Zeit gesammlet habe, batteln werde. (D)

b) Darunter bas berähmtefte baszu Saguntum (beutiges Tages Murviedro, ift, welches ber berühmte Dechant ju Alicante D. Mamuel Marti y Zaragoza, der den Gelehrten unter dem Ramen Emanuel Martinius bekannt ift, juerft beschrieben bat. f. Emanuelis Martinii Epistolas. (Amstelod. 1738.) Tom. I. p. 198. Man findet auch eben biese Beschreibung ganz in Montfaucon's Antiquité expliquée Tom. III. p. 237. eingeructt. Das Leben von biefem Gelehrten, Manuel Marti, hat D Gregorio May: ans nod ben feinen Lebzeiten befdrieben, melches Wesseling seiner Ausgabe von Marci's Briefen vore gesett bat. Ganz vollständig ift die Nachricht, wel-De Vicente Zimeno in den Escritores del Reyno de Valencia, B. II. S. 254, von feinem Leben und Schriften ertheilt. (D.) c) Phi-

Man fiehet auch bieraus leicht ein, wie wige gründet es ist, wenn Philostratus c) in dem lebets des Apollomics vorgiebe, duß in den Siddten in Batten niemals Tragbbien oder nuskalische Spiele Er versichert eben daselbst, das geschen worden. bie Spanier benm Anblick eines tragischen Schaus hielers, der als ein Flüchtling Spanien Durchtrete, für Furcht and Ersteunen ganz auffer sich gefommen waren, weit damais, wie er fagt, in ganz Spanien Das Theater unbekannt war; und als dieser Scham fbicker auf dem dffentlichen Plate zu Jspola, einer Stadt in Batica, mit feiner tragischen Rleidung auf detreten ware, und ju spielen angefangen batte, was re das ganze Volk auf einmal von einem solchen Schrecken überfallen worden, daß es geglaube hatte, es sabe einen bofen Geift vor fich, und ware baber ploglich bavon gelaufen. Diefes Borgeben bes Dhie lostratus, tag in Spanien zu Mero's Zeiten das Theater gang und gar nicht follte befannt gewesen fenn, gehört mit zu ben vielen Mabreben, womit fein ter ben des Apollonius durchwebt ist, welches nach bem Urtheile der einfichtsvolleften Gelehrten, mehr für einen philosophischen Roman, als für eine wahre Geschichte gu balten ift.

Die Gothen und andere barbarische Wölker, welche dieses kand überschwemmten, und sich dessen bemächtigten, verscheuchten die comischen Musen aus demselben, indem sie die allgemeine Ruse stährten, welche

<sup>2)</sup> Philostrus de vita Apollonii Tyaneniis, B. V. Cap. 9.

spelche vorzüglich die theatralischen Belustigungen befordert.

Die Araber, welche die kteratur in Spanien wieder herstellten, und grosse Liebhaber der Poesse waren, hatten ben ihren disentlichen Lustbarkeiten dramatische Worstellungen a) und Gespräche, bepwelchen ihnen die Fruchtbarkeit ihrer Ersudungstrast,

d) Bas D. Velazquez, bier vom Drama der Araber fagt, bat keinen Grund. Die Araber baben, so viel man zwerlaßig weiß, keine theatralischen Bar-Kellungen gebabe, wie folches unter andern auch D. Miguel Cafiri in Bibliotheca Arabico. Mispana, B. L. S. 85 ausdructlich sagt: Jam vero Arabes Europaeorum more nec Tragoedias nec Comoedias agunt: an vero scripserint, altum apud scriptores filentium; in hac tamen nostra Bibliotheca una vel altera Comoedia arabice conferipta occurrit, de qua suo loco. Ein bergleichen dramatisches Stud, als er bier ermabnt, befdreibt er in eben Diefex Bibliothet, Cod. CCCCXCVII. B. L. S. 144. Der Berfasser war Mohamad Ben Mohamad Albaltst Ben Alf von Beleg. Das Stud, welches theils in Brofa, theils in Berfen gefdrieben ift, bat nach Caffri's Angeben die Ueberfebrift: Winiges und sinnreiches Gespräch zwischen verschiede nen Runftlern. Es werden barinnen ein und funfaig verschiedene Perfonen, welches Gelehrte, Runfiler und Sandwerfer find, rebend ein-Ein jeder redet die Sprache feinet geführt. Wiffenschaft, Runft ober Profesion, und fucht bie andem lächerlich ju machen, und ihnen ibre gebler und Beträgerepen auf eine satvrische und comissible Art vorzuwerfen. Don Casiri, der dies Ges forach für ein fatyrisches und scherzhaftes Luftspiel ausgiebt, fagt meiter gar nichts bavon, woraus man

kraft, das Feuer ihres poetischen Genies, und ber Reichthum ihrer zierlichen Sprache seh zu statten to. Die Provenzaldichter e) kannten auch sebe frühzeitig die Eramatnehe Poesie; und es ist glande lich, daß die Castilianer sie durch den Umgang mit ibnen und den Arabern gelernt haben.

Gonzalo Garzia de Manta Maria, See schichtschreiber D. Zerdinand des Ehrbaren, Rotigs von Aragonien, meldet, bag in Gegenwart des Königs und der Königin, zu Zaragoza ein Lustspiel vorgestellet worden, das der berubmte D. Enrique de Villena verfertigt hatte, in welchem die Gerechs tigkeit, die Wahrheit, der Friede, und Die Barm herzigkeit als Personen eingeführt waren. Und hiers aus kann man sellen, wie iehr sich Cervantes f) itz rete, welcher der E ste ju senn glaubte, der geistige Wefen und Leidenschaften als Derjonen auf das Thea ter gebracht batte. II

bestimmen könnte, ob es zum Drama gehört. fceint aber nur ein fatprisches Befprach ju fepit, bas febr weit von einem bramatischen Stude entfernt ift. Dergleichen Gesprache baben tonnen geschrieben werben, ohne jur Vorftellung ober Auffahrung bestimmt zu fepn. (D.)

e) Beauchamps in seinen Recherches sur les Thestres de France, und die Parfaits in ihrer Histoire du Theatre françois fangen zwar ibre Geschichte bes Theaters auch mit ben Provenzaldichtern an, allein es ist doch noch ein weiter Unterschied zwischen ben Poefien der Provenzalen und bem eigentlichen Drama. (D.)

f) Cervantes im Prologo ju seinen Lustspielen Si 3.

nach der Madrider, Ausgabe von 1749.

Q) Bom

Juan de la Enzina g), findet man unterschiedens von ihm verserigte dramatische Vorstellungen, wels de in der Christnacht, am Fastnachtabend, und Oxsterheiligenabend, in dem Palaste des Herzogs von Itra, und verschiedenemale vor dem Prinzen Don Juan aufgesühret worden sind. In diesen Stücken oder Gesprächen kommen Schäfer vor. Die Süjets sind Liebesbegebenheiten, auch wohl heilige Gegenstände, die Passion, die Wallsahrt unch Jerusalem, und andere Gegenstände des gemeinen Lebens.

Antonio von Mebrira h) wenn er in seiner. Redekunst von dem Nachdrucke redet, welchen die

Aussprache und die Action der Rede geben, sagt und ter andern: "Zum Beweise hiervon dienen die Scham, spieler, die den besten Dichtern so viel Reit und

"Unmuth geben, daß ihre Verse uns unendlich mehr

3, gefallen, wenn wir sie horen, als wenn wir sie les

" sen; sie machen selbst auf die Unempfindlichsten eis " nen Eindruck, so daß die, welche man niemals in,

"einer Bibliorhet antrift, febr baufig in ten Scham

"spielen zu finden sind." Dieses Benspiels würde sich Webrixa, um seine Leser von der Wichtigkeit

bid

## g) Bom Juan de és Anzina s. oben G. 175. (D.)

h) Antonii Nebrissensia artis Rhetoricae compendice sa coaptatio Cap. 28. Documento sunt vel scenici ci actores, qui optimis Poetarum tantum adjiciunt gratiae, ut nos infinite magis eadem illa audita quam lecta delectent; et vilissimis etiam quibusdam impetrent aures, ut quibus nullus est in Bibliothecis locus, sit etiam frequens in Theatris.

i) Dief

Keses Theils der Redelanst su Werzengen, mist bes Viener haben, wenn in dem Jahre 1515, da er die ses schrieb, die Schaubühne, und dramatischen Worsstellungen, nicht schon sehr bekannt in Spanien gertbesen wären.

Ju dem Cancionero General, der zu Ser willa 1535. gedruckt ist, sindet man ein Gespräch zwischen verschiedenen sich unterredenden Personen, welches Puerro Carrero i) versertigt hat; und in dem 1575. zu Antwerpen gedruckten, steht ein am ders in Prosa und in Versen vom Commendador Escriba, in welchem der Versasser, die Liebe, und, das herz die redenden Personen sind.

Det.

...i) Dief Gespräch vom Puerco Carrera, welches gang in Berfen und febr artig ift, febt im Cancionero general nech der ältern oft schon angefährten Nusgabe Bl. 135 b. u. f. und in der Antwerper. Ausgabe von 1573. Bl. 244. b. u. f. Das andere, Gespräck vom Commendador Æseriva, welche auch viele Schönbeiten bat ift theils in Brofa, theils: in Berfen gefdrieben; Die fich unterrebenden Berfos nen find der Berfaffer, der Amor, bas Derg, die, hoffnung, und bes Dichters Geliebte. auch im Cancionero general der altern Ausgade Bl. 175. b. und nach der Mascherper Bf. 322. b. u.f. Don Velazquez batte hierber noch einige andere Gefprache rechnen konnen, welche alter find, vom 21. konso de Cartagena 1. E das swischen dem Amor und einem Berliebten, im Cancionero general als tere Ausg. Bl 64. u. f. und ein anders von eben Diefem Dichter, swischen ben Mugen und bem Bergen in der Antwerper Ausg. Bl. 113. u. s. (D.)

Parische Lustspiel bemerkt sehr richtig: "daß damals, die Possenreisser, Gaucker, Lustigmacher und "Baufelsanger allein im Bestse waren, den grossen, Haufen zu belustigen, indessen daß keute von Sim "sicht und Geschmack, welche lasen, und die Natür, "und die Schönheiten der griechischen und römischen, wie "Schriftsteller studirten, sehr wohl einsahen, wie "weit jene von dem guten Geschmacke und der Richen, wie "brauch, den man von dersteichen Vorstellungen, brauch, den man von dersteichen Vorstellungen, werabscheneten; daher schrieben sie Gespräche, die Jonevolen nannten, welche aber zu lang, und "daher nicht geschickt waren, vorgestellt zu werden.

Man muß indessen gestehen, daß, wenn gleich diese Schriftsteller den rechten Weg mahlten, indem sie sich bestissen, die Ratur nachzuahmen, und den gus ten Geschmack der griechischen und lateinischen Poessie zu erhalten, sie sich dennoch in ihren Werken nicht vorzüglich angelegen senn liesen, alles das aus dem Drama zu verbannen, was den guten Sinten nachetheilig senn konnte, indem man in vielen ihrer dras theilig senn konnte, indem man in vielen ihrer dras matischen Stücken außerordentlich schlüpfrige Scesnen, und Stellen voller Bosheit, antrist. Ders gleis

k) D. Blas Anconio Tiaffarre y Jerriz in seiner den Enstspielen des Cervantes vorgesetzen Vorrede oder Abbandtung sobre las Comedias de España S. 20. (D.)

٠.

gleichen ist die so berühmte Celestina 1), oder Tras gicomodie von Calipto und Melibea, in welcher so kohaste Beschreibungen, so natürliche Bilder und Schik

1) Diefes berühmte Stud wird zwar von verschiedenen dem berühmten Juan de Mena, von dem oben 6: 167. f. gehandelt worden jugeschrieben, allein wie Don Fl. Untomio mit Mecht bemertt, ift bie Sprade und Schreibart in ber Celestina gang von des Mena seiner, der unter dem Ranige Juan dem zten lebte, verfchieben, es mußte benn feyn, bag ber, welcher die auf ben Erften folgenden Acte verfertigt bat, den Styl geandert bette. insgemein dafür, daß Aodrego Cota mit dem Bevnamen el Cio, ber Berfaffer bes erften Mets gemefen ift. Die Zeit, wenn biefer Coca gelebt, ift eben fo fcover zu bekimmen; fo viel fdeint gewiß, daßer alter ist, als ihn D. Vic. Anconio macht, der in 1. Biblioth. Hisp. nov. 28 II. S 211. von ibm und much von der Celestina bandelt Man kann damit die Linmertung des la Monnoye in Baillet's Jugemens des Savans. 2. IV. 6. 302 und 303. pergleichen. Man schreibt bem Rodrigo Cota auch die berühmten Coplas de Mingo Rebulgo ju, von denen weiter unden gebacht wirb. : Desgleichen bat man von ibm folgendes Berf; Dialogo entre el amor y un Cavallero viejo, hecho por el famoso anthor Rodrigo Cota el Tio, natural de Toledo, el qual compulo la Egloga que dizen de Mingo Rebulgo, y el auto de Celestina que algunos falsamente atribuien a Juan de Mena. En Medina del Campo, Francifco del Canto. 1569. 12. Auf Diesem Titel wird ibm die Celesting, michrachten guneschrieben. ift in der That nicht mit Gewigheit zu bestimmen, wer der wahre Verfasser diefes Seucks ift, allein so viel tann man mit ber größten Babricheinlichteit annehmen, daß der erfte Act aus dem funfgehnten Jahrbune

Schilderungen, und so genan getrossene Character sind, die eben dadurch ein höchst schädliches Benspiel g. ben würden, wenn sie sollten auf die Bühne ger bracht

bunderte ift; die übrigen bat der Bascalaureus Sernando de Ropas, wie aus den Anfangsbuchstaben einer jeden Zeile des vor der Celestina fehenden Gedichte zu erseben ift, hinzugethan, die zwar nicht zu verachten, boch bem enften nicht gleich ju ichagen sind. Die alteste Ausgabe, die mir von diesem Stü-de, das gemeiniglich den Ramen Celestina führt, befannt worden ift, bat biefen Titel: Comedia de Calisto e Melibea. Sevilla 1501. 4. Man hat fole gende verschiebene Muegaben ju Gevilla 1539. in Salamenca 1538. und 1570., zu Alcala 1563. 1569. und 1591., zu Madrid 1601. 8. zu Benedig 1534 8. au Untwerpen unter folgendem Titel: La Celeftina Tragicomedia de Califio e Melibea. En la qual se contienen de mas de su agradable y dulce estilo, muchas Sentencias filosofales y avisos muy necessarios para mancebos; mostrandoles los Engaños que estan encertados en firvientes y alcahuetas. en la officina Plantiniana. 1595. ebendafelbst 1599. Seit bem ift dieg Stud verfchiebenemal gebrucke worden. Den Ramen Celeftina bat es von einer febr verfomisten Ruplerin, die barinnen eine farte Rolle spielt. Man schätt es boch, wegen bes vortreflichen Styls, fonderlich im erften Mete, ben man · doc in den folgenden noch nicht gang vermißt. ift gang in Profa gefdrieben, besteht aus 21 Auctos. Die man vielmebr Abtheilungen nennen tann, und scheint jur Borftellung nicht gemacht ju fenn, man kann es baber füglicher für einen dialogischen Roman halten. Die Moral, die darinnen enthals ten ift, bat einige veranlaffet, es von diefer Seite aufferordentlich zu erbeben und anzupreisen; andere bingegen balten es, wegen der vielen schläufrigen **6267** 

and the same

bracht werden. Man weiß nicht, wer der erste und eigentliche Verfasser dieses Stücks gewesen ist, well ches einige dem Juan de Mena, und andere dem Ros

Stellen, far gefährlich. Der groffe Freund ber Spanischen Literatur, der ben Gelehrten sonft betann. re Caspar Barth, bat es ins lateinische aberfest, und die hodachtung, die er für dief Grud barte, auch auf folgendem Titel seiner Uebersetung ausgebruct: Pornoboscodidascalus; Liber plane divinus lingua Hispanica ab incerto authore instar ludi conscriptus Caelestinae titulo, tot vitae instruendae sententiis, tot exemplis, figuris, monitis plenus, ut par aliquid nulla fere lingua habeat, a Gaspare Barthio inter exercitia Linguae Castellanae, cujus fere princeps stylo et sapientia hic liber haberur, transfcriptus. Accedit Dissertatio ejusdem de hoc opere, et animadversionum commentariolus. Francofurti, ap. Aubrios. 1624. 8. Don Delajquez gebentt bier nicht eines biefem abnliden Gruck, welches gemiffermaffen eine Art, von Fortfegung fenn foll, und insgemein die Celestina Segunda beißt. Ich babe davon folgende Ausgabe vor mir: Segunda Comedia de Celestina en la qual se trata de los amores de un Cavallero flamado Felides: y de una donzella de clara Sangre llamada Polandria, donde pueden falir para los que leyeren muchos y grandes avilos que della le pueden tomar, agora nuevamente impressa y corrigida - Vendese la presente obra en la civdad de Anvers, à la enseña de la polla grossa, y en Paris à la enseña de la Samaritana; cabe Sanct benito, ohne Jahrjahl in 16. · Sonft finde ich noch davon eine Ausgabe angesibre im Catalogue des Livres imprimés de la Biblioti 🏎 que du Roi. Beltes Lettres, T. I p. 584. La Segunda comedia de la famosa Celestina, en la qual se trata de la résurrecion de la dicha Celestina y de

Rodrigo de Cota suschreiben; allein so viel meist man, daß der, welcher es zuerst angesangen hat; wicht weiter, als dis zum Ende desersten Acts gekommen ist; won dem zwenten an, hat es der Baccalaus teus Fernando de Roras, ob wohl nicht mit gleis cher Fähigkeit, fortgeseht. Dieses erhellet aus einis zu von ihm persertigten aerostichischen Versen, die diesem Stucke porgeseht sind, in welchem die Unssagsbuchstaben eines jeden Verses, zusammenges seht, solgenden Sinn geben: El Bacbiller Fernan de Roxes acabb la Comedia de Calixio y Melibea: sud nascido en la Puebla de Monealvan: d. i. Der Baccalaureus Fernan von Roras hat die Comòdie von Calipto und Welibea zu Ende gebracht, et war aus dem Flecken Montalvan gebürtig.

Dieses Stuck ist, so, wie alle übrigen aus dies seu Zeiten, in Prosa geschrieben; Juan de Ses desso hat es nachher in Verse gebracht, und zu Sas samanca 1540, ans Licht gestellt. Die Franzosen haben

los amores de Felides y Polandria; corregida y emendada por Domingo de Gaztelu. en Venecia
1536. 8. In der querst von mir angesührten Musgade stehen vor dem Stücke seldst, Coplas de Pedro
Mercado Corrector, en loor de la Obra: y en que
declara el author della. Mus der sten Stroppe, in
welcher dieser Mercado, der Corrector in der Buchbruckeren gemesen, wo dieses Stück gedruckt worden,
den Versasser, wo dieses Stück gedruckt worden,
den Versasser sehr räthselbast angiebt, ersteht man,
daß es Feliciano de Stiva ist, der sonst einen berühmten und seltenen Mitter Roman D. Florisel de
Niquèa, en Zaragoza 1568. 4.8. in sol. und den vier-

haben zwo Uebersehungen davon Die Aesteste m), welche von einem unbekannten Verfasser herrührt, ist zu knon 1529, und zu Paris 1542, herausgekommen, die zwete von Jacob Lavardin zu Paris 1598.

Juan Romero de Jepeda n), schrieb die Comddie Selvagia, die sich unter seinen übrigen zu Sevilla 1582. gedrucken Gedichten befindet. Ans dreas

ten Theil des Cavallero del Febo geschrieben hat, den Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 279. and führt, daben aber der Segunda Celestina nicht ges denkt. Im übrigen ist dieses Stück eben so wenig ein Drama, als die erste Celestina, sondern vielmehr ein Gesprächsweise geschriebener Roman in Brosa, der in 40 Scenen eingetheilt, im Werthe aber der ersten nicht zu vergleichen ist. (D.)

- m) Bon den französischen Uebersehungen der Celestina handelt der Ibt Gouset in f. Ribliotheque Françoise B.VIII. S. 165. u. f. Die erstere ist eigentlich aus einer italienischen Uebersehung versertigt. (D.)
- Don Joachim Komero de Zepeda. Unter seinen verschiedenen Gedichten, die zu Sevilla 1582 unter dem Titel Obras en Verso de Joachim Romero de Zopeda derausgekommen sind, steht eine Comedia mit dem Titel Salvage, die vermutblich hier Velagmez unter dem Titel Solvagia anfahrt. Sie ist im Geschmack der Celestina, allein kommt ihr nicht gleich. Bom Komero de Zepeda gieht eine kurze Nachricht Don Vic. Incomio Bibl. Hisp. nov. B. L. G. 474. Man hat aber eine andere Selvagia, die auch nach dem Nuster der Celestina geschrieben ist, deren Titel dieser ist: Comedia Hamada Selvagia,

dreas de Ropas Alarcon, von Madrid gebürtig; schrieb die Comèdie de la Fochicera (die Here) gebbruckt zu Madrid 1581. Die Florinéa o), die zur Kedina del Campo 1554. gedruckt worden, ist von Juan Rodriguez, der den Mamen Bachaurs aus genommen hatte.

Pedro Gurtavo de la Véra p) versertigte das Lustspiel: Doleria del Sueño del Mundo, Antweri pen 1572; der Comehur Pedro Alvarez de Villon das Stuck: Petsea y Tidalda, llamadaramedio

en que se introduzen los amores d'un Cavallero llamado Selvago, con una Dama dicha Ysabela compuesta por Alonso de Villegas Selvago. En Toledo, Joan. Ferrer 1554. 4. Alonso de Villegas, der ein Priester gewesen ist, bat dieses Stuck in seiner Jugend geschrieben. Nan hat sonst von ihm eine derübmte Geschichte der heiligen in spanischer Sprace de unter dem Litel Flos Sanctorum in 5 Folianten, davon man den Mic. Antonio Bibl. Hisp. nov. S. I. S. 43. nachseben kann. (D.)

o) Comedia llamada Florinéa que tracta de los amores del buen Duque Floriano con la linda, muy cafta y muy generosa Beliséa por Juan Rodriguez. En Medina del Campo 1554. 4. Ist ebenfals in Stosa. (D.)

Berschiebene Ausgaben bavon sind ausser der vom Bersasser angesührten berausgekommen, darunter solgende eine der besten ist: La doleria del Sueño del mundo por Pedro Hurtado de la Vera, Comedia tratada por via de philosophia moral, juntamente van aqui los proverbios morales hechos por Alonso Guajardo Fajardo. Paris, Juan Fouet 1614.

12. Ist eine zuweilen langweilige Moral in prosassiche Gespräche, die Scenen heisen, abgetheilt, dier und

sia y disputa de Amar, das et aber unvöllrument gelassen, und welches Luis Luctado de Toledo vollendet, und zu Toledo 1552, herausgegeben hat. Die Thebaida, die Hipplica, die Seraphina, die zu Walencia 1527. ans kicht getreten sind, sind von eis nem ungenannten Versasser; wie auch die Tragedia Policiana q), zu Toledo 1547., die aber nichts wes niger, als eine Tragodie ist r).

Dor

- - und bu find doch schone, und auch launigte Stellen-
  - Tragedia Policiana en la qual se tractan los amores de Policiano e Philomena, executados por industria de la diabolica Vieja Claudina madre de Parmeno e Maestro de Celestina. Im Ende stebt: Acabôse esta Tragedia Policiana a XX. dias del mes de Noviembre a Costa de Diego Lopez Librero, vezino de Toledo. Año de nostra Redempçion de de mil e quinientos e quarenta y siete. 4. mit gostifichen lettern 19. Bogen stats.
  - r) Einige andere den Ramen Comedia führende Stude aus biefen Zeiten, und bie ju eben ber Gattung geboren, beren Pelazquez nicht gebenkt, sind folgenbe: Comedia Prodiga, compuesta y moralizada por Lays de Miranda, Placentino. en Sevilla, Mart. de Montesdoca 1554. 4. Desgleichen: Tragicoancdia de Lylandro y Roselia en Madrid 1542/ 4-Kolgendes Stud, wie die vorbergebenden in Proft, ift beffer, und tomme ber Celestina, ju beren Rachabmung es geschrieben ift, fast gleich: La Lena por D. A. V. D. V. (Don Alonso Velasque de Velasco) Pinciano. En Milan por los herederos del quon. Pacifico Poneio, et Juan Baptista Picalia. 1602. von 276. Seiten in 12. Alle die bisber angefubrten Studen find, wie icon ben einigen erinnert mor s

Der Versisser des Gespräche über die Spraden, welches Don Gregorio Mayans \*) bekannt gemacht hat, lobt ein anderes Lustspiel gar sehr, ber titelt: Fileno y Zombardo. Don Alfonso Uz de Velasco versertigte einige Zeit nachher el Zeloso, (den Eisersüchtigen) der das erstemal zu Mayland 1612., und zum zwentenmale zu Barcelona [1613. berausgekommen ist.

Die Portugiesen s) legten sich eistig auf diese Dicheungsart, und versertigten viele prosaische dras matische Stücken. Jorge Ferreira Vasconcels los t) schrieb die Comodien, Aulegraphia, Olissipo, und die Enfrosina, in welcher letten einige vor

worden, sehr lang, und Romane ober Ptoralen in Gesprächen. (D.)

) In Don Gregorio de Mayans Origenes de la

Lengua Española. B. 2. C. 149. (D.)

s) Die Portugiesen hatten damats sthon einige sehr gute dramatische Dicker, unter denen vorzüglich Saa de Astranda, desen oben S. 82. Anm. u) gedacht worden, und insbesondere der vortresliche Gil Vicence (f. oben S. 86. Anm. y) und viele andere dieber gehören. (D.)

t) Jorge Jerreyra de Vasconcellos, von Coimbra gebürtig, Ritter vom Christorden, Secretar berm königlichen Schat, und ben der Caza de India, hat hat sich durch eine sehr ausgebreitete Selehrsamkeit durch seinen seinen Seschmack und lebhasten Wit, der seinen Schriften eigen ist, schon zu seinen Zeiten berühmt gemacht, und genießt noch beutiges Tages dieses Auhms ben seiner Nation. Er stard zu Lisabon 1782. Sein erstes Stück Comedia Euphrosina ist vortressich, und verdient das kob des D. Velazquez mit

vortressliche Scenen sind, die mit den besten im Plaucus und Terenz verglichen zu werden verdies nen, wenn nur nicht einige zu frene und bosbaste Stellen darinnen wären; welche auch veranlasseten, daß die erste Ausgabe davon zu Evora 1566. verbosten ward. Don Jernando de Ballesteras y Saavedra übersetzte sie ins spanische, und gab sie 1631. zu Madrid heraus. Diese Uebersetzung hat Don Blas Vassarre, der sich unter der Zueigenungsschrift den verstellten Namen, Don Domins go Terruno Querilloso, gegeben hat, zu Madrid 1735. wieder aussegen lassen.

Diese Stücken, welche zu lang waren, konneten nicht vorgestellet werden, und konnten also blos zum Zeitvertreibe, oder zum Unterrichte derer, die sie

mit Recht. Man bat hievon eine Ausgabe zu Lisabon 1616. 8, welche der berahmte portugiefische Dichter, Francisco Rois Lobo, unter dem angenommenen Ramen, Juan Espera en Dide, verans staltet bat. Bon der spanischen Ueberfehung redet Don Velazquez. Das andere Stack ist Comedia Olysippo. Lisbon, por Pedro Craesbeck. 1618. 8. Dief ist die zwote Ausgabe dieses Drama. Como-- dia Aulegrafica. en Lisboa. 1619. 4. Dieses bes febt aus vier Acten, und ift eine Schilderung ber Sitten des Dofs; fie ist von des Verfassers Sowies gersobne, Don Anconio de Noponha, berausgegeben worden. Unter biefen Studen, welche alle son find, ist bod die Euphrosina das beste. Bom Vasconcellos s. Don Vie. Antonio Bibl. Hisp. nov. B I. S. 412. und Diogo Barbosa Macha-Do Bibliotheca Lufitana. 33. II. 6. 805. (D.)

v) Bom

fe lafen, bienen. Gben fo gieng es auch mit ben prosaichen Uebersehungen einiger griechischen und tas .. reinischen zustspiele, welche damals die, welche den guten Geschmack im Drama berstellen wollten, verferrigten. Der Doctor Francisco de Villalobos u), leibarzt Carls des sunften übersetzte den Ams phirruo des Plaurus, welcher zwerst zu Zaragoza 1515., und hernach zu Zamora 1543. gebruckt ward. Bon eben diesem Stude machte auch Bere nan Perez de Oliva u) eine Uebersetzung, die noch besser ist, als die vom Villalobos. Die Ues bersettingen vom miles gloriosus, und den Menache men des Plautus, zu Antwerpen 1555. gedruckt, find auch sehr gut; man weiß den Verfasser derfels ben nicht, obgleich einige den Gonzalo Perez, dem sie jugeeignet sind, dafür halten. Dedro Sie mon Abril x) übersetzte nicht allein die sechs Luste spiele des Cerenz, sondern auch den Plutus des Aristophanes.

Mein

- n) Vom Francisco de Villalobos handelt Don Vic. Anconto Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 379., gedeukt aber dieser Uederschung des Plautus nicht. (D.)
- v) Unter bem Titel: Muestra de la Lengua Castellana en el nacimiento de Hercules o Comedia de Amphitryon, somado el argumento de la Latina de Plauto, stebt diese Uebersepung in Algunas Poesias de Fernan Perez de Oliva in s. Obras, (en Cordova, Gabriel Ramos Bejarano,) 1585. 4. 281. 38. s.(D.)
- x) Pedro Simon Abril, von Alcarcaz im Kirchsprengel von Toledo gevärtig, ist über 24 Jahr auf
  der Universität zu Zaragoza, und in andern
  Städ-

Allein der Erste, welcher die Busse in Spanien wieder herzustellen ansieng, sowohl durch seine Stücken, als durch die Vorstellungen, war Lope de Rueda y), ein berühmter Schauspieler und Vers fasser vieler lusspiele und anderer dramatischen Stüsken, in welchen man eine eigenthümliche Anmuth und eine Kunst sindet, die, wie der Versasser der Abhandlung über das spanische kustspiel sagt, gefällt, aber

Stadten von Aragonien öffentlicher Lehrer der griechischen und lateinischen Sprache und Literatur gewesen, und hat sich durch verschiedene Schriften,
barunter sich liebersetungen griechischer und
lateinischer Schriftsteller besinden, derühmt gemacht, davon man das Verzeichnis in Don Vic.
Antonio Bibl. Hispan. nov. B. II. S. 192. u. 193.
sindet. Seine Bebersetung vom Terenz in Bersen,
ist vortresich, und so wohl wegen der Richtigkeit,
als wegen der Zierlichkeit, besonders anzupreisen.
Eine der besten Ausgaben davon ist diese: Las Seys
Comedias de Terencio conforme a la Edicion de
Fäerno, impressas en Latin, y traduzidas en Castellano, por Pedro Simon Abril, en Barcelona,
Jayme Cendrat, 1590. 8. (D.)

y) Bom Lope de Rueda, dessen Lebensumstande sehr menig besannt sind, und von dem man sast nichts meiter weiß, als was Cervantes in der Borrede zu seinen Lustspielen S. 2. sagt, daß er ein vortreslicher Schauspieler, und zugleich ein dramatischer Dichter gewesen, der zu Sevilla gedohren, und zu Cordova gestorben ist, hat man solgende dramatische Stücken: Las primeras dos elegantes y graciosas Comedias del excelente Poeta y Representante Lope de Rueda, sacadas a Luz por Juan de Timoneda: estas son, Comedia Eufrosina; Comedia Armedina. en Valencia 1567. 3. en Sevilla 2576. Dier And die Raemen

aber schwer zu entdecken ist. Er war seinem Hands werke nach ein Goldschläger; Cervantes, der ihn noch gekannt hat, sagt in der Vorrede zu seinen Lusts spielen, daß er sonderlich in der Schäferpoesse vors treslich gewesen wäre, darinnen ihn zuseinen Zeiten kein Einziger anderer Dichter übertrossen hätte.

Juan de Timoneda z), ein Buchhändler zur Balencia, der sein Freund, und lange Zeit mit ihner und

men der Comödien anders, als sie Don Velazquez angiebt. Ferner Dos Comedias: Comedia de los Desengaños; Comedia Medora. Dos coloquios Pascoriles: Coloquio de Camila; Coloquio de Tymbria. en Valencia. 1567. 8 Endlich: El Deléytoso, en el qual se contienen muchos Passos graciosos del excelente Poeta, y gracioso Representante Lope de Russia, recopilado por Juan de Timoneda, en Valencia, Juan Mey. 1567. 8. In diesen Lustspielen des Lope de Rusda sichet man zwar die Bühue gewissernassen noch in der Kindheit, allein man sieht doch das Genie des Dichters. (D.)

Z) Juan de Timoneda wird von einigen sat einen Buchtrucker, von andern aber wahrscheinlicher sür einen Buchdandser ausgegeben. Untonio glaubt, daß er zuerst Erzählungen (oder Novelas) in Spanien geschrieben hätte, welches aber wohl nicht richtig ist, weil man deren altere sindet. Er hat verschiedene andere Schriften theils herausgegeben, theils scibst verserigt, darunter sonderlich kilva de varias Canciones villanescas y Guirnalda de galanes, en Sevilla, 1511. 8. und Memoria Poetica de los mas señalados Poetas que hasta oy ha avido, jugleich mit seinem Sobremesa y alivio de caminantes, und andern Stücken in einer Sammlung zu Vasencia a669. 8. gedruckt, die merkwärdigsten sind. Seine

umgegangen war, verbesterte nach Lope de Rueda's Tode die Lustspiele und die dramatischen Studen dieses berühmten Schauspielers, und ftellte fie in viele kleine Sammlungen abgetheilt, ans ticht. Seiner Lustspiele sind vier, die Eufemia, die Armelina, (les Enganades), die Berrogenen und die Medora; welchen noch verschiedene Schaferge prathe, und andere Stucken, die er Passos nennt, bengefügt find, und die, wie er auf dem Titel dersels ben in der Ausgabe zu Balencia 1567. sagt, bestimmt waren, ju Anfange und zwischen den Ges Prachen und Lustspielen aufgeführt zu werden (para poner en principios, y entremedios de Coloquios y Gomedias). Hieraus erkennt man das Alterthum der Studen, die man heutiges Tages Loas, (Borspies le) Entremeles (Zwischenspiele), und Saynetes (Studen mit Singen und Tangen) nennt.

Eben dieser Timoneda gab zu Balencia 1 566. dren andere Lustspiele in Prosa heraus, welche U. sonso de la Vega, gleichfals ein Dichter und Schauspieler, verfertigt batte, beren Ramen find la Tholomea, la Seraphina, und la Duquela de Die Tholomes ift in acht Scenen getheilt, ber Plan und die Berwickelung taugen nichts, die

Spras

Erzählungen haben ben Titel: El Patrafiero, & Parte primera de las Patrañas, En Alcala 1576. und en Bilbao 1580. Patrañas bedeuten Novelas. Von ibm f D Mic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 604. Rodriguez Bibliotheca Valentina S. 283. Dicente Zimeno Escritores del Reyno de Valencia. 3b. L. S. 72. 4. 73. (D.) a) 5.

Sprache und der Ausbruck kommen der Celesting ben weiten nicht gleich. Eben dieses kann man auch von seinen übrigen zwen kustspielen sagen, deren less teres noch dieses ganz besondere hat, daß es ohne die geringste Abtheilung in Acte oder Scenen, in einem Stücke fortgehet.

Cervantes schildert in der Vorrede a) zu seis nen Lustspielen den Zustand, in welchem sich damals das spanische Theater, und die Decorationen desselben, bis auf seine Zeiten befunden, sehr wohl. "Zeit dieses berühmten Spaniers (sagt er, da er "vom Lope de Rueda redet) ließ sich die ganze "Zurustung eines Principals einer Comodie in Gis "nen Sack einpacken, und bestand aus vier Schafers "fleibern von weissem Pelz, mit-goldenem leder bes "fest, aus vier Barten, eben so viel Perucken und "vier Schaferstäben, manchmal mehr ober weniger. "Die Comodien maren Gesprache, fast wie Eclogen, "zwischen zween oder dren Schafern, und einer "Schaferin. Man putte fie auf, ober verlangerte "sie mit zwen oder dren Zwischenspielen, darinnen "bald eine Mohrin, bald ein Rupler, bald ein Schalts: "narr, oder auch ein Bifcaper vortam; alle biefe vier "Rollen spielte dieser Lope in der größten Bolltoms "menheit, und mit der größten Wahrheit, als man fich nur einbilden tann. Damals geb es noch teine "Flugwerte, noch Zwentampfe von Mohren und "Christen, weder ju Juffe noch ju Pferde; damals , fannte

"fannte man woch keine Figur, welche aus bem "Mittelpuncte der Erde durch ein Loch des Theaters "bervorkam, aber hervorzukommen schien. "Schaubühne bestand aus vier Banten, welche ins Bevierte gesetzt waren, worauf vier bis sechs Bres "ter gelegt murben, wodurch es um vier Bande boch "über die Erbe erhoben ward. Es famen auch , teine Wolfen mit Engeln ober mit Seelen vom Himmel herab. Die Auszierung des Theaters war ein alter Borhang, welcher mit zween Stricken von einer Seite bis jur andern gezogen mar, und bas Anziehzimmer ausmachte, hinter temfelben standen die Musicanten, und sangen ohne Guitarre einige "alte Romanzen. Lope de Rueda starb, und ward ,, als ein in seiner Kunst vortresticher und berühmter Mann, in der Hauptfirche zu Cordova, (wo er "gestorben war), zwischen benzwen Choren begraben, wo auch der berühmte Marr, Luis Lopez, begras Des Lope de Rueda Machfolger wat Maharro, von Toledo gebürtig, welcher sich bes "rühmt gemacht hatte, daß er die Rolle eines feige bergigen Rupplers vortreflich spielte. Diefer vers Imehrte die theatralischen Decorationen, "wandelte den Sack, worinnen zuvor die Kleider "waren, in Coffer und Kasten. Er brachte die Mm "ficanten, die zuvor hinter bem Borhange sangen, ; auf die frene Buhne. Er nahm ben Acteurs die "Barte, (benn vorher spielte teiner ohne einen fat "schen Bart,) und ließ sie alle mit blosem Gesichte "fpielen, ausser denen, welche Alte, oder andere Rob "len, die eine Beranderung des Gesichts erforderten,

"vorstelleten. Er erfand Flugwerte, Wolfen, Den, ner, Blige, Heraussorderungen und Schlachten.

Auf den Lope de Rueda folgte Christoval de Castilleso b), welcher einige Lustspiele schrieb, die vortressich, aber etwas zu fren waren, unter and dern die Costanza, die in einer Handschrift in der Bibliothet des Escurials liegt.

Aus eben diesen Zeiten war Bartholome' de Corres Maharro c), von la Torre, einem kleinen Orte in Estremadura, im Bisthum Badajoz, ger burtig. Er war sehr gelehrt, und verstand die ger lehrten Sprachen vollkommen. Er schrieb acht Luste spiele

- b) Vom Castillejo s.oben im sten Abschnitte der zwoten Abth. S. 196 Seine dramatischen Stäcke steben nicht mit unter seinen übrigen Gedichten, und find ungedruckt. (D).
- c) Bartholome' Torres Naharro ist verschieben von dem Maharro, dem Schauspieler, dessen Cervantes in der eben angeführten Stelle gebenket. Das Jahr feiner Geburt und feines Ablebens ift nicht befannt. Dan fagt, bag er burch Schifbruch in der Mobren Sande gefallen sep, aus welcher Se fangenfcaft, nachdem er für fein Lofegelb Burgen gestellt, er befrevet worden, und nach Rom gefommen feyn foll, wo ibn der damals regierende Pabst Leo X. febr mobl aufgenommen bat. Seine Gedich. te erwarben ibm febr groffen Rubm, allein verschiedene Satvren, die er gegen den hof forieb, festen ibn Berfolgungen aus, und er mußte Rom verlaffen, und nach Reapel geben, wo er in Dienfte bes Derühmten Sabricio Colonna kam. Er wird wegen feiner guten Eigenstbaften und feines tugenbhafe

Ç

I

۹,

calamica, la Tinclaria, la Imenea, la Iacinea, la Calamica, und la Aquilana, die sich ben seinen übris yen Gedichten besinden, die er unter dem Namen Propalladia herausgegeben hat. Der Versasser des Gelpräche von den Sprachen il) lobt die Schreibs urt dieset kustspiele; besonders der Calamica und Aquilana; ob er gleich mit Accht bemerkt, daß der Dichter seine Personen, die er darinnen aussührt, den gehös rigen Wohlstand nicht allezeit beobachten läst. Tae barra versichert, der Erste gewesen zu senn, der die

ten Lebenswandels febr gelobt. Aus einem ihm vom Babft Leo X. jum Drude feiner Berte gegebenen Brevbeitsbriefe, erbellt, daß er Prieftet gemesen ift. Er war in ben gelehrten Sprachen und vielen Theis len ber Wiffenschaften febr erfahren. Bon feinem portreflicen bichterischen Genie geben feine Berte einen ibm vortheilhaften Beweiß, und feine Poelien werben auch wegen ber Reinigfeit und Schonbeit bes Sprache febr boch gehalten. Gie haben den munberlichen Titel: Propalladia de Bantholomé Torres Naharro. En Sevilla, Jac.: Cromberger, 1520. und 1533. 4. Er erffart diefen Tuck felbft, und leis tet ibn von Meros und Pallas ber, und soll so viel beiffen, als die erften Berte ber Pallas, ober erfte und unvollfontmene poerifche Berfuche. Gie enthalten, nebft ben acht Luftspielen, Lamentaciones ober Elegien, Sathren, Romangen, poetische Briefe, und einige Lprifche fleinere Gedichte, barunter viele sebr schon find. Bon ibm s. D. Ylic. Untonio Bibl. Hisp. nov. &. I. S. 158. (D.)

d) Ju D. Gregorio de Mayans Origenes de la Lengua Española. B. II. S. 150. (D.)

e) Bom

Pheile der Combdie, die bisher Acte (Acos) hießen, Jornadas genannt habe.

Auf ihn folgte Juan de la Cueva e), von Sevilla gebürtig, der mehr Regelmäßigkeit in das Drama brachte, und der Bühne einen weit höhern Grad der Vollkommembeit gab, welches er durch seine reizende, harmonische und zierliche Versiscation bewerkseligte. Die Lust: und Tranerspiele, wele die den ersten Theil seiner zu Sevilla 1588. gedrucks ten dramatischen Stücken ausmachen, sind in eben dieser Stadt im Jahre 1579. und den zween folgens den vorgestellet worden.

Miguel de Cervantes Saavedra f) legte sich von seiner ersten Jugend an auf die comische Poes sie, und durch Hulfe seiner ausserordentlichen und une

- e) Bom Juan de la Cueva s. oden den zien Abschniber zem Abtheilung. S. 202. (D)
- f) Das keben dieses vortreslichen Spasiers hat Don Gregorio Mayans y Siscar am allervollstandigken beschrieben, und von dessen Schriften sehr weitläuftige Rachrichten gegeben. Diese kebensbes schreibung ist zuerst der prächtigen Ausgabe vom D. Quirote des Cervantes, die zu kondon 1731. in gr. Quart durch die Veranstaltung des kords Carteret erschienen ist, vorgesest, und betnach in verschiedes nen andern Ausgaben nachaedruckt, sie ist auch figns zosisch unter solgendem Sitel berausgesommen: Lu Vie de Michel de Cervantes Sanvedra par D. Gregorio Mayans y Siscar, traduite de l'Espagnol avec quelques Remarques du Traducteur par le sieur D. L. S. T. I. II. Amsterdam 1740. 12. Die Ansmerkungen daben sind nicht der Auste werth. Wan weiß

ø.

4

unerschöpstichen Ersindungstrast, schrieb er bieke kustspiele, die, wie er selbst sage, als Muster angei sehen werden konnten: als, la gran Turquesca, la Batalla

weiß wenig von feinem Leben. Mayans sest seine Geburt ins Jahr 1549. Cervantes sagt selbst von fich, in ber Borrebe ju feinen Novelas, bag er febr lange als Goldat gedient, funf und ein halbes Jahr' in der Gefangenschaft ju Algier gewesen ift, wo er, Beduld gelerut batte, und daß er in der berühmten Seefchlacht ben Lepanto die linke Bend verlopren bat. Er bat, wie es mehrern groffen Genies gegangen ift, in aufferfter Urmuth leben muffen. Das Jahr feier nes Todes weiß Don Gregorio Mayans nicht so genau anjugeben. Es lagt fich ist aus einer Rache richt bestimmen, welche Don Blas Nassarre am Ende der, den Lustspielen des Cerbantes vorgeseten, Abbandlung aus bem Rirchenbuche bes Rirchfpiels San Sebaftian ju Madrid Bl. 270. bepbringet, ber au Kolge er den 23. April roid. gestorben, und nach feiner Verordnung bep den Trinitarier Ronnen be-Durch mehr als eine Gattung von graben ist. Schriften bat er fich einen unfferblichen Rubm erworben. Sein erstes Werke waren los seis Libros 'de Galatea, Die querft 1584. berausgefommen find; Ein nicht gang ju Ende gebrachter Schaferroman, mit eingemischten Gebichten, barunter einige aufferordentlich reizend find. Bas ibn verewigt bat, und feinen Ramen bis auf Die spatefte Rachwelt bringen muß, ift fein Don Quipote; eines der vortrefliche fen Bucher, die jemals geschrieben worden. Der ers fte Theil davon ist zuerst zu Madrid 1605. herausgekommen. Weil Cervantes mit dem zwenten Theis le zögerte, gab einer, der den Ramen Zernondez de Avellaneda angenommen hatte zu Tarragona 1614. einen grepten Theit beraus, der aber mit Carvances Arbeit in teinem einzigen Stacke ju veralei.

Mayo, el Rosque amoroso, la Arsinda, und la Consusa. Dies sann aber nicht von den acht Instelle

gleichen iff, und keine Mchung verdient. Cervantes machte hierauf fogleich 1614. feinen zwepten Theil betannt, welcher eben so groffen Benfall als der erfle erbielt. Dongeachtet bief Buch vorzüglich dem Damale ben feiner Ration berfchenden Gefchmade an Mitterbüchern und am Abentbeuerlichen lächerlich zu machen bestimmt ift, erstreckt sich doch die darinnen befindliche Satyre und Moral auf alle Zeiten und alle Stande; auch die gelehrten Don Quipoee, touneu hier viel zu ihrer Erbauung finden. verschiedenen Ausgaben, lieberfegungen, hierzu geborigen Anecdoten bier etwas ju ermabnen, verbietet ber enge Raum Diefer Unmertungen, vielleicht ges fciebt es zu anderer Beit. Dief einzige muß ich erinnern, alle Uebersehungen, die man fast in allen europäischen Sprachen bat, erreichen bas Driginal nicht und find, was Cervantes felbft von Uebersebungen fagt, umgewandte Tapeten; sonderlich find die frangofischen und deutschen febr schlecht. Weg alle Schönbeiten im Don Quirote empfinden will, muß ibn spanisch lesen, jumal ba er auch in Unsehung ber Sprache clafisch ift, allein man muß daju mehr spanisch wissen, ale man mit Balfe des elenden Gobrie no lernen kann. Die übrigen Schriften bes Cers vantes sind seine Novelas exemplares, die querft 1613. ju Madrid gebruckt find. Sie find in allen Betrachtungen vortreflich, so wie die frangosischen und deutschen Uebersegungen davon elend find. Gein Viage del Parnaso querst m Madrid 1614. in 8. gebruckt, ift eine beiffende Satpre, auf die ju feiner Zeit lebenden Dichter, die um so viel empfindlicher if, da fie dem erffen Unscheine nach Lobspruche ju enthalcen icheint. Sein lettes Werk war ein Ros man,

Pielen den diese Cervances gesagt weiden, die P Madeld 1615. und zum zwentenmale ebenduselds 1749 gedeuckt sud, wossen dasjenige nicht gegränder ist was

mon, los trabajos de Persiles y Sigismunda, mels der nebst einer Buschrift an den Grafen von Zomos, Die er wenig Tage vor feinem Tode Dictirt bat, erft nach feinem Ableben beraustam Gut Das Theater bat er von Jugend auf, nach seinem Goffandniffe, eine besondere Reigung gebabt und frühzeitig für bafe selbe gearbeitet. Er neunt so mobi im Dou Quiros te 3b. L. Cap. 48, als in seiner Zugabe jum Viago del Parnaso, verschiebene Stucken, die er verfers tigt bat, die aber nicht find gebruckt worden. den vom Don Velazquez angeführten Luftspielen geporen noch zwey, die er sta bentegt, Los Tratos de Argèl und La Numancia. Die erstere bat D. Gres gorio Mayans in einer Dandschrift gelesen, und versichert in Cervantes Leben v. 173. daß sie mit mebrer Babricheinlichteit gefchrieben mare, als bie gedruckten. Die Conftish rübmt Cervantes felbit, und fagt, baß fie unter den allerbeften Luftstelen eis men vorzäglichen Plas verbiente. Seine gebruckten acht Luftspiele, und eben fo viel Imischenspiele (Entremefes) tamen querft unter biefem Zitel beraus: Ocho Comedias y ocho Entremeles nueves nunca representados, compuestas por Miguel Ceresantes Saavedra. En Medrid 1615, 4 Don Bitts Antonio Flaffarre bat sie chefibasesos 1749. In imen Banden wieder auft gen taffen und bie ofe gerühme te portressiche Abhandlung über bas svanische Luste fpiel vorgefest. Die Muthmaffung, die er bat, das Cervances diese Stücken in der Absicht gegen die Begeln gef rieben um den Lope de Voga und deffen Berpunderer und Racbabwer lächertich zu mathen, ift nicht gang unmabricheinlich Go umregele Magig im Abrigen biefe Stude auch fon, extennt was der Verfasser der Abhandlung über das spanische Lustspiel, die dieser sesten Ausgabe vorgesetzt ist, muchmasset. Er nimmt namlich als wahrscheinlich an, daß der Versasser sie mit Fleiß so unregelmäßig und ausschweisend, wie man sie sieht, geschrieben bat, um dadurch die Manter des Lope de Veggs wad die Lustspiele, welche damals gewöhnlich waren, sächerlich zu machen, so wie er durch eine ahnliche Ersindung es dahin brachte, die Ritterbücher zu verlächen. Cervantes war, wie er selbst in der Vorstedes) zu diesen acht Lustspielen versichert, der Erste,

wan boch darinnen das Genie, und die vertresich. Launa des Cervantes. (D.)

g) Cervantes fagt biefes in der Borrebe ju feinen Luftspielen quebractich, welches er nicht wurde ges than boben, wenn ein anderer ifm hierianen schon anvorgekommen mare. Indeffen schreibt niche alleier Lope de Dega in Arte nuevo de hazer Comedias, Bl. 186. in den vom Pelazquez angeführsen Bersen diese Erfindung dem Christopal de Dis rues ju, fondern biefer felbit maßt fic berfelben in der Bourede ju feinem Trouersviele in gran Semiramis an. Roch einen andern Erfinder der Eintbeilung der Schauspiele in dren Jornadas, giebt Den Diego Dich an. in seinem Breve Discurso de les Comedias, y de su representacion (en Valencia 1650. f. ) G. g. namitich ben berühmeen valencianischen Dichter, Micer Andres Rey de Artieda, der ein Zeitgenoffe des Corpantos und bes Virus mar, wevon man auch den A. Joseph Robriguez in s. Bibliotheca Valentina & 56. und 103. und Vicente Ximeno Escritores del Reyno de Valencia, G. 247. und 263 nachfeben fann. Bep biefer Berfchiebenheit ber Dennungen ift es fchwer, einen

velche Benennung schon Maharro seinen Acten ger geben hatte. Er setzt hinzu, daß diese Einsheilung zum allererstenmale in seinem Lustspiele das Seerrese sen genannt, auf die Bühne gebracht worden. Man kann hieraus sehen, wie sehr sich Lope de Vega irs vet, der diese Ersindung dem Christoval de Virues zuschreibt, von dem er sagt:

El Capitan Viruès, insigne ingenio Puso en tres actos la Comedia, que antes Andaba en quatro, como pies de Niño.

Der Sauptmann Virues, ein vortressisches Genie, brachte das Lustspiel in deep Acte, das zwor wie ein Kind auf allen vieren gegansgen war.

Dieser Vieues h), und vornehmlich Lope de Bega i) selbst, waren diejenigen, welche zu Cers vans

Ausspruch zu thun, wem von diesen drepen die Spre gebähret. Inzwischen erkennt doch der große spanis sche Literator D. Blas Antonio Vassarre, in seis nem ost gerühmten Discurso sobre las comedies do Espana, S. 23. den Cervantes ser den wahren Ers sinder dieser Eintheilung, und andere Gründe, die ich vielleicht anderwärts weitläuftiger ansühren werde, bestarten diese Mepnung. (D.)

- b) Bom Virues f. oben S. 238. und im folgenden Ab"Schnitte (D.)
- 1)-Bom Lope de Vega ift schon oben S. 236. u. f. Radricht ertheilt worden. Man wird sich vielleicht wundern über einen Dichtes, der von den Spaniern dis zur Abgötteren verehret worden, und noch in groß

vantes Zeiten aussengen, die Schaubühne zu vers derben. Dieses Verderben nahm von Tage zu Tage überhand, so daß die ganze Nation den guten Geschundt

groffem Anfeben ftebt, beffen Anhm fich auch auffer Spanien verbreitet bat, ein fo bartet Urtheil fällen zu seben, als Don Velazquez bier über ihn ergeben lagt. Es ift nicht zu laugnen, baf die bramatifchen Stacken des Lope de Oega von Seiten der Regels magigfeit, Babricheinlichteit und überhaupt bericlaf-Aschen Richtigkeit betrachtet, voll Fehler, und oft unverzephilder gehier find, daß er auch durch das groffe Anfeben, das er erlangt, eine Wenge unglactlicher Rachabmer befommen bat, burch die ber Geschmack würklich verdorben worden, bennoch ift, im Ganzen genommen, bas Urtheil des D. Velagquez ju bart. Er folgt hierinnen vornehmlich bem D. Blas Amonio Vlassarre, D. Ignazio Luzan and Don Gregorio Mayans, welche den Lope auf bas schärfte beurtheilt haben. Aller der Fehler ungeachtet, die er begangen bat, gebort er unter die würklich geoffen Genies. Der Reichthum feiner Er-Andungstraft ift erftaunensmurbig, und bierinnen kommt ibm fein Dichter, meber aus alten noch neuen Beiten, gleich. Unter ber groffen Anjahl feiner Studen findet man viele, die zwar gegen alle Regeln find, die man aber doch bewundern muß. fast teine berühmte Geschichte alter ober neuer Zeiten, die er nicht als Hauptdrama, oder als Episobe, auf Die Babne beingt. Biele Gujets, Die man faum ber Bubne fabig balten follte, bat er bearbeis tet, und Line Plane und Entwickelungen find oft unerwartet, und zeugen bey aller Unregelmäßigkeit pon dem erftaunenben Benie des Dichters. bier weiter nichts von den mit Recht ihm gemachten Beschuldigungen fagen, noch viel weniger seine Bertheidigung abernehmen; ich werbe ju, anderer Beit

schmael verloht, und die Kenntniß der Literatur in Verfall kant. Lope, der sich auf seine erstauments würdige Leichtigkeit zu schreiben, und auf den sansi ten

einige bet tomäglichsten nub merkrürbigsten feiner Studen theils gang theils auszugeweife überfegen, und mit einer eritischen Prafung begleiten. einzige muß ich noch erinnern, baf die bramatischen Stacke bes Lope de Dega, so wie der meistendramatifden Dichter ber Spanier überhaupt, auch für unfere Dichter, Die får bie Bubne arbeiten, eine unermeflich reiche Fundgrube fenn wurden, woraus fie wicht allein eine grofft Menge von Gujets, Planen, Situationen und Characteren nehmen , fonbern auch viele diefer Scheen mit leichter Rube in regelmäßie ge verwandeln, und mit den notbigen Aenderungen får unfere Babne umarbeiten könnten. Die Anjabl feiner Schauspiele beläuft fich, wie Dan Juan Derez de Montalvan, in seiner oben angesührten Fama postuma à la vida y muerte de Lope de Vega fagt, auf 1800, und der Autos Sacramentales, oder geistlichen Schauspiele auf 400. Diese Anzahl ift era Raunenswürdig, und ohne Bepfpiel. Love fact felbft, bag er an ben meiften feiner Stacken bochtens brev Sage, an febr vielen aber nur einen Sog gearbeitet babe. Die 29. Theile seiner Schauspiele, Die man von ihm gebruckt bat, beren jeder swolf ente balt, und noch ein einzelner Band, machen gufammen noch nicht 350. aus. Indessen versichert Don Francisco Pacheco in der Borrede zu des Lope Jorusalen conquistada, die zu Barcelona 1609. gedruckt ist, das Lope de Vega dazumal schon über 500. Studen verfertigt babe, und er felbst versichere in der Borrebe jum 23ften Theit feiner Luffpiele, daf im Jahr 1624, die Anjahl feiner Studen fic auf 1070. befaufen babe. Don Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. U. G. 64 und andere glauben daber, Daf

ten und ampenehmen Strom seiner Beredsamkeit ven ließ, verachtete alle die Regeln, welche uns die Au sen hinserlassen haben. Er verbaumte aus seinen kuste bare

das seine Stude nicht alle in Diefe Samminnig gekommen, sondern viele einzeln gebruckt, und manche gar nicht gebruckt worben waren. Ich babe bierbep noch eine andere Beobachtung gemacht, daß viele Theile unter einerlen Bahl, an gang verschiebenen Drien und in verschiedenen Jahren berausgekommen find, und gam verschiedene Studen enthalten, fo daß ich viele Theile gefunden babe, Die weber in dem Berzeichriffe des Antonio, noch in andern zu Anden find, und mehrentheils auch nirgends sonft angegebene Stacken in fich faffen. Mie biefen und ben einzeln gebruckten, besgleichen benen, Die in andern allgemeinen Sammtungen des fpanischen Theas ters steben, läst sich die Angabl um ein groffes vers mebren, und Abertrift bep weiten die vom Antonio angegebene. Die fünf und zwanzig Banbe, welche man vom Lope hat, find aufferordentlich feiten, und taum in den größten Bibliotheten jufammen ju finden. D. Mic. Antonio giebe so wohl von dens felben, als von ben barinn enthaltenen Stacken ein Berzeichnis bas aber nicht ganz vollständig ift. Ich will bier blos die Babl, den Dructort, und das Jahr anführen, und verschiedene bingafügen, die man fonft in teinem Berzeichniffe finbet. fast alle in Quart, und zu Mabrid gebruckt, boch find viele anderwarts theils nachgebruckt, ober jum erstenmale gebruckt worden. Primera Parte de las Comedias de Lope de Vega Carpio, en Madrid 1604. — en Zaragoza 1604. — en Valencia 1609. Valladolid 1609. 4. en Bruffelas 1611. 3. (Diese lettere Ausgabe, die ich selbst besthe, finde ich nirgends angegeben, ste ist sebr sauber geeruct.) --- II. Parte --- en Madrid, 1609. 1609.

barkeiten alle Wahrscheinlichkeit, Negelmäßigkeit; Wahrheit, Auständigkeit, allen Wohlstand, und mit einem Worte alles, was zusammengenommen die Täus

1609. 1618, en Valladelid 1609. — en Barcelona 1611. 4., en Brusselas 1611. 8. — III. Parte - en Madrid 1613. en Barcelona 1614. 4. — IV. Parte en Madrid 1614. en Pampelo-na. in eben dem Jahre. 4. — V. Parte en Madrid. 1619. 4. — VI. Parte ebendas. 1615. 4. — VII. Parte. en Madrid 1617. 4. — VIII. Parte. en Madrid. 1617. 4. \_\_\_\_ IX. Parte. 1617. --- 1618. 4. X. Parte. on Madrid. 1618. 4. XI. Parte. en Madrid. 1618. 4. — XII. Parte. en Madrid. 1619. 4. — XIII. Parte. en Madrid. 1620. 4. — XIV. Parte. en Madrid. 1620. 1621. 4. — XV. Parte. en Madrid. 1620. 1621. 4. --- XVI. Parts. en Madrid, 1622. 4. - XVII. Parte. en Madrid. 1621. und 1622. - XVIII. Parte. en Madrid. 1623. 4.-XIX. Parts. en Madrid. 1622. — 1623. 4. XX. Parts: en Madrid. 1625. 4. -Parte. en Madrid. 1635. 4. — XXII. Parte. en Zaragoza. 1630. en Madrid. 1635. XXIII. Parte. en Madrid. 1638.4. - XXIV. Parte. en Madrid. 1638. 4. eben dieser Theil ist auch zu Zaragoza 1633. 4. gebruckt, und enthält swolf gang andere Lustipie, als in der Madrider Undgabe, von bepben ift verschieben: Ventiquatro Parte perfeta de las Comedias &c. en Zaragoza: por Pedro Nerges 1641. 4. in welchem wieder gang anbere Studen fteben. XXV. Parte, perfeta giverdadera &c., en Zaragoza 1647. 4. Es marbe bier zu weitläuftig werben, alle bie einzeln gedruckten Stacke des Lope anzuführen, die nicht in den ange-gebenen funf und zwanzig Banden kiner theatralifcen Werte geben, beren Anjahl febr beträchtlich ift.

Läuschung eines Drama befördert, und die vornehme ste Absicht der dramatischen Poesse erreichen hilft. In seinen Lussspielen darf man keine Einheit der Hande

Es finden sich auch einige bramatische Stude von ibm, in einer Gammlung feiner vermischten Ge-Dichte, die nach feinem Sode unter folgendem Sitel gebruckt ist: La Vega del Parnaso, por el Fenix de España, Frey Lope Felier de Vega Carpio, en Madrid 1637. 4. in Dieser Sammlung befinden sich, auffer verfdiedenen andern Gedichten acht Schauspiele von ibm, darunter das Erftere El Guante de Dona Blanca besonders mertwurdig ift, welches auch sonst ben Titel: Lo que puede Lape subrt. Dies ist eines ber regelmäßigften, die er geschrieben bat, in bem er ben Regeln bes Theates auf bas genauesteges folgt ift; es gebort mit unter Die Studen, von benen er felbft fagt, baf er fie nach ben Regeln gefdrie. ben bat. In Arte nuevo de hazer Comedias en este tiempo. G. 190. bekennt er, daß von allen den 483. Studen, dit er damals, (1602.) gefchrieben, alle, ausgenommen fechs, gegen die Regeln fehlten; was bas für feche Stude find, bat er nicht angegeben, und bat feine Buschauer und Lefer in Ungewiffeit laffen mollen; er hat aber nachber noch mebrere Studen gemacht, und find barunter noch mebr als fechs, die nicht gang ichlechterbings unregelmäf. fig And. Bon feinen vielen ungedruckten Scatten, find in neuern Zeiten verschiebene befannt worden, wovon anderwärts etwas gefagt werden foll. porigen Jahrhunderte haben die frangofischen bramas tifden Dichter, da bie fpanische Literatur in Frantreich nicht fo gang unbefannt war, als fie jest ift, auch den Lope de Vega sehr wohl zu gebrauchen gewußt. In neuern Zeiten bat die Perron de Castera zebn Studen vom Lope auszugsweise überfest, unter folgendem Titel beraudgegeben : Extraitede pluseurs Dieces

Handlung, ber Zeit, noch des Orts sichen. Mas · flebet seine helden gebohren werden, in Windelm liegen, aufmachken, alt werden und ferhen. Sie Areisen wie Landstreicher von Often nach Westen, und von Morben nach Suden; Er führt fie gleich fam Durch die Luft, bier laßt er fle eine Schlacht liefern, dort führen sie einen Liebeshandel aus, anderswo werden sie Monche, wieder an einem andern Orte sterben sie, ja es werden noch wohl ihre Wunders werke, die sie nach ihrem Tode verrichten, vorges Rellt. Eine Scene ist in Flandern, eine andere im Italien, in Merico, in Spanien und in Africa. Die Bedienten robon wie Hoftente; die Prinzen: wie Rupler, Damen von Stande, wie Beibebilber obe ne Lebensart und Wohlstand. Seine Acteurs toms men

pieces du Theatre Espagnol; avec des Reflexions et la traduction des extraits les plus remarquables par M. du Perron de Castera. 3. Voll. 8. à Paris Di Verron de Castera, der den 28. Aus guft 1752. als franzosischer Resident ben dem Ronis ge und der Republik von Poblen ju Barfchau gestorben ift, soll nach dem Berichte des Abes Goujec Bibliotheque Françoise 25. VIII. 6. 183. noch andere Austäge und Uebersetungen aus dem Lope de Dega und andern bramatifchen Dichtern ber Gpanier binterlaffen baben, die aber nicht gebruckt find. Unter uns Deucschen ift Lope nur dem Ramen nach. und aus bem, was wir durch die Frangojen von ibm miffen, befannt worden; ich boffe meinen gandelens een einen Dienft ju thun, wenn ich ihnen Diefen Dichter fanftig befannter machen werbe, ber bep Daufigen und groffen Feblern bennoch auch Schonbeiten bat, die ihn empfehlen können. (D.)

k) Der

men hansenweise und in Geschwadern auf die Bichme. Er hat oft vier und zwanzig dis drenstig Personen in seinen tuftspielen, zuweilen wohl gar siedenzig, wie in der Tause des Prinzen von Jez k), in die sem lettern Stücke drachte er, weil ihm vielleicht diese Anzahl noch zu schwach schien, noch dazu eine Procession an. Ein so allgemeines Verderben, durch die erstaunenswürdige Fruchtbarkeit des Urhebers desselben, umerstügt, der, wie Cervantes sagt, mehr als zehn tausend Vogen kustspiele geschrieben bat, rist die Bewunderung des größern Hausens an sich. Seine teichrigkeit zu schreiben, die ohne Versssiel ist, verblendere diesenigen, von denen man nicht sordern konnte, die währen Geburten des Genies von den unzeitigen Geburten einer verdorbenen Einsbildung und des Eigensinns, zu unterscheiden.

Wer in dieser Sache nicht selbst urtheilen kann, und ein unparthenisches Urtheil über Lope de Vega's Werdienst zu hören verlangt, der lest nur, was er selbst

k) Der Verfasser mennt hier ein Stuck vom Lope de Dega, La Tragedia del Rey D. Sebastian y bantismo del Principe de Marruecos, welches das awolste im XIten Bande seines Thearers ist. Sonst hat Caldevon de ta Barça and ein Stuck geschrieben, welches den Titel dat: El gran Principe de Fez, und diesem Stucke des Lope in Ansehung der hier als Fehler angesährten Umstände volltommen ahnlich ist; es ist in den Comedias de Don Pedro Calderon de la Barca B.IV. das 6te Seuct. (D.)

felbst von sich und seinem Versahren deute !), er wird hernach leicht entscheiden können, ob man deuts jenigen glauben durse, der in seiner eignen Sache urrheilt, und als vielleiche wiehe als ein anderer Staus

1) Die folgenden Stellen find aus seinem Arte nuevo de hazer Comedias en este tiempo, welches Ges bicht, nebst ben Rimas humanas de Lope de Vèga Carpio, en Madrid 1602. 12. und mit seinen Rimas en Huesca 1623. 12. berausgefommen ist. . Da man dem Lope so viele Vorwürfe machte, daß er gegen die Regeln ber Bubne fdriebe, und fte fo grob und wiffentlich übertrate, entfignben perfciebene Streitigkeiten beswegen. Die poetische Acabes mie zu Madrid, die damals in groffem Anfeben ftand, legte daher dem Lope auf, sich gegen die ihm ges machten Vormurfe und Beschuldigungen ju verant. worten, woburch er veranlagt marb, diefen Auffat in Berfen ju fdreiben, der an diefe Academie gerichtet ift. Er gefiebt barinnen mit vieler Freuntthigkeit seine Fehler gegen die Regeln der dramatischen Dichetunft, die ibm nicht unbekannt maren, und er-Blart fich, daß er nicht aus Unwiffenbeit oder Berachtung, Diefelben in feinen Studen fo febr übertrate, sondern daß er sich nach dem damals in Spanien berrichenben Gefcmacte richtete, und um bas Publicum ju befriedigen, und ibm ju gefallen. folde Studen foriebe, Die feinen Bepfall fanden. Obne die Grande und das Berfahren des Lope de Dega bier ju rechtfertigen, muß man boch gefteben, das der Borwurf, den ibm der sonst vortreflice D. Ignacio Luzan in sciner Poetica S. 7. und 19. macht, ungegrandet iff. Er beschulbigt den Lope, dag er burch biefe Arte de hazer Comedias, Die Regeln ber Alten, und ben wahren Gefcomact über ben Daufen werfen, und feine Studen rechtfertigen, und Die darinnen, befolgte Manier einführen wollen.

Glauben verdient. Da er von denen, welche seinen Lustspielen Benfall gaben, geveder hat, sährt er fort m):

: Mas ninguno de todos lizmar puedo Mas barbaro que yo, puès contra el aste

Ma

Allein man barf nur obne Vorurtheil des Love Arte de hazer Comedias lesen, so wird man sinden, wie viel hochachtung er gegen die Regeln ber Alten bezeigt, und boff er blos um bent Wefchmacke feines Beiten ju folgen, fo geschrieben bat Das Bublieum in Madrid war damals fo machig, das das Swickfal ber bramatischen Stäcken von bemfelben entschieben ward, sonderlich batte fic ein gewiffer Soubflicker, mit Ramen Sanchez, in fo groffes Anseben gefest, baf er ein febrectlicher und furchtbarer Riche ter ber Babne geworden war, von beffen Entscheis bung bie gluctliche Aufnahme und ber Beyfall ber neuen Stude abbieng, und um deffen Gunft und Preupbschaft sich bie bamaligen dramatischen Dichter bewerben mußten. Dan febe von ibm Caramuel's Rhythmica, 6. 691. und Relation du voyage d'Espagne (par Me, d'Ausoy) Eb. III. 6. 21. f. Gegen die Beschuldigungen des Ignacio Lugan baben die Berfasser des Diario de los Literatos de España S. IV. S. so. u. s. den Lope sehr wohl vers theibigt. Sein Arte de hazer Comedias ift unter dem Titel: Nouvelle Pratique de Theatre, accomodée à l'usage present d'Espagne, addressée à l'Academie de Madrid et traduite de l'Espagnol de Lopez de Vega, von dem Abbé de Charnes in Profe ins französische übersest worden, und steht in den Pieces fugitives d'Histoire et de Litterature (à Paris 1704.) Ib. II. 6. 248. (D.)

m) Arte nuevo de hazer Comedias, 6. 190.

n) Eten-

. 1 Me attevo à dar preceptos, y me dexo : Llevar de la wedger corriente, à donde Me llamen ignorance Italia y Francia.

Aber niemand verdient mehr, daß ich ihn unwissend neune, als Ich seibst da ich mich unsköstelse, gegen die Runst Regeln zu geben, und mich von dem Strome des Pobels hinreissen kisse, destwegen man mich in Italien und Frankreich unwissend nennen wird.

marid gesagt n):

· Porque venis, que me pediis, que escriva,

· Arçe de hazer Comedias en España,

Donde quanto se escrive es contra el arte;

Y que decir, como se haran agora

Comra el antiguo, que en razon le funda,

Es pedir parecer à mi experiencia, 🕝

No el arte, porque el arte verdad dice

Que el ignorante vulgo contradice,

Ench zu zeigen, daß wenn ihr verlangt, daß ich eine Anweisung schreibe, neue spanische Lussipiele zu verfertigen, in welchen alles ges gen die Regeln ist, und euch sage, wie man sie int gegen die alten Regeln, die sich auf Versnunft gründen, machen soll, ihr meine Erfahrung, aber nicht die Runst um Kath tragt, den die Runst gründet sich auf die Wahrheit, die der unwissende Sausen nicht dulden will.

, 12) Ebendas. E. 186.

o) Chen-

Es ethellt hieraus, daß Lope eben die Regeln des Drama kannte und billigte, die er in seinen Luste spielen übertrat. Er sagt feener, was ihn hierzu nde chigte o):

Y escrivo por el arte, que inventaron.
Los que el vulgar applauso pretendieron,
Porque como las paga el vulgo, es justo
Hablar le en aecio, para darle gusto,

Ich schreibe nach den Regeln, die die erstunden haben, welche den Beyfall des grossen Zausens suchten, denn da sie der grosse Zausen bezahlt, ist es billig, daß man, um ihn zu bes

lustigen, als ein Unwissender schreibe.

Higer Lieberzeugung, wie unrecht er thate, die wahe ven Regeln der dramatischen Poesse zu verlehen, er den Vortheil der Kunst seinem eigenen Vortheils ausopfern wollte. So wie dieses eben keine Hands lung ist, die man zum Ruhme eines klugen Mannes sagen kann, eben so wenig glaube ich, daß dieß viel helsen konte, das Versahren des Lope zu entschulz digen. Denn man wird vielleicht daher glauben, daß das dichterische Genie, das ihm seine neue dramatische Dichtkunst eingab, eben das war, welches Perssitus in der Vorrete zu seinen Satyren vennt:

Magister attis, ingeniique largitor

Es hat aber zu dieser Zeit auch nicht an gelehre ten und einsichtsvollen Männern gesehlt, welche diese Frem

o) Ebandas. 6. 119.

Frenheit, mit der Lope alle Regeln der bramstischen Poesst überschritten hatte, getadelt haben. Es that ten dieses Miguel de Cervantes p) ben verschiedes nen Gelegenheiten, und vornehmlich in seinem Don Quipote, Don Estevan Manuel de Villegas q), Christoval de Mesar), Micer Indrès Rep de Artiedas), unter dem Namen Artemidoro, Anstonio Lopez de Vega e) und viele Andere. Ale sein det Versall, der Bühne war vom Schickale beschiedischen, und wenn der verdorbene Geschmack so weit sehet, daß er zur Pode wird, ist es vergeblich, dens seiten bestreiten zu wollen.

Auf Lope de Vega folgte D. Pedro Calde, ton u), miteinem Erfolge, den man aus dem Begrifs se abnehmen kann; den uns der Versasser \*) der Abshandlung über das spanische Lustspiel, von seinen Schans wielen giebt.

u Es

p) In kinem Don Quipoce B. I. Cap. 48. Bas Cervantes hier sagt, ist vortrestich, und mehr werth, als was man in trackenen kehrbüchern hierüber lesen kann. (D.)

q) Eroticas de D. Estevan Manuel de Villegas. P.,

II. Elegia 7. p. 29. und p. 31. b. (D.)

r) Christopal de Mesa in seinen Rimas 6.83.

s) S. seinen Brief sobre la Comedia an den Marquis von Cuellar, in seinen Discursos, Epistolas y E-pigrammas de Artemidoro. en Zaragoza 1605.

t) Im Heraclito y Democrito de nuestro siglo, (en

Madrid 1641. 4.). Dial. 4.

Dana C. 38. f. (D).

13) Vom Don Pedro Calderon de 14 Barca habe

"deron, als einem Gott der Bühne, Altare auf, "vund sein grosses Genie brachte auch zuweilen uns nachahmliche Züge hervor, allein sie waren so oft "mit

ich schon oben G. 242. u. f. die vornehmffen Lebens. umftande angeführt. Huch über diefen Dichter lößt der Verfaffer, ober vielmehr D. Blas Mafferre, ein schweres Geriche ergeben. In so ferne man ibn nach ber Poetic des Aristoceles beurtheilt, ober mit ben regelmäßigen bramatifchen Dichtern ber Alten ober Reuern vergleicht, ift die scharfe und bittere Critic des D. Blas Maffarre nicht ohne Grund, ob ste gleich zu allgemein, und obne bie geborige Einschränfung ift. Er bat vielleicht diese Critic um so viel schärfer gemacht, ba Calderon einer von ben Lieblingsdichtern der Gpanier gewesen ift; und deffen Stude noch jest mit Bergnugen auf der Bubme ju Madrid; und in andern groffen Stadten Spaniens gefeben werden. Er war ein eben fo groffes Benie, als Lope de Dega, dem er mar nicht in Der Angabl ber Stude gleichtemmt, ihn aber in ben Erfindung, und in der forgfaltigften Ausardeitung feiner Stade, und in der Runft oft weit übertrift. -Seine Plane find oft febr glactich, allejeit gewiß mit erftaunender Runft angelegt. Zuweilen find fle fo febr verwickelt, baf fle andern Rationen viel mehr verworren fceinen wurben. Er fellt oft in ben Rebler, das kine Episaden so gebäuft und so ftark And, daß das Daupeincereffe dadurch geschwächt, und die Einbeit der handlung gang aufgeboben wirb. beffen muß man die erftaunende Runft, felbft went fie fehlerhaft ift, bewundern. Die Bemertung bes Blas Massarre ist richtig, daß er in der Vermickelung eine von ben größten Bolltommenbeiten feiner Stude sucht, allein daß man gar feine Charactere, Soilberungen und Sitten ben ihm finden follte, ift

"nut so niedrigen und unedlen begleitet, baß man "tweif in kann, ob die Niedrinkeit derfelben das Ere "habene noch mohr erhöhet, oder ob dieses jene noch "unerträglicher macht. Er ahmte Niemand nach, wenn

phie Grund Es find in verfdiebenen feiner Stude vortreftieb gezeichnete Charactere, die mobl erbal-Dft lagt er feine Berfonen gar ju fcon, und ihrem Character nicht entiprechend reben. Seis ne Sprace in firon, awar nicht allezeit fo leicht, fo Aiekend, wie des Lope de Degaseine, allein zierlich, ebel, erhaben, abei auch baben oft fchwulftig und Man findet ben ibm baufig bewunmanatu. H.b. bernemarbige Buge, Driginalmendungen und Ausbrude: Seine Entwickelungen find oft gang unerma tet, und nicht leicht vorauszuschen, und vielleiche bat nie ein Dechter feine Buschauer fast bis an die gangliche Huftofung bes Anotens in folder Ungewiffbeit und Erwartung erbalten tonnen. Sebr viele feiner Studen find mit vielen Bergierungen bes Ibeadere. Pomp, und mas jur aufferlichen Pracht geports fonde lich die Grucken, die er får ben Ronig Dbilipp IV. und auf beffen Befehl verfertigte. Des fe mit aufferorbeneli ber Bracht, und mit erffannenben Roften aufführen lief Die groffe Unregelmaf-Arteit, die im Gangen ben ibm' berricht, und Die mit Recht ju tabeln ift, bindert bem obngeachtet nicht; ibn als einen bramatischen Dichter, baraus man wiel ternen taun, ja empfeblen; ein Dichter, ber Benie, Geschmack und Einsicht bat, wird aus Cal-Derons Studen vortreflide Stude machen fonnen. Die Franzosen, sondertich die berden Corneille, bas ben diefen Dichter febr gebraucht. Es ift bekannt. bal der altere Corneille seinen berühmten Geraclis us gang aus dem Stude des Calderon: En efta vida todo es verdad y todo es-mentira genommen bat. Bu einer andern Beit will ich auch aus diesem Did"iveiln er mit Borfaß schrieb. Er schöpste alles gang "aus seiner eigenen Einbildungstraft; er überließ "seine Grücke dem guten Glücke, abne die grossen "und anständigen Situationen zu wählen, oder die "schlechten und unnothigen zu vermeiden. Die "Bilechten und unnothigen zu vermeiden. Die

Dichter Uebersesungen und Auszüge liefern. Untabl feiner Eruden ift oben angegeben worden, besgleichen And die Ausgaben angezeigt. Die beste, richtigste und vollständigste ift die welche Kin Freund, Don Juan de Dera Cafis y Villatoel besorgehate Primera === novena Parte de Comedias del celebre Poeta Español Don Pedro Calderon de la Barsa que nucvamente corregidos publica Don Juan de Vera Tassis y Villaroel, su mayor amigo, en Madrid Ano 1685. -- 1694. 9. Bande in Quave. Berfcbiedene Theile biefen Ausgabe find zu uptete foiebenen Zeiten auch in Diefem Jahrhunderte wieder gedruckt worden Der funfte Band bat, den Dis tel: Verdadera quinta Parte, jun Unterschiebe einer quinta l'arte de Comedias de Don Pedro Calderon de la Barca, en Madrid 1677. 8. ber obne des Verfaffers Vorwissen gebruckt, und von ibm nicht erkannt worben, und einige Gtude, Die man dem Calderon fälfdlich jugefdrieben. und ans dere wirklich von ihm geschriebene aber sehr febierhaft enthält. Bor jedem Theife in Villanoels Ausgabe febt ein allgemeines Bergeichniß aller Gracte bes Caiderons, in sehn Theite abgetheilt, es find ater nur Reune vom Villaroet berausgegeben, ber Biffre te ift nicht exschienen. Man findet alle Gructe bes Calderon, auch die in deu zehnten Theil kommen folls ten , theils einzeln ged nott, theils que in ben Samm. lungen des spanischen Theaters. Bon feinen Antos Sacramentales ift die Ausgabe oben bemerkt worden. (D)

"Busse der Alten studirte er gar nicht. Geine "Personen schweisen von Osten nach Westen, und er "nothigt seine Zuschauer, sie bald in dieses, bald in "jenes Welttheil zu begleiten. Ausgelassene Freu. "der Point d'Honneur, Schlägerenen, Grossprez "derepen, Etiquette, Armeen, Belagerungen, "Awertampse, staarssluge Neden, philosophische "Abhandlungen, und alles, was weder wahrscheins "lich ist, noch in das Lustspiel gehört, bringt er-auf "die Auhne. Man findet ben ihm keine Charactere, "seine Schilderungen, oder Muster zur Nachah-"mung, als nur solche, die er blos nach seiner "Phancasen gemacht hat. Man sagt zwar, um ihm "zu entschustigen, daß er die Nation schilderte, "gleich als wenn sie ganz aus irrenden Rittern und "erdichteten Charactern bestünde.

"Allein, was soll man noch von seinen Frans "enzimmern sagen? Alle sind von hoher Geburt, als "ble haben ansänglich einem solchen Hochmuth, daß "he, an statt Liebe zu erwecken, Furcht einjagen. "Allein die Sisersucht macht, daß sie gar bald in den "entgegengesesten Fehler sallen, indem sie den Zus "schauern hestige und strasbare Leidenschaften sehen "lassen, und tugendbaste, unvorsichtige junge Frans "ersimmer auf den Weg des Verderbens sühren, "und sie die Mittel lehren, unehrbare Liedeshändel "anzusangen und auszusühren, ühre Stern zu hinz stergehen und zu betrügen, die Bedienten zu vers "schwen, und sie mit der Hossnung ungleicher und "beimlicher Peyrathen, zum Rachtheil der Gewalt ber "verliebte und hestige leidenschaft, welche als er:
"laubt und anständig geschildert wird, zur Entschulz
"dend, und die Schande des Alters ist. Es ist
"wahr, daß er ben dergleichen Fallen mehr schildert,
"als erlaubt ist; allein er schildert dasjenige als tus"gendhaft, ja als heldenmäßig, was nicht anders,
"als tadelhast darf vörgestellet werden. Er läst
"das laster einen glücklichen und rühmlichen Aus"gang gewinnen; er versüst das Gist, und lehrt
"es kühn eintrinken, und vertreibt die Furcht sür
"den unglücklichen Folgen besselben.

"Er laßt feine Personen eine verführerische "Sprache reden, aus lamer auf einander gehauften "Metaphern, die so verwegen, und so unge: " wohnlich find, daß die Traume des Keanken benm "Goraz weit weniger ausschweifend senn würden. "So reden gewiß niemals Personen, Die ihren Berg "stand nicht ganglich verlohren haben, auch nicht "einmal die, welche von den heftigsten Leidenschaf: nten eingenommen find. Denn es ist gewiß, daß "Diefe dergleichen Spikfundigfeiten nicht vertragen, "noch weniger eine zur Unzeit angebrachte, affectirte, "in Zwenteutigfeicen bestehende, und mit den Baa: "ren herbengezogene Gelehrfamteit. Mit lauter " dergleichen Dingen putt Calderon feine Lustspiele nans. Seine Liebhaber, seine unglucklich geworde: "nen, haben keine Urbilder in der Matur, und also "schifdert er nicht; vielmehr verunstaltet er, ,, er **3** 5

"er begeht dadurch einen groben Fehler gegen die "Bernunst, und gegen die dramatische Dichtkunst, "und nicht allein gegen diese, sondern gegen die Res "geln einer jeden Dichtungsart; denn ein jedes Ges "dicht muß der Mahleren gleichen, welche in Nache "ahnung der Natur besteht.

Weiter bin fahrt er fort: "Die Berwickelung "macht ben ihm das Wefen seiner Luftspiele aus; " die Charactere werden ganzlich himangesest. Sebr "felten begnügt er fich mit einer einfachen und eins "jelnen Haupthandlung, vielmehr scheint er sein Ges "nie durch die Mannichfaltigkeit der Handlungen er-"beben zu wollen. Er scheint oft biefes für einen "Reichthum der Erfindung zu halten, da es boch "vielmehr eine wahre Armuth derselben ist. " Handlungen verbindet er nicht, sondern mischt sie " unter einander, und zwar auf eine so ungluckliche "Art, daß man glaubt zwen Schauspiele zugleich "vorstellen zu feben, baid eine Scene aus einem, , und darauf eine aus dem andern; welches eben so "sehr gegen die Regeln: des Theaters, als gegen bie "Borschriften der gelunden Vernunft ift. 3ch sage " gegen diejenigen Regeln des Theaters, welche die "genaue Kenneniß des menschlichen Herzens anges "nonmen, und fesigesetzt bat, um bas Wohlgefalen, welches aus der Borftellung gewiffer Leibens "fchaften entsteht, zu erregen, und zu unterhalten."

Icrs hier angeführt, dessen Worte dieses Schriftstetters hier angeführt, dessen Ureheile ich hierinnen gangelichten lich

lich benpftichte, ob ich gleich nicht die Heftigkeit bils lige, mit der er in dieser ganzen Abhanblung, Ets was verächtlich machen will, das ben gelehrten und einsichtsvollen Leuten es stets gewesen ift, aber Dene noch ben dem gröffern Haufen es niemals werden Mit gleichem Benfalle will ich hier bas Ure theil wiederholen, welches Don Ignacio Luzan x) aber diese Materie fallt, wenn er vom spanischen Lusts spiele, und besonders von denenjenigen redet, die sich darinnen seit dem Lope de Vega und Calderon betvorgethan haben. "Ich begnüge mich überhaupt, ju fagen, daß ich ben allen gemeiniglich einen feltes nen Wis, eine eigene Scharssinnigkeit und Gine "sicht antreffe, alles wesentliche Talente grosse und "bewundernswurdige Dichter zu bilden. 34 febe "noch hinzu, daß ich am Lope de Vega die natürs "liche Leichtigkeit seines Style, und die volltommen "ste Kunst stets loben werde, mit der er in verschies "denen seiner Stude die Sitten und den Character "einiger Personen schildert. Am Calderon bewuns "dere ich seinen edlen Ausdruck, der, ohne jemals "dunkel oder affectiet zu senn, stets zierlich ist." " sonders scheint mit die Urt und finnreiche Erfindung groffen Benfall zu verdienen, mit welcher biefer "Dichter seine Zubdrer auf eine angenehme Art in "Ungewißheit zu erhalten, und die Worfalle in feis "nen kustspielen zu verwickeln weiß. Er thut bieß "vornehmlich in einigen Studen, von der Urt, Die "wir

x)!Poetica de D. Ignazio Luzan Buch III. Cap. 15.
y) Pri-

"wir Comedias de Capa y Espada uennen, unter "welchen sich einige, besinden, worinnen die Kunstwirtchter wenig oder nichts zu tadeln, hingegen "sehr vieles, welches iob und Bewunderung vers "dient, antressen werden. Dergleichen sind die Luste "spiele y): Primero soy yo, (Ich din der Ers "nste); Dar tiempo altiempo, (der Zeit Zeit lass, sen); Dicha y Desdicha del Nombre, (Bluck "tend Unglück im Vamen); Qual es mayor pers, secion, (welches die größte Dollkommenheie "ist); De una causa dos Eseccos, (zwo Wirkuns "gen einer Ursache); No hay burlas con el Amor, "(mit der Liede ist nicht zu scherzen); Los Empeños de un acaso, (die Derwickelungen eines "Jusalls); und andere. Soli's z) giebt in der "dem

- y) Primero soy yo, ist in Calderon's Berken im VI. Bande das 4te Stuck. Dar tiempo al tiempo, VI. B. 7. St. Dicha y desdicha del Nombre, IV. B. 11. St. Qual es mayor perfecion, V. B. 6. St. De una causa dos efectos, V. B. 5. St. Non hay burlas con el amor, V. B. 9. St. Los empeños de un acaso, VI. B. 3. St. Dieses lettere Stuck dat Chomas Corneille mit sebr menigen und geringen Nenderungen auf die französische Bühne gebracht. Zu diesen vom Don Ignazio Luzan bier genannten Stucken des Calderon könnte man noch sehr viele, die gewiß vorzügsich schön sind, hinzusügen. (D.)
- 2) Don Antonio de Soli's y Ribadeneyra ward zu Placencia, einer Stadt in AltCastilien, den 18ten Julius 1610. gebohren. Seine Aeltern waren Don Juan

"bem Caldeton nichts nach. Er hat einige tust "spiele geschrieben, welche seines erhabenen und seis "neu

Juan Geronimo de Solis, von Alválate de las Rogueras, im Bisthum Cuenca, und Dona Mas riana de Ribadeneyra, von Toledo gebürcig, bepde von vornehmer gamilie Rachdem er den erffern Grund der Wiffenschaften gelegt batte, begab er fic auf die Universität nach Salamanca, wo er fic der Erlernung der Rechtsgelehrfamkeit mit eben fo vielem Epfer als Fortgange widmete. Erbatte bon Ratur ein vortrefliches Genie gur Dichtfunft, mit der er jugleich nebft ben Rechten fich beschäftigte. Seine erfte Drobe von feinen vorzüglichen Talenten jur Poesse, mar ein Lustspiel, Amor y obligacion, welches er in feinem fiebengebnten Jahre verfertigte, und fic badurch einen aufferordentlichen Bepfaller. marb. Er fubr auch fort, theils burch mehrere bramotische Stude, als auch durch andere Gebichte feinen erworbenen Rubm zu erhalten, und noch zu So febr er aber auch die Poesse liebte, und so glactich er barinnen mar, wollte er ibr fich doch nicht gang allein widmen, fondern er bestimmte fich ju ben Geschäften ber Belt. In Diefer Absicht ftudirte er in seinem fleben und zwanzigsten Jahre die Moral und Politic, und erwarb fic auch bierinnen vorzägliche Renntnisse. Seine Talente verschaften ibm einen groffen Gonner, an dem Don Duarte de Cos ledo y Portugal, Grafen von Oropesa, der erst Viectonig von Navarra, und hernach von Valencia mar, ben biefem befleibete er bie Stelle eines Secres tars, und erbielt viele Onabenbezeugungen von ibm. Im Jahr 1642 schrieb er sein so febr berühmtes bramatisches Stud, Euridice y Orfeo, welches ben den, wegen der Geburt des D. Manuel Joachins Alvarez, Sobus des Grafen von Oropefa, ange-Acuten Feperlichkeiten, ju Pampelona mit groffer Pract

nen Genies würdig sind; als la Gitanille de Ma"drick

Practe aufgeführt ward. Ginige Beit nachber gab ibm der König Philipp IV. eine Stelle in ber Staats-Cangley, und machte ibn jn feinem Secretar. Rach des Ronigs Tode bestätigte ibn die Ronigin Regentin in feiner Stelle, und verliebe ibm bas anfebnliche und einträgliche Umt eines erften Geschichtschreibers von Indien (Chronista mayor de las Indias), melches der verühmte Antonio de Leon Vinelo vor ibm gehabt hatte. Während dieses Umts schrieb er feine vortrefliche Geschichte von der Eroberung von Mexico. Bep einem allgemeinen Rubme, den er als Staatsmann, als Geschichtschreiber, als Dichter mit Recht erlanget batte, und bey einem gluctlichen und vergnügten Leben, entschloß er fich auf einmal, blesen Vortheilen, und der Welt zu entfagen, und in den geistlichen Grand ju treten. Er lief sich daber, als er steben und funftig Jahre alt mar, jum Driefter wenben, und las feine erfte Deffe in dem Roviciathaufe ber Jesuicen ju Dadrib. Won Diefer Zeit an entfernte er sich von allen Geschaften, um fic blos mit Undachtkubungen und geiftlichen Betrachtungen zu beschäftigen. Er entsagte ber Dictunft und dem Theater auf beständig, so daß er nach dem Zode des Don Pedro Calderon, die ihm aufgetragenen Autos Sacramentales ju verfertigen sich weigerte, und eines feiner besten Stude, Amor es arte de amar, davon er nicht einmal den ersten Act vollendet batte, unausgearbeitet ließ. Er farb ben 19ten Upril 1636., im 76ffen Jahre feines Alters. Don Juan de Boyeneche, der sein Leben beschrieben bat, fagt, daß er 78 Jahr 8. Monathe, und 1. Jag gelebt babe. Viceron, der diesen Fehler verbessern will beschuldigt den Goveneche, daß er ibn 68. Jahr alt mache, ba er doch nach seiner Unaabe 65 Jahr 9 Monate und einen Tag müßte gelebt baven.

## "deid (die Fiegennerin von Madrid); El Alcs-

" zac

baben. Allein Miceron begebt bier felbst einen doppelten Fehler, daß er erstlich ben Goyeneche nicht verstanden bat, der ausdrücklich mit ausgeschriebenen Zahlen, seventa y ocho, und nicht 68. sest, und daß er felbst den Solis 66 Jahr alt macht. feinen poetischen Werten verbienen feine bramatifchen Stude die erfte Stelle, fie find in einem Bande unter dem Titel Comedias de Don Antonio de So-As y Ribadeneyra, en Madrid, Melch. Alvarez. 1687. 4. berausgekommen; Dan bat fie feit dem fowohl einzeln, als auch zufammen wieber gedruckt. Berfcbiebene feiner Studen fteben auch in ben geofs fern Sammlungen des spanischen Theaters, als in den Comedias escogidas de los mejores ingenios de España, u. f. w. Ginige ber besten bat bier D. Ignazio Luzan, in der von Velazquez angeführ-Stelle bemerkt. Unter feine vorzüglich guten Sta. de gebort and, Los Triunfos de Amor y Fortuna, welches er bep Belegenheit ber Beburt bes Infanten D. Philipp Prosper, Sohns von Philipp IV. verfertigt, und woraus Quinautt sein Stuck, Les coups de l'amour et de la fortune, genommen hat. Tic. Antonio und Don Juan de Goyensde erbeben ibn als einen ber größten bramatifchen Dichter. Antonio rabmt ibn wegen der kaune, und wegen des scherzbaften in feinen Luftspielen, und lobt sonderlich feine Rollen der Schmarozer, und Bedienten, die febr poffierliche Ginfalle baben, und viele Wortspiele fagen. Dieser zuwellen übertriebene Wis, und diese Wortspiele find aber eben die Febler, die man bem Goli's mit Rechte vorwerfen fann. Sonft ift gewiß, daß er ein vortreflicher bramatiider Dichter ift, und daß seine Stude in Ansehung ber Plane, ber Enemickelung, ber Charactere nud ber Sprace, unter die allerbeffen, die die Spanier has

"zar del Secreto (der Palast des Stillschweis
"gens);

ben, geboren. Geine übrigen Gebichte find noch feis nem Tobe unter folgendem Titel erfcbienen: Varias Poessas sagradas y profanas que dexò escritas (aunque no juntas, ni retocadas) Don Antonio de Solis y Ribadeneyra. Recogidas, y dadus a Luz por Don Juan de Goyeneche, En Madrid 1692. ebend. 1716. und, por Manuel Fernandez 1732. 4 Sie enthalten feine Gouette, Romangen, Letrillas, Zacaras, Decimas und andere fleinere Gebichte, voller Wis und Laune, barunter einige vortreffich finb; man findet auch barinnen feine Loas (Borfpiele ). Saynetes (Stude mit Singen und Tangen), bas Rragment feines unvollendet gelaffenen ichonen Luft= fpiels, Amor es arte de amar, nebft verfcbiebenen poetischen Ueberfesungen einiger Stellen aus lateini-In Prosa hat man von ihm die so fden Dichtern. febr berühmte, und bes größten Rubms murbige Geschichte von Mexico, unter dem Litel: Historia de la conquista de Mexico, poblacion y Progressos de la America Septentrional, conocida por el nombre de nueva España, por D. Antonio de Solis y Ribadeneyra, en Madrid 1684. en Brusselas 1704. en Barcelona 1711. fol. Diese Geschichte, melde auch wegen ber portreflichen Schreibart poradalich ift, enthält die Thaten des berühmten Cors te's, und fcblieft fich mit ber Ginnabme von Meri. Die letten Jahre bat er nicht befdrieben, um nicht burd die Ergablung der verübten Graufamtei. ten des Sernando Corte's den Rubm dieses seines Belben ju verdunteln. Bas man mit Recht an biefer fonft vortreflichen Geschichte tabein tonn, ift, baf er hen Corte's ju febr erhebt, viel aberglaubifche Dinge einmischt, und juweilen ins abertriebene fällt. Der zwente Theil ift vom Goli's nicht vollenbet, und auch daher niemals gedruckt worden. Man bat

"gens); Un Bobo haze cienco (ein Marr macht hundere.) Einige Stücke des Moreto a), vers hienen gleichsals vielen Benfall, und insbesondere hel desden con el desden, (Sprodigkeit durch "Sprodigkeit überwunden). Denn die wahre "Erte

Man hat davon eine febr gute frangofische Ueberfesung vom de la Guette de Citri, welche querft du Paris 8691. 4. und hernach verschiedenemal ges-druckt worden. Die deutsche Uedersetzung, die zu Copenhagen 1750. und 1751 in 2 Bh in 8. herausges Kommen ift, ift nicht fonderlich gut, und ift aus der frangofischen Uebersegung übersest. Man hat auch vom D. Antonio de Soli's einige febr schone Briefe, die erst einzeln gedruckt worden, aber am beffen gefammlet find, in ben Cartas morales militares, civilea i literarias de varios Autores Espanoles, recogidas, i publicadas por Don Gregorio Mayans i Siscar (en Madrid 1734. 8.) S. 168. bis 229. Vom Antonio de Goll's findet man menig Nachricht in Don Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B L G. 127. Sein Leben beschreibt in einer Lobschrift D. Juan de Goyeneche, welche vor seis nen varias Poelins, wie auch vor ber Bruffeler Musgabe der Conquista de Mexico stebt. Bieraus hat Vices ron das genommen, was er vom Goli's in seinen Memoires pour servir à l'Hist. des Hommes illuftres. Ib. X. S. 6. fagt. Baillet's Radricht in seinen Jugemens des Savans B. V. S. 277. ist unrichtig und unvollfommen. (D)

a) Don Agustin Moreto y Cabana, welcher unter Obilipp dem vierten, als ein berähmter dramatischer Dichter sich hervortbat, bat, ehe er in den geistlichen Stand trat, sowohl für sich allein, als in Gesellschaft anderer, sehe schöne dramatische Stäcke verfertiget. Bon seinen eigenen Lustspielen ist der erste

"Eritic muß, wie schon Goraz lehrt, wicht alles mie "Der größten Schärfe, noch mit einer zu ängstlichen "Pünktlichkeit ausehen, die sich an einige kleine Fehr "ler stößt, wenn das Usbrige eines Werks sonst "gut ist.

Ubi plurima nitent in carmine, non ego paucis
Offendar maculis

El hechizado por fuerça (ber mit Gewalt, Brzauberte), vom Don Antonio Jamora b), "ist ein mit vielem Genie geschriebenes, und sehr "g nan nach den Regeln der dramatischen Poesse ns "gerichtetes Lustspiel; mit einem kleinen Umerschiede "ist es auch El cast:go de la Miseria, (die Strase "der Bosheit) von eben diesem Dichter. Eben "so verdient auch mit allem Rechte Pou Francisco "Cane

erste Theil unter dem Litel: Primera Parte de Comedias de Don Agustin Moreto y Cabana. En Madrid 1654. 4. herausgekommen. Sie sind nachher
zu Valencia 1676. und 1703. in z Bänden in 4 wieder gedruckt worden Jeder Band enthält 12 Städe. Man sindet auch viele in den allgemeinen Sammlungen, z B in den Comedias escogidas de los mejores ingenios de España, und in andern. Das
hier angesührte Stück, el Desden cou el Desden,
wird von vielen für sein berühmtestes Stück gehalten, es sind aber deren noch mehrere, die diesem an
Schönheit gleich sind. (D.)

b) Don Antonio de Zamora und der folgende Don Francisco Banzes Candamo baben sich berde vors theilhaft als dramatische Dichter gezeigt. Die Ausgaben ihrer sämrlichen Werte habe ich nicht geseben, sehr viele ihrer Stude sind, thesis einzeln gedruckt, theils

"Canbamo, wegen seines Genies, seines zierlichen, "Styls, seiner nicht gemeinen Kenntnisse, und wes "gen der groffen Sorgfalt, mit der er die Wahrs " scheinlichkeit, ben Unftand, und Richtigkeit seiner " Handlungen und seiner Charactere beobachtet, das , Lob und die Bochachtung, womit das Publicum "seine Werke aufgenommen bat. Endlich bat auch "Don Joseph Canizares c), der mit vieler Eins "sicht einen richtigern Weg, als andere, in der cos "mischen Poeste gewählt bat, viele Studen, Die eis "nes vorzüglichen Benfalls wurdig find, geschrieben. "In seinem Domine Lucas, und Musico por el A-"mor und andern seiner Studen, habe ich mit bes "sonderm Vergnügen wohlgeschilderte und bis ans "Ende beobachtete Sitten, schickliche Plane, eine "Dem Lustspiele angemessene Schreibart gefünden, "überdieses einen comischen Scherz in der Handlung Jelbst und ben den vornehmsten Personen, nicht as "ber, wie man insgemein in ben Studen anberer "Dich

theils stehen sie in den allgemeinen Sammlungen des spanischen Theaters. Ich werde mit der Zeit einige ihrer Stücke übersett mittheilen. Sie sind bepbe, regelmäßiger, als Lope de Vega und Calderon, allein keiner von bepben ist im Genie mit diesen aus geführten Dichtern zu vergleichen. (D.)

c) Don Joseph de Canizares ist einer von den dras matischen Dichtern neuerer Zeiten. Ob seine theatralischen Werke zusammen gedruckt sind, ist mix nicht bekannt. Einzeln habe ich die hier angesührten sowohl, als noch verschiedene andere von ihm geles sen. Sie sind voll von Laune und seinem Wise (D.)

d) Diese

"Dichter sieht, in den Reden eines Bedieuten; alles "sohr schalbare Eigenschaften, die ich ben andern cos "mischen Dichtern verzehlich gesucht habe."

Ausser biesen, von unferm Berfasser gelobten Lustspielen, haben wir viele andere, welche sich nicht to weit von den Regeln der Runft entfernen; befons ders Don Domingo de D. Blas; De fuera vendrà quien de Casa nos echarà, der wird pon aussen kommen, der uns aus dem Sause wirst); Abre el Ojo, (thu die Augen auf); und andere vom D. Francisco de Roras, welcher ohne Zweisel die Regeln der dramatischen Poesse mit der größten Ges nauigkeit beobachtet bat. Und wenn der Berfasser der Abhandlung über das spanische Lusspiel sein dar= innen gethanes Berfprechen batte erfullen tonnen, auserlesene Lustspiele dieses und anderer unserer comis ichen Dichter, mit einer geborigen Prufung und Eris tic über jedes insbesondere, ans Licht zu stellen, so würden wir jest nichts mehr zu wünschen übrig bas ben. La razon contra la Moda (Le Prejugé à la Mode) vom D. Ignazio Luzan, aus dem französ Aschen des Mivelle de la Chausse'e übersett, ver: Dient allen möglichen Benfall, und hat so febr bas Ansehen eines Originals, daß man schwerlich den auslandischen Ursprung deskiben gewahr werden wird. Dieses bemerkt man aber nicht an der vor turgem berausgefommenen Ueberfegung bes Beigigen, und des eingebildeten Kranken, von Moliere d). Wenn

d) Diefe Stude find von ungenannten Dichtern über-

Wan unfere Nacion ein Genie, wie dieser grosse somische Dichter war, bekömmt wird sie hossen können, das spanische Lustspiel wieder hergestellt zu sehen e).

verset; Men bat in lettern Betten angesangen noch verschiedene andere Stade der Franzosen zu überseven. (D.)

e) Des Verzeichnis ber fpanischen bramatischen Dichter, die Velazquez bisber angeführt, konnte man mit einer epstausenden Augabl auberer von ihm vergeffener und übergangener Dichtes permehren, wenn es ber Maum biefer Ummertungen verftatten wollte. Um mur einige zu nennen, so vermisst man bier ben Gaspar de Aguilar, den Tirso de Molina, von Dem man 5 Bande in 4. bat, barunter El Burlador de Sevilla, ober el Combidado de Piedra, des De riginal su Molierens Festin de Pierre, berühmt ift, den Gentlem de Caftro, den Gabriel Telles, Antonio Mira de Amescua, Antonio Surado de Mendoga, Juan Perez de Montalpan, Jusan de Matos Fragos so, Luiz Delez de Guevara y Dueñas, und sebr viele andere. Bon bramatifden Dichtern biefer letetern Zeiten hotten, auffer bem Don Joseph, de Canizares, usch Sransisco de Castro, D. Telles de Arebo, D. Bornardo Joseph de Reynoso y Quissemes, Joseph de Ribas, und eine Wenge auberer angeführt werben tonnen. Unter den dras matifchen Dichtepn der Spanier nimme auch der König Philipp der vierte, diefer groffe Freund und Gonner des Theaters, einen aufehnlichen Mas ein, ber auch feloft får die Bubne gearbeitet, und einen Grafen von Effer geschrieben bat. Die Spanier haben überdem eine febr groffe Anjabl von Stus den, und darunter viele vortrefiche, beren Berfaffer fich nicht genannt baben; diefe Stucke beiffengemeiniglich Comedia samosa --- nor un legenio, poer

ober por dos --- 'tres Ingenios. Aiccoboni in scinen Reflexions sur les Theatres de l'Europe S. 73. erjablt, dag ein Buchbandler ju Dadrid angefangen babe, fich eine Sammlung von dergleichen Studen ju machen, und in einiger Zeit vier taufend acht bundert davon zufammengebracht batte, welche Sammlung aber bep weiten noch nicht vollfandia ware. Dan bat verschiedene allgemeine und groffe, und auch besondere und fleinere Sammlungen Des Manischen Theaters gemacht, worinnen sowohl ber berühmtesten Dichter, als auch ber Ungenannten Die größte und berühm-2nstfpiele enthalten find. teste Cammlung ist folgende: Comedias escogidas de los mejores ingenios de España, Parte primera, En Madrid, Domingo Garcia, 1652. 41 fe Comedias oscogidas find von verschiebenen Samm. fern fortgesett worden; wie viel Theile berausgekoms men find laft fich nicht mit Buverlagigteit beftime Mir find ein und funfzig Banbe in Quarto Hiervon bekannt, die bis aufs Jahr 1690. zu Madrid gedruckt morden; jeder Theil enthält zwölf Stucke von berühmten und andern ungenannten Dichtern. Biele Theile find einzeln in andern Stabten Gpas niens nachgebruckt. Diefe fcathare Sammfung iff febr felten, jumal auffer Spanien, vollständig anautreffen. Sonft bat man febr viele fleinere bergleiden Sammlungen veranftaltet, barunter ift auch eine Sammlung unter bem Titel: Comedias de diferentes Autores, en Valencia, por Silvettre Esporsa, 1636. davon mir 29. Banbe in 4. befannt find; es mögen ibrer vielleicht noch mehrere seyn. Gine Heis nere wohlgewählte Sammlung bat biefen Sitel: El mejor de los mejores libros, que han falido de Coenedias nuevas, dado por Thomas de Alfay, en Madrid, Maria de Quiñones, 111653. vier Banbe in So bat man auch noch Sammlungen bramatie fcher Dichter aus gewiffen Provinzen ober Stabten, als: Doze Comedias famolas de IV. Poetas naturales de Valencia (el Canonigo Tarrega, Miguel Beseyto

Beneyto, Gaspar de Aguilar, Guillen de Castro), En Valencia, Aurelio Mey, 1608 und Madrid, Miguel Serrano de Vargas, 1614. 4. Der zwente Theil dieser Sammlung beißt: Norte de la Poesia Española, ilustrado del Sol de doze Comedias (que forman legunda Parte) de laureados Poetas Valencianos, y de doze escogidas Loas y otras Ri-mas à varios sugetos. En Valencia, por Felipe Mey, 1616, in 4. Sehr vieler anderer dergleichen Camlungen will id bier nicht gebenfen. Ich babe fcon in ber etften Unmerkung zu biefem Abichnitte erklart, Dag ich bier die vom Delazquez obergangenen Dich ter und ibre Werke nicht anfabren merde in dem Berte über das spanische Theater gescheben, wo man auch von den verschiedenen Gattimgen der bramatifchen Bedichte ber Spanier, als ben Comediss de Capa y Espada, ben Loas, Entremeses, Saynetes, von ihren comischen Charactern, als dem Vejete, Gallega, u f w. fo vollstandige Rache richten finden wied, als nur die mit diesem Untecs' gehmen verfnöpften Sowirigfeiten erlauben, (D.);



## Sechster Abschnitt.

## Dom Trauerspiele.

Don Augustin de Montiano, welcher groffen Fleiß angewandt hat, diesen Theil unserer dramatischen Poesse zu erläutern, hat schon alles ges saut, was ich vom Ursprunge und Fortgange des Transripiels sagen sollte. Ich werde mich daher bes gnugen, dassenige Auszugsweise mitzurheilen, was dieser Schristzteller über diese Dichtungsart in seis benden Abhandlungen gesagt hat.

Er sest den Ursprung des spanischen Trauers spiels gegen das Ende des sunszehnten Jahrhunderts. Er beweiset aus vielen Gründen, daß zu dieser Zeit Vasco Diaz Tanco de Fregenal 2) die Seintsgen

A) Dasco Diaz Tanco, sonst auch Clavedan del Citanco, war von Frepenal, einer Stadt an der Granze von Portugal gedürtig; er lebte zu Ende des 15. dis über die Mitte des soten Juhrhunderts. Er hat sich durch viele Reisen befannt gemacht. Man hat von Ihm, ausser einem Werte über die Gessaichte der Türken, warinnen er des Paul Jovius Historiam der Turcurum redus, übersetz zum Grunde legt, aber ost verbessert und widerlegt, einige andere Werte, die aber nicht bieder gehören. Man kann sie in D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. Il. S. 257. sinden, der aber sonst wenig von ihm zu sagen weiß. Seine hier angesührten Trauersspiele sind, so viel man weiß, niemals gedruckt worden. (D.)

b) Die

sen geschrieben hat. Es sind dren, sie heisen Ah, salon; Ammon; Saul y Jonatas en el, Monte jele Geldos woven nicht bekant ist, daß sie gedruckt wie ren. Und hieraus schlüße unser Schriftsteller, daß das spanische Traverspiel auf aben das Alter Ansspruch machen kann, welches die Italiener dem Ist wigen geben; die kein alteres angeben konnen, als die Sophonisbe des Trissino b), und ein Ander und siesen diese Saset, von Galeoco Narcher se von Carreto vom Jahre 1502. Auf diese Stile de solgen: Lu Venganzu de Agamemnon, (die Rache des Agamemnon), und die Hecuba triste, von Fernan Derez de Olwa c), die mit seinen übri:

- b) Die Gophonisbe des Giovanni Glorgia Trisssino, welche, wie bekannt, das erste regelmäßige Transrspiel der Jealiener ist, erschien zueust 1524.; Das Transrspiel eben dieses Ramens, vom Galeore to Carreto ist vom Jahr 1546.; in dem vom Verlagnez angegebenen Jahre 1502. ist daher ein Irrethum. (D.)
  - c) Hernan Perez de Oliva, won Cordova gebürtig, ledte im roten Jahrhunderte. Rachdem er zu Paris und Rom die Philosophie und Mathematik verzüglich studirt, und am erstern Orte drey Jahre hindurch, die Aristotekische Moral, und einige andere Wissenschen schaften gelehrt, auch durch Italien und Frankreich eine Reise gethan batte, kam er nach Spanien zus rück, und ward bald davauf öffentlicher Lehrer auf der Universität zu Splamansa, dielt mit grossem Benfall Vorlesungen über die aristotelische Philosophie, die Nachematik, den Magiskum Sententiarum. Seine geoffe Gelehrsamseit erward ihm einen allgemeinen Ruhn. Die spanische Sprache hat ihm

Worden Werken 1586. ans Licht getreten, und nach vor dem Jahre 1533, oder 1534., in welchem ihr Verfasser starb, geschrieben sind. Diese zwen in Prosa geschriebenen Trauerspiele sind genau nach den Regeln der Kunst, und ganz im griechischen Geschmack.

Bon

and viel ju banken. Er liebte fie vorzualich und fiede te fle, so viel ibm möglich, vollkommen zu machen. In diefer Absicht batte er sich vorgenommen, nach bem Bepfpiele des Cicero die wichtigsten philosophio fcen Materien in feiner Mutterfprache abzubarbeim. Er bat diefen Borfas nicht ganz ausführen können, indem er frühzeitig noch vor seinem vierzigsten Jabre gestorben ift. Geine Schriften, Die wir noch pon ibm baben, bat nach feinem Tabe fein Reffe, ber derühmte Geschichtschreiber Ambrosso de Moras le's, berausgegeben. Gie baben biefen Litel; Las Obras del Maestro Fernan Perez de Oliva, con otras cosas que van añadidas, como se dara razon luego al principio. En Cordova, por Gabriel Ramos Bejarano, Año 1586. 4. Man Andet Darinn verschiebene Gesprache und Abbandlungen pom Derez de Oliva, unter denselben steht auch det von mir oben S 122 angeführte Discurso sabre la Lengua Castellana vom Ambrosso de Morale's hierauf folgt, Bl. 38 der vorbin bepm Luftspiele ermähnte Amphitruo aus dem Plautus überfest. Das bier angeführte Trauerspiel La vengança de Agamemnen, welches aus der Electra des Sophos cles genommen ift, febt Bl. 75. u. f. Das andere Hecuba trifte, aus det Hecuba des Euripides. Bl. 100. f. Benbe find in Prosa in einer febr reinen und-schonen Schreiba t abgefaßt. Es find aber nicht bloffe Ueberfegungen, ber ermannten Stude aus ben bepben griechischen Dichtern, benn ob er gleich ber Bauptfabel

Bon der Nise lastimosa und der Nise laureada, die der P. Geronymo Bermudez d) versertigt, und unter dem angenommenen Namen Antonio de Sylva 1577. ans kicht gestellt hat, urtheilt unser Versasser sehr vortheilhaft. Denn obgleich die Eins heiten nicht allemas genan besbachtet sind, geben ihr nen doch die Schreibart, und die schone und harmonische Versissexion, einen sehr vorzüglichen Plas.

Juan de la Cueva e) gab 1588, vier Trave erspiele heraus, deren Titel sind: Los siece Infantes de Lara; La Muerte de Ayax Telamon. La muer-

songensmmen. Auf diese bepben Trauerspiele set gen etliche Abhandlungen, einige kleine Poessen, welche lettern er kurz nach seinem zwölsten Jahre, als er in Paris und Rom kuhirte, nebst der Nebersetzung des Amphitrus versertigt bat. Endlich sindet man funsiehn Discursos sobro diversas materias, eine Nobersetzung den von dem Herausgeber, dem Amdrossa de Modern seine Sehen Berte des Perez de Gliva sind selbst in Spanien eine sehr große Seltenheit, ich habe mich des Arempiars bedient, welches die hiesige Universitätsbibliothet vesist. (D.)

- d) Vom Geronymo Bermudez, und seinen beyden Trauerspielen ist schon oben S. 200. Anm. 1) geredet worden, wo ich die Ausgabe derselben angeführt habe. Sie sind bende des Lobs, das ihnen Montiano und Delazquez hier beylegen, vollsommen würdig. (D.)
- e) Bom Juan de la Cueva s. oben S. 2024 Ann. 11)
  (D.)

muerte de Virginia y Appio Claudio, und el Principe Tyrano, von welchen er eben so, wie von Gestonymo Bermudez seinen urtheilt. Unser Versaßer such such noch zwen Tranerspiele von Gabriel Lasso f) an, La houra de Dido restaurade, und la Destrucion de Constaucinopla, die bende, nebst seinen Werten (Romangero), 1587. gedruckt sind, und ob er gleich hier kein Urtheil darüber sällt, habe ich ihn doch sagen hören, daß sie weder in Unsehung der Schreibart, noch der Aunst Bensall verdienen.

Das Traussspiel Dido und Aeneas von Don Guillen de Castro g), ist nicht gedruckt worden. Da

- f) Romancero y Tragedias de Gabriel Lass de la Vega, en Alcalà, por Juan Gracian 1587. 8. Er war von Madrid, und ledte im 16ten Jahrhunderte. Bon seinem epischen Gedichte s. im solgenden Absschitte. (D.)
- Dieses Trancrspiel, welches Moutians, und nach ihm Velazquez hier als ungebruckt angeben, ist längst im Deuck erstienen. Der Verfaster dessels, ben, D. Guillen de Castro p. Beivis, war zu Bastencia, aus einem sehr vornehmen adelichen Hause gebohren. Er that sich durch seine Voeslen, besons ders durch seine theatralischen Stücke so, sehr hervor, und sand so grossen Verfall, daß er, nächst dem Lope de Vega, für den größten dramatischen Dichster gehalten ward. Durch ihn kam die damals in Valencia blähende poetische Sesellschaft, Academia de ios nockurnos, in sehr grosses Ansehen. Auch war er wegen seines artigen und seinen Umgangs ausserordentlich beliebt. Judessen hinderte ihn seine unruhige Gemüthsart, und seine Hartnackigkeit auf dem

Da es eben von diesem Dichter ist, kann man glaus ben, daß es gut gewesen senn muß. Eben dieses ist wahrscheinlich ben dem Trauerspiele Los Amantes von Mis

dem einmal gefaßten Entschlusse zu besteben, ein fo groffes Glact ju maden, als ibm feine Talente und Der dadurch erlangte Rubm verschaffen konnten, und er ließ ungabligemal die vortheilhaftesten Gelegen-Bu Valencia war er beiten fich baburch entgeben. Rittmeifter ben ben Raftenbewahrern ju Pferde. Bu Reapel fand er bey dem Grafen von Benavence und deffen Gobnen in fo groffen Gnaden, daß er auch bas Gouvernement pon Sepano erhielt. dem hofe zu Madrid ward er von den vornehmften Herren, und von den damals berühmtesten wikigen Ropfen mit ben größten Liebfosungen aberhauft; ber Bergog von Offuna machte ibm ein jahrliches Gebalt von ben nabe taufend Efcubos aus, und felbft der befühmte Condes Duque von Olivares ließ sich bis ju ibm berab, und gieng mit ibm febr vertraulich um; er nothigte ibn, faft mit Gemalt, um ein Gebalt anzusuchen, welches ihm auch gleich gegeben mard. Allein alle diefe Bortheile verfcherzte er durch fein unruhiges Betragen, burch feinen Gigenfinn und feltsamen Grillen. Er gerieth badurd in so groffe Dürftigfeit, daß er fich genösbiget fabe, um Geib får bie Babne ju arbeiten, um fich und feiner gweye ten Arau einigen Unterhalt zu verschaffen. In dies fen teaurigen Umftanden fart er ju Mabrid im Jahr 1626. Sein Theater ift in zween Banben beraus. Las Comedias de Don Guillen de Castro y Belvis. Primera Parte, en Valencia, por Felipe Mey, 1613. Segunda Parte chendas, por Miguel Sorolla 1625. Jeder derfelben enthalt zwolf Stude. Musters dem steben zwey von seinen Lustspielen, in den Doze Comedias de IV. Ingenios Valencianos, (en Valencia 1608.). Diefer Dichter ift unftreitig einer Mirer Andre's Rey de Artieda h), welches 1581. gedruckt worden, aber ist nicht mehr zu finden ist.

Der

ber besten, den die Spanier im Drama gehabt ba-Gang regelmäßig ift er nicht, indessen erfett er biefes burch viele andere gute Eigenschaften. Sein Styl und feine Verfification find vortreffic. Peter Corneille seinen Cib aus einem Stucke bes D. Guillen de Castro genommen hat, ist and denen bekannt, die ihn sonst nicht kennen. Das vom Delazquez angeführte Trauerspiet, Dido y Eneas, ift bas 12te Stud im zwepten Banbe feiner theatralis schen Werke. Es ist nicht zu begreifen, wie Montiano und Velazquez sagen können, daß es nicht gebruckt fev. Indeffen ift ihre Vermuthung, daß es gut iff, gegründet; es ift wirklich schon und gebort mit'unter Die beffen Stude Dieses Dichters. Guillen de Castro saat D. Vic. Antonio in seis ner Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 420. febr wenig. Bef. ser, obgleich auch nicht ganz vollständig sind die Rachrichten, die man in des P. Robriguez Bibliotheca Valentina S. 177: und Dicente Limeno Escritores del Reyno de Valencia. B. L. S. 305. fins bet. (D.)

Balencia von vornehmen Neltern gedobren. Er steng frühzeitig an, zu kudiren, und nahm, da er erst vierzehn Jahr alt war, 1565. auf dasiger Universität den Grad eines Magisters der Weltweißbeit an. Er besuchte hierauf die Universitäten zu Lerida und Toulouse, und ward auf letterer in seinem zwanzigssten Jahre Doctor der Rechte. Dierauf sieng er an, Sachen vor Gerichte zu fahren, weil er aber sand, das daben oft ungerechte Sachen zu vertheidigen was ren, ward ihm diese Lebensart zuwider, und er wähle te den Kriegsstand. Er that sich während 47. Jahren.

ren, daß er unter Philipp bem IL und III. diente, ben ben wichtigften Gelegenbeiten, und in ben bezühmtesten Schlachten so bervor, daß er endlich die Stelle eines Sauptmannes bepm Fuguoife erhielt. Er verband ftete Die Wiffenschaften mit den Waffen, und erhielt ben Rubm eines groffen Juriften, eines scharffinnigen Philosophen, und eines geschicken Wathematiters, so daß er selbst zu Parcelong die Astrologie öffentlich mit Benfall gelehrt, bat. Dichtfunft liebte er vorzäglich, und ermarb fic vie-Ien Bepfall burch feine Berte, daben er Die feltene Bescheibenheit batte, bag er fich nie für einen Dichter ausgab. Man schreibt ibm, wie oben S. 327. gefagt worden, die Ehre ju, die Comodien juerft in drep Jornadas eingetheilt zu haben, welche Ebre as ber wohl dem Cerpantes gebört. Berschiedene Gedichte haben ihn berähmt gemacht darunter find die vorzüglichsten: Octavas que Micer Andrés Rey de Artieda compuso, à la venida de la Magestad del Rey D. Felipe nuestro Señor à la insigne civdad de Valencia. En Valencia, por la vivda de Pedro de Huete, 1586. 8. Seine beifen Woeffen aber find seine Discursos Epistolas y Epigramas de Artemidero, Sacados a Luz por Misser Andrès Rey de Artieda. En Zaragoza, Angelo Tavanno. 1605.4. Den Ramen Urtemiboro batte er aus Bescheibenbeit angenommen, um nicht unter seinem eignen etwas Aufferbem bat er verschiebene befannt zu machen. Sonette, Quintillas und andere fleinere Gedichte gemacht, barunter einige geiftliche find, die in fleinen Sammlungen gedruckt worden. Er bat auch verschiedene theatralische Stude geschrieben, die Beyfall erhalten baben. Los Amantes, en Valencis. ano 1581. 8. Das ist das Trauerspiel, deffen Des lazquez hier gedenkt, und welches D. Nic. Ancos mio unter diesem Titel anführt. Timeno in den Escritores del Reyno de Valencia, B. I. S. 263. wo er von dem Artieda bandelt, will nicht entscheisden, ob das vom Anconio angegebene Stud. Los AmaniDer berkhmte Mignel de Cervantes i) lobt die Trauerspiele, la l'abela, la kilis und la Alexandra, allein er verschweigt, daß er der Verkasser derselben ist, er sagt auch nicht, ob sie gedruckt wor: ven sind. Eben so wenig weiß man, ob die liegenia, welche Alonso Lopez k) Pinciano hat ausstützen sehen, und der Absalon, den Juan de Maslera l) sich zweignet, jemals im Drucke erschienen sind; indessen läst sich aus dem, was der eine und der andere Schriststeller davon sagen; schlüssen, daß sie regelmäßig gewesen sind.

Im

Amantes, and das and von ibur verbandene Los Amantes de Teruel, einerten Stade find Es ift a. ber volltommen daffelbe, und ift jest febr felten. Die zwen andern Luftspiele, die man auffer diefem Traverspiele von ihm bat, sind: El Principe vicioso, und Amadis de Gaula. Rodriguez in Bibliotheca Valentina S. 58. fagt, daß Articoa nochvicle andere Lustspiele verfertiget batte, die auch gedruckt worden, allein burd die Radlagigteit feiner Erben, und die Sorglofigkeit der Literatoren, verlobren und undekannt waren. D. Tic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. L. S. 65. giebt eine febr unrichtige und magere Radricht von ibm. am angeführten Orte, und fonderlich Rodrigues S. 55. n. f. find richtiger und vollständiger. (D.)

- i) Cervanves gedenkt derselben in seinem Don Quirote Th. I. Cap. 48. sonst hat man keine weitere Nachricht davon.
- ki) In seiner Philosophia antigua Poetica. (en Madrid 1866. 4.) S. 90.
- 1) Bom Juan de Maliara, weicher verschiedene Werke

Im Jahr 1609. erschienen sünf Trauerspiele von Christoval de Ourue's m) im Drucke, La gran Semiramis, La cruel Casandra, Atila furioso, La infeliz Marcela, und Elisa Dido. Sie haben ihre Schönheiten, aber auch ihre Fehler. Das less tere Stuck ist am genauesten nach den Regeln der Kunst geschrieben. Im Pompeyo, den Christos val de Mesa n) im Jahr 1618. herausgegeben hat, sinden sich viele Ungleichheiten, und der Verfasser hat, sinden sich viele Ungleichheiten, und der Werfasser hat, sich die Regeln zwar verstanden, aber nicht beobs achtet.

Unter den Werken des Lope de Vega o) sins den sich, El Duque de Visdo, Roma abrasada, La della Aurora, El Castigo sin venganza, La inocente sangre, und El marido mas sirme, welche aber nicht besser sind, als die Lustspiele und Tragicomos dien

Berke, und unter andern auch Gedichte geschrieben bat s. Don Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 559 Wo Mallara von seinem Absalon redet, babe ..., ich nicht sinden können. (D.)

m) Vom Virue's s. phen S 238. Anm c'. Alle diese Stucke haben gemisse Schönbeiten, die durch offensbere Febler, die darinnen find, nicht können verschunkelt werden. (D.)

e ist schon S. 233. gehandelt worden. (D.)

o) Ausser den vom Delazquez bier angenebenen Trouerspielen des Lope de Dega, sind viele andere, die
für schän können gehalten werden Wenn sie gleich
nicht regelmäßig sind und zuweilen das comische mit
dem tragischen darinnen wunderbar contrastiret,
wird man doch schickliche Plane, und oft sehr interessante und zührende Stellen sinden. (D.)

13 - 12

Aa p'Die

dien dieses Dichters, und vermuthlich wird es auch nicht die Aristèa senn, ein Trauerspiel, dessen in ein nem Verzeichnisse seiner Gedichte Erwähnung gerschlieht. Sen so wenig Benfall verdienen die Doña Inès de Castro, des Licenciat Mexia de la Cerda, und Los siete Infantes de Lara des Hurtado Verlätde p).

Obgleich unser Versasser im Hercules forente des Francisco Lopez Jara'te q), der 1651. ges druckt ist, mit Grunde einige Fehler tatelt, rechnet

p) Die Traderspiele dieser Dichter, die von keinet Ersteblichkeit sind, sind einzeln gedruckt, und stehen puch in der grossen Sammlung, de las Comedias escogidas de los mejores ingenios de España. (D.)

TT

q) Francisco Lopez de Zarate, zu logrosio gebob-, ren, mar feiner der beruhmteften Dichter des porigen Jahrbunderte in Spanien. In feiner Jugend Diente er eine Zeitlang im Kriege, und that auch verschiedene Reisen auffer feinem Baterlande. Rach feiner Burucktunft mard er wegen feines Genies und feiner Renntniffe, Geeretar bep' dem befannten Liebe linge des Derzogs von Lering, dem D. Robrigo Calderon, Marquis von Siete Iglesias. bielt bernach eine Stelle in ber Ctaatscanglen. lein die Liebe jur Boeffe, und die Reigung zur Rube und Unabhangigteit, machten, bag er ben Gefchaften, Die ihn hierinnen stöhrten, entfagte, fein Amt niederlegte, und in fein Barerland fich begab Judeffen . fam er boch bald wieber nach Madrid juract, und brachte da den übrigen Theil feines Lebens in Rube au. Entfernt von niedriger Schmeichelen, von Ebrgeis, und frey pon allen mit bem Bofleben vertiupf. . - ten Laftern und Ausschweifungen, lebte er mie weber hohen und edlen Schreibart, darinnen es geschrieben ist, unser die am wenigsten unregelmäßigen. Das

nigem vergnügt, als ein wahrer Philosoph. Seine Bescheibenheit und Leutseligkeit erwarben ibm eben fo piele Freunde, als feine poerificen Talente. er gleich in verschiedenen Dichtungsarten vortreftic war, fand er boch nicht den groffen Bepfall, den er perbient batte, meil feine Gebichte, nach bem bamale berrichenden Beschmacte am wigigen und comischen, viel zu ernsthaft maren. Er bat fic in des Epopee so mobl, als in kprischen und andern Diche tungsarten gezeigt; boch giebt man feinen moralifchen Gedichten den Borgug. Seine Poeffen arbeites te er febr forgfaltig aus, und feilte und befferte mit gar zu vieler Mengftlichteit daran. daß er daburch im Bebler fiel, und seinen Gedichten etwas fleifes und gezwungenes gab. Er farb ben sten Marz 1658. in einem Alter von mehr als flebengig Jab-Ben. Seine erften in der Jugend verfertigten Gedichte, gab er unter bem Titel, Poesias varias en Alcalà. 1619. 8. beraus, darunter fich zwen lps rische Gedichte, von der Art, die Die Spanier Silvas nennen, vorzüglich befinden, die febr fcon find, und nad D. VI Untonio Urtheile mit allem, was die Alten in der tweischen Poesse vorerestiches baben, um den Borgug freiten konnen. Diese Poellen gab er mit benen, die er in folgenben Beiten verfertigt batte, vermebre beraus. Sie baben den Titel: Obras , varian de Francisco Lopez de Zaràte, en Madrid, 1651. 4. und zu Alcala in eben bem Jahre fer Sammlung feiner Werte finder A:b fein Trauerfpiel, Hercules furente, bas er felbft får feine befte Dan tann auch wurflich nicht leuge Arteit bielt. nen, daß es viele und groffe Schönheiten bat, obe gleich einige gehleg barinnen norfommen. Bon feis **4 a 2** nem

Das Trauzisski El Paulina, von Don Chomasbe Anorde y Correge'l r), 1740, gedeuckt, ist so weit entfernt, ein Trauerspiel zu stop, daß man is mit mehrerm Grunde sür ein Zwischenspiel eines Trauers spiels ansehen kann.

Zum Beschlusse der Geschichte des spanischen Trauerspiels muß ich sagen, daß Don Agustino

nem epischen Gedichte handelt Velazonez im solgens den Abschnitte, wo ich die Ausgabe desselben ankühren werde. Einige Rachrichten vom Zarate giebt D. Vic. Antonio Bibl. Hilp. nov. B. I. S. 335., woraus Baillet in Jugemens des Sçavans &c. B. V. S. 238, nach seiner Art einen unrichtigen und trockenen Auszug gemacht hat. (D).

r) Don Thomas de Añorde y Correge's, damais Capellan bey bem tonigl. Riofter be la Encarnacion gu Madrid, batte fich fiben vorher burch acht Lufffpiele, die fu Mobrid 1736. in einem Bande 4. jufammen gedruckt find, befannt gemacht. Auch bat man von ibm eine Comedia de la Tutora de la Iglefia y Doctora de la Ley r. 2. y g. parte, compuelta por D. Thomas de Anorbe y Corregel, en Madrid. 1738. 4to. - Inibiefem geiftlichen Drama ift teine einzige bet berp'Einheiten brobachtet. geiftlichen Inhalts, und fangt fich mir bem Briefe an, den der Konig Abgarus foll an unfere Beyland geschrieben haben, und endigt fic mit ber himmel-farth ber Jungfrau Maria. Dir Berfaffer bes Diario de los Literatos de España, 3. IV. 6.358. baben eine febr freve und beiffende Recension Davon gemacht. In eden dem Geschmaste, als diese Co-modie, ist das angesührte Traverspiel, Paulino. Der Verfaffer bat mehr Frommitgbeit, als Talente eines dramatischen Dichters gezeigs. (D.)

, 2) **Bem** 

de Alonsiano y Lupando s) die regelmäßigsten zu unsern Zeiten geschrieben hat, die Virginia im Jahr 1750., und den Ataulpho 1753. Eing schroolle Kunsteichter glauben, daß in der Virgisnia der Dichter alle Regeln des Theaters sehr genanmund geschickt beobachtet hat, und daß es schwer ist, ein anderes dramatisches Stück zu sinden, welches bester angelegt, und glücklicher ausgesührt wäre e.

Das Urtheil, welches ein sehr sinnreicher Schrifts steller u) unserer Zeiten von diesen benden Trauers spielen vor kurzem gefällt hat, verdient bier anges subtrt zu werden. "Die zwo mit vieler Gelehrsams "feit und Einsicht geschriebenen Abhandlungen über "das

Bom Don Agustin de Montiano y Luyando, f. oben S. 264. Was seine berden Trauerspiele austerist, so haben sie wohl unstreieig das Verdienst, die regelmäßigsten zu seyn, die die Spanier haben. Aber weder die gemue Beobachtung der Regeln, die Artisoceles und seine Rarbsolger vorgeschrieben: has den, noch die sohr schone Versisseation, haben diese Stucke so interessant machen können, als viele sind, in denen die Regeln nicht soängstlich beobachtet worden. Sie sind ganz nach französischem Schnitte, und sehlt ihnen selbst im Styl das Sigenthämtiche und nation wate der Spanier. Sie haben auch die Origipal-stucke ber ihnen noch nicht ganz perdrängen können, daher auch noch nicht viele Nachahmer dieses Beschmacks ausgestanden sind. (D.)

t) Memoires de Trevoux. 1750. Decembre. Art. 150. S. 2729.

de der Ueberschung der Année Chretienne des P. Croiffer.

x) Dif-

"das spanische Trauerspiel, nebst den behom Tragbe "dien, Virginia und Athaulpho, welche Don As gustin de Montiano y Lupando im Juhre 1750. nund dem gegenwärtigen 1753. ans licht gestellet "bat werd nandete Mationen überführen, tag wir sin diesem Jahrhunderte einen spanischen Sophos cles erhalten haben, ber mit dem gricchischen tann "verglichen werden. Beit entfernt, Die zween bes prühmten tragischen Dichter, den Corneille und Racine, nuchzuahmen, entdeckt und verbeffert et Er schwächt und verdopp it seine sibre Febler. "Handlung nicht, mit einer unglücklichen Spisobe, zeiner frostigen Liebe des Theseus gegen die Durcea, wie Corneille in seinem Bedip. Er gertheilet "nicht die Aufmerksamkeit auf zween einander so ents gegengesehre Character, als der jartiche Sippos Aprus, und die wütende Phadra find, wie Ras "eine in seiner Phadra thut. Er rebet nicht so "schwülstig und hochtrabend, wie der Erstere, in seis "nem Cinna; Er beschreibt den Lod ber Virginia, "den ihr an der Ehre getränfter Bater, Lucius "Virginius, um diese tugendhafte Abmerin vor der "viehischen Leidenschaft des Appius Claudius zu "tetten, ihr anthat, nicht mit der angebrachten, blus "benden und zierlichen Beredsamfeit, mit welcher Der zwinte, den Theramenes, bem Theseus den "Tod seines durch die Klauen eines Ungeheuers zer: "ristenen Gohns Sippolytus erzählen läßt. Benn Montiano ist die Sprache der Romer edel, aber "nicht bochtrabend; die Sprache ber Gothen istraub, "aber nicht gekünstelt; die Leidenschaften find lebhaft, ,, aber

"aber ohne Affectation; und obgleich bende Trauers "spiele vornehmlich auf die Leidenschaft der Liebe ges "grundet sind, ist es doch nicht diesenige, welche "ftrengere Kunstrichter darinnen mit Recht tadeln. "Selbst der Erzbischof von Jenelon, der mit eben "so viel Grunde als Strenge, gegen den schadlichen 3,Misbrauch eifert, ben ernsten Anstand des Trau-"erfbiels, durch eitle Liebesbegebenhotten zu entehren, "und die berühmtesten dramatischen Dichter seiner "Ration, dieser nuerträglichen Unschicklichkeit be "schuldige, würde die anstandige, reine und tugend "hafte liebe der Virginia gegen theen Brautigan "Jeilius, und der Placidia gegen ihren Gemaßt "Athaulph, ohne Bedenken billigen. Mit einem Borte, Miemand hat bisher genauere, tetaillirtes "re, fruchibarere, verständigere, einsichtsvollere, und der Wolksommenheit, und der Würde bes Praverspiels jurräglichere Regeln gegeben, als D. Montiano, und Miemand hat sie besser ausgeübt, "als Er." Won der Virginia, und der vor dersels ben stehenden ersten Abhandlung über das spanische Traverspiel hat Herr von Sermilly x) vor turzem eine französische Ueberfetung berausgegeben.

x) Dissertation für les Tragedies Espagnoles, traduitede l'Espagnol de Don Augustin de Montiono y Luyando — avec une exposition de Virginie, Tragedie du même, et la traduction de quelques endroits de cette Piece par M. d'Hermilly. Paris 1754. 2 Bânde in 12.



### Siebenter Abschnitt.

Vom epischen Gedichte.

Somer und Virgil, keinen andern großen Dichter ausweisen können, der sich in der Epopee, ohne in merkliche Fehler zu fallen, hervorgethan hatte, wird man sich mobl wundern, daß das epische Gedicht in der castilianischen Poesie keinen großen Fortgang gemacht hat? Indessen kann man doch ber haupten, daß kaum in einer andern neuern a) Sprasche so viele epische Sedichte geschrieben sud, als in der Unstigen.

Die

a) Daf bie Spanier mehr epische Gebichte aufzumeis fen baben, als irgend eine andere Ration. ift gewiß. Es giebt deren eine febr groffe Menges Delazques bat fie nicht alle angeführt. Daß fie alle folltett gleich vortreflie feyn tann man nicht fagen. dessen-ist doch Délazquez in diesem Abschnitte sebr ungerecht gegen feine eigenen Laubsteute. Er erflätt obne viele Umstände eine ganze Rethe hinter einan. Der für schlecht. Er will alles mit bem clagischen Massitabe meffen, und bebenkt nicht, dag Driginale oft bep vielen Zehlern, felavischen und matten Copien, vorzugteben find. Die Spanier haben auch in ihren epischen Gebichten sehr viel originales, und ibre Ration porzuglich unterscheibenbes. Aus ibren beften epischen Dichtern, werbe ich in meinen Proben ber fpanischen Poeffe bie Plane ihrer Gebichte, und Die fconften Stellen, nebft einigen critifchen Unmerkungen barüber, mittheilen. (D.)

b) And

Die Portugiesen machen den übrigen Nationen den Vorzug in Unsehung des Ulters b) in dieser Dichtungsart streitig. Sie berusen sich auf das Ges dicht vom Verluste Spaniens, welches sich nebst ans dern Papieren, in dem Schlosse Louzan sand, als es unter ihrem ersten Könige, das ist zu Ausange des zwölsten Jahrhunderts, den Mohren abgenommen ward. Dieses Gedicht war in portugiesischer Sprache, in langen zwölssplichigen Versen (Versos de Arremayor) geschrieben. Manuel de Jaria y Soussayor) geschrieben. Manuel de Jaria y Soussayor, das als man es gesunden, es schon viele Kennszeichen des Alterthums gehabt habe.

Chen

- b) Auch in der Menge der epischen Gedichte können die Portugiesen, nächst den Spaniern, andern Retionen den Aprug kreitig machen. Sie haben eine sehr beträchtliche Anzahl derselben, und einige darunter haben grosse Schönheiten. Der berühmte D. Franz Kavier de Meneses, Graf von Ericeysra, hat in den Advertencias preliminares, die er seinem epischen Gedichte, Henriquelda, vorgesett hat, eine Menge derselben genannt. Sines und das andere werde ich in den Zusähen zu dem Abschnitte von der portugiessschen Dichtkunst ansühren, (D.)
  - c) Manuel de Jaria y Sousa in Europa Portuguesa, B. III. Ib. 4. Cap. 9. S. 378. erzählt davon, die vom Velazquez angesührte Umstände, und theilt erliche Strophen daraus mit, davon ich zwo hieher setzen will:

A Juliam et Horpas a Saz grei daminhos, Que em Sembra, cò os netos de Agar fornezinhos,

34 a 5

Hűa

Eben dieser Manuel. de Jaria beweiste in dem

Hua atimarom prasmada fazanha, Ca Muza, et Zariph com basta campanha, De juso da sina do Miramolino Com salsa insançom, et Prestes maligno De Cepta aduxeron ao Solar de Espanha.

Et porque era força, adarve et foçado
Da Betica Almina, et o seu Costeval
O Conde por Encha, et pro comunal
Em terra os encreos poyarom a saagrado,
Et Gibaraltar, maguer que adordado,
Et co compridouro per saa defensa,
Pello susodeto sem algo de asao
Presto soy delles entrado et filhado.

u. f. w.

Die Sprace ift zwar, bis auf einige Porter, nicht gang unverständlich, bennoch aber ift es nicht möglich, einen jusammenbangenden Berftand berauszubringen- Pan bat nicht ganz unrecht, an dem vorgegebenen boben Alter biefes Gebichts ju giveifeln. Es liesten fic auch in Ansehung ber Sprache, ber Ber-"liffcation und anberet Umftande, gegrandete Ginwendungen dagegen machen. D. Manuel de Sa-ria y Sousa meldet auch nicht, woher er dies Frago ment bat, noch wo das Original befindlich iff. Dan tennt ibn fcon, wie febr er für feine Ration eingenommen ift, und wie febr er sich bemühet, ihr den Borjug por andern Bolfern in allen Stacken ju erringen. Indeffen lagt fic nichts gewisses bestim-Am mahrscheinlichsten ift, bag es zu eben ben Beiten, da es gefunden seyn foll, verfertigt worden, und wenn es auch zu ben Beiten bes erften Ronigs von Portugal geschrieben ift, ift es boch immer alt genug. Die wenigen Gerophen, Die er anführt, find auch nicht hinreichendaber ben Weret beffelben, als Epopee betrachtet, ju urtheilen. (D) d) Bom teben Enis de Camoëns d', das die Lustadas, das epische Gedlast desselben, eher geschrieben ist, als des Lasso seines. Benn Campens ward: 14 17 ab bohren, und seine Lussadas wurden das exstemal 1572. gedeuckt; hingegen Casso ward 1544. gebohe ten, und seine benden Bedichte traten neun Jahr nach des Camvens seinem zuerft ans Licht; indent Nos besteyte Jerusalein unvolkkändig 1581, doct ståndig aber zu Venedig 1582, und das erobeven Drufalem 1592 zuerft gedruckt worden. dus beweiset et, daß die Porsugiesen noch eher, als die Italiener ein regelmaßiges episches Gedicht ge Babe haben; und in seinem Commentar über die Lustadar selbst, zeiget er, daß Casso in vielen Stell len den Camoëns nachgeahmt, und die auserlesen ften und schönsten Gedanken von ihm entlehnt bat.

Was nun die castlianische Poesse betrift, so weiß ich nicht, vo man ein alteres Gedicht ansühren kann, als das Gedicht von dem Leben und den Chaten Alexanders, welches der König D. Alons so der Weise e) geschrieben hat. Hierauf solgt zu nächst

d) Vom Camoens werde ich in den Zusäten jum Abschnute von der portnaiesischen Dichtunkt bandeln. Es ist gewiß, daß Casso die Lusiadas gestannt und oft nachgeabmt hat. Roch mehrere Stellen, ausser denen, die Manuel de Jaria gesammlet dat, wird man leicht bewin kesen dieser benden Dichter entdecken, wo die Rachabmung sehr deutlich bervorleuchtet. (D.)

e) s. obeit G; 132. Anm. c). (D) . . .

auchste das Gedicht von den Arbeiten des Fernles, (ide lon tradajes de Hercules), von D. Entrique de Dickeraf), und das von den Thatan des Fercules (ide lon Forafian de Hercules), von einem Unger indicten. Juan de Alerandes), von einem Unger spielen Schwunger der in seinen Werken troß der Vielen Schwunger der in seinen Werken troß der Rahhigfrit seines Jahrhunderts hervorleuchtet, und stillt der Müse den Dichters ungeachtet, die er sich gab., ungemöhnliche Ausdrücker zu brauchen, und die gewöhnlichen und natürlichen zu vermeiben, ins dien, er sich, so diel nur möglich war, bestist, die Wörter zu latinistren, und unversändlich zu schreiben.

E Bon dem unglücklichen Don Enrique de Aragon, Marquis de Villena und dessen bier angeführtem - Berte ift oben Grigg. Rachricht zegeben worden. Der Mennung, bag es ein Gedicht und in Berfen ift, , midesspricht der M. Terreros y Pando, der in feiner Paleografia Española G. 51. eine alte Sandschrift anführt, die im Jahre 1446, geschrieben worben, und sich jett in der Bibliothet des Königs von Spanien bestudet. Sie entholt: nebst dem Doctrinal de Caballeros des open érmésenten Don Alonso de . Cartagena und ben' Proverbios bes Marquis von Santillana, das Wert des D. Enrique de Ville. na unter dem Titel; El libro de las doce cosas señaladas, que Hercules el grande fizo, melches, wie der P. Terreros ausdrücklich versichert, in Prosa geschrieben ift. Ohne eine genaue Berglei. dung der oben G. 155. angeführten febr seitenen und von wenigen geseihenen gedruckten Rusgabe, mit diefer Sandschrift, ift es nicht möglich zu entscheiden, ob es eben bas Gebicht ift, und also micht ju bestintmen, wer Recht bat. (D.) g) Das Gedicht des Juan de Mena (f. oben S. 167.

u. f.)

Dieß ist das Urtheil, welches der Berfasser des Gossprächs über die Sprachen h) von der Schreibe art des Juan de Mena sälle.

Sascheint, daß das epische Gedicht diesenige Dichtungsare gewesen ist, in welcher die castikant schen Dichter, als die wahre Poesse zu Carls des sinsten Zeiten, ampor kam, ihren poetischen Euthus siasmus zuerst versuchen wollten. Die Thaten dieses Monarchen gaben den Genies: dieser Zeiten reichen Stoff. Don Luis de Japarai) schrieb danials seinen Carlos samolo; D. Geronymo de Urreak)

- u.f. welches et el Laberinto oder las Trecientas genannt hat, gehört eigentlich dem Plane desselben
  nach, picht unter die epischen Gedichte. Indessen
  hat Mena einen sehr boben epischen Lon, und es
  sind einige ganz vortresliche Stellen darinn; er fällt
  aber auch sehr oft in die hier an ihm getadelten Fehler, in Ansehung der von ihm gemachten, oder seltsam gebrauchten Wörter. (D)
- h) In des D. Gregorio Mayans y Sisca'r Origenes de la Lengua Española. B. II. S. 148. (D.)
- D. Luis Japa'ta bat auf die berühmten Thaten Carls des V. ein Gedicht verfertiget: Carlo famoso en octavas, por Don Luis de Zapàta, Señor de Cohol y Jugubelada. En Valencia, Juan Mey, 1566. 4. Dieg Gedicht gebort mehr unter die his storischen, als die epischen Gedichte. Einzelne schonen Gedichte. Einzelne schonen Gen. (D.)
  - Don Geronymo de Urren, von Epila, einer Stadt in Aragonien, stammte aus der vornedmen Familie der Grason von Aranda. Er hat sich unter Carl

den Carlos victoriofo, und Rerodytted Activer II la Carolèa. Sedichte, die nicht von besonkerm Wern the sind, eben so wie die begden von Christopal de Mesa

Carl dem V. in allen Feldzügen bervorgethan, in beffen Geschichte der Rame des Urre'a nicht unbetannt ift. Eben fo febr bat er lich burd feine Schriften bekannt gematit, die man beyin D. Mic. Antos mio in Bibl. Hispan, nov. 33. II. 6 462. und 463. mo er von ibm rebet, angefibet findet. Das Geo bicht, Carlos victorioso, en verso suelto (reimi freven Berfen), giebt Antonio am angeführen Drte als ungedruckt an und fagt, daß es ben ben Auguffinermonden zu Epila, jugleich netft feiner Ueberfegung von der Arcadia des Sannazar's aufdes balten warbe. Es ift mir fonft aud nicht betannt, bag es nachber in Druck mare berausgegeben mor-Den. Bon seiner Uebersetung bes Ariofts wird in folgender Abtheilung im vierten Abschnitte gebanbelt werden. D.)

1) Geronymo Sampe'r, ober wie er eigentlich beißt, Sempe're, war aus Valencia geburtig. Man weiß nichte von ihm, als baft er bas angeführte Gebicht geschrieben bat, worinnen er mebr .biftorifd , als poetisch fowobl in Uniebung bes Bland und ber Musführung, als auch bes Geple, Die Sandlungen Caris bes V. besingt , Der Titel ift: Primera y segunda Parte de la Carolèa. En Valencia, Juan Arcos, 1566. 8. Von ibm f. D VIIc. Antonio Bibl Hisp. nov. 3. I. S. 458. Rodrigue's Bibliotheca Valentina. S. 175. Vicente Eimeno Escritures vel · Reyno de Valencia B. I. S 135. Miguel Cers , pantes erwähnt in dem Escrutino des Pfar ers und Barbiers über Don Quipote's Bibliothet, (im Don Quipote B. I. Cap. 7.) eine Carolés D. Gregos rio Maya'ns im Leben des Cervantes n. 115. glaubt.

Mesa m), die Wieberherstellung Spaniens' (la Restauracion de España) und die Ebenen von Tolosa (Las Navas de Tolosa):

Alonso Lopez Pincianon), der uns in and der Schriften gezeigt hat, daß er die Regeln der Dichts

daß nicht die Carolèa des Gempere, sondern eine andere vom Juan Ochoa de Lasalde gemennt sen. Diese lettere beist: La Carolèa, enchission que trata de la vida y hechos del invictissimo Emperador Don Carlos por Juan Ochoa de Lasalde. En Lisboa 1585. sol. Aber weder Mayans, noch Mic. Antonio, der in Bibl. Hisp. nov. B. L. 6. 574 den Sitel des Guchs ansubet, musen es gesehen haben, sonst wurde ihnen bekannt gewesen sen, daß es kein Gedicht, sondern eine Geschichte ist. Ich habe das Buch aus der hiesigen Universitätsbibliothet selbst wor mir. (D.)

- m) Bom Christo val de Mesa s. oben S. 234., wo seine bepden epischen Gedickte, und noch ein brittes: El Patron de España, angesührt sind. Die bepden ersten verdienen nicht schlechterdings das Urtheil des Velazquez, sonderlich ist das lette: Las Navas de Tolosa, nicht unter die schlechten zu sesen. Es ist zwar eben mehrentheils historisch, es sind aber doch einnige Episoden darinnen, die dichterisch sind, und seinnes Styls wegen gehört er unter die guten Dichter. Denn die kleinen hier und da vorkommenden Fehler mus man überseben. (D.)
- n) Des Alonso Lopez, der von seiner Baterstadt Balladolid, den Zunamen Pinciano bat, ist im vorigen Abschnitte S. 368. gedacht worden Er war Leibmedicus ben der Kapserin Maria, des Kapsers Marimilians Bittwe. Sein Gedicht, El Pelayo, del Pinciano (Elisonso Lopez) en Madrid, Luis San-

Dichtkunst wohl verstand, hat sie nicht mit gleichetn. Ersolge in seinem Gedichte, el Pelayo, angewendet, eben so wenig, als Francisco de Mosquera Q) in seiner Vlumantina.

Das Gedicht von der Ersindung des Rreus. 3es (La invencion de la Cr.z), von Francisco Lopez Fara'te p) würde weniger schlecht senn wenn et hierinden nicht in eben die Fehler, wie in seinen andern Werken, siele, in welchen die Hate der Schreibs

Sanchez, 1605, 8. ist keines von den besten epischent Gedichten, doch auch nicht von der schlechtesten Gatztung. Delazquez urtheilt nichtig, daß er die Kunst besser verstanden, als ausgeübet bat. Von seiner Poetic oder Philosophia Poetica s. in der Folgenden Abtheilung, Abschn. 5. (D.)

- o) D. Francisco de Mosquera de Barrionnevo aus Soria, dem ehemaligen Rumancia gebürtig, bat den Ruhm seines Vaterlandes in einem Gedichte verewigen wallen. Es beißt: La Numantina: poëma de el Licenciado Don Francisco Mosquera de Barrionuevo, con Annotaciones, en Sevilla, Luis Estapiñan, 1612, 4. Es besteht aus 15 Vuchern. Die bengefügten Anmertungen sind von ihm selbst, und niedrentheils historisch. Das Gedicht selbst, ist nicht ganz ohne Schönheiten. (D.)
- p) Vom Francisco Lopez de Jara'te und dessen Ges
  dichten s. den vorigen Abschn. S 370. Sein epis
  sches Gedicht ist: Poema heroico do la invencion de la Cruz por el Emperador Constantino magno: por Francésco Lopez de Zarate,
  en Madrid, Franc. Garcia. 1648. 4. Er hat es
  in seiner Jugend geschrieben, nachber lange daran geseilt und gebessert, und es erst in seinem Alter des

Schreibart, und die unharmonische Versisication, dem Mangel am Enthusiasmus gleich ist. Die Malches von Sippolyco Sanz q) hat nichts vom epischen Gedichte, auch nicht einmal die Schreibart. Sben so sind auch ei Leon de España von Pedro de

kannt gemacht. Durch die gar zu ängstliche und mühfame Gearbeitung seiner Berse; hat er ihnen sehr oft in Ansehung der harmonie, und der Annehmlichkeit geschadet, sein Fehler, den man in seinen übrigen Gedichten auch häufig antrist. Jesdoch zeigen sich sehr viele vortresliche Züge darinnen, die sein wahres poetisches Genie entdecken. Man darf auch den Vorwurf des steisen und harten, welches er durch seine vielen Ausbesserungen in seine Geschichte gebracht hat, nicht auf wie Stellen dieses Geschichts ausdehnen, eben so wenig, als auf seine sämmtlichen Gedichte, unter denen sich verschiedene sinden, in welchen man nichts rauhes und holperichetes antrist. (D).

4) Don Sipolyto Sanz, von Zativa, ist San Phelipe, geburtig ein Mattefer Ritter, befand fich ber ber berühmten Belagerung auf der Infel Maltha, im 3. 1565. Diese wichtige Begebenheit befang er in dem bier genannten Gebichte: La Maltea: en que se trata la famosa defensa de la Religion de San Juàn en la Isla de Malta. En Valencia, por Juan Navar-.10, 1582. 8. Rodriguez in f. Bibliotheca Valentina 6 185. fagt, daß er von eben biefem Sangein Wert unter bem Titel: Libro de la Guerra del Turco Soliman, contra el Estado de Malta, año 1565. angeführt gefunden batte, und zweifelt, ob es von Der eben angeführten Maltea verschieden sey Dis cente Eimeno in Escritores del Reyno de Valencia B. I. S. 179. beweiset, daß es eben diese Maltea ift. 3ch babe bieg Bebicht nicht felbft gelefen, und **25 b** 

Ja Vezilla r), die Gignneomechia von Montret Balbegos s), ei Monserrate von Ehristoval de Vi

kann also nicht entscheiben, ob das Urtheil, das Des lazquez bier darüber fäut, gegründet ist. Sonft gedenkt auch D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. L. S. 464. dieses Dichters. (D.)

- thitig, bat geschrieben: El Leon de España. Primera y segunda Parte: Antiguedades de Leon: Martyrios de S. Marcelo, sus doze hijos y otros Santos. En Salamanca, Juan Fernandez. 1586. 8. pessen im Don Quipote B. I. Cap. 6. Erwähnung geschieht. (D)
  - 2) Manttel de Galbegos, ein berähmter portugieff. scher Dichter, ward 1597, zu Lisabon gebohren. erwarb fich frühzeitig einen groffen Rubm, als einer der besten Dichter feiner Beit. Man lobt ibn wegen feines boben poetischen Schwungs, und feines Enthusiasmus, so mobi in seinen epischen als lyri. fchen Gedichten, mit welchen er eine groffe Reinigs teit der Sprache, und eine febr barmonische Berfifi. . cation verband. Doch ift er nicht allemal in den geborigen Granzen geblieben, und fallt juweilen ins Uebertriebene. Ceine Belehrfamteit wird feinem poctischen Genie gleichgeschätt. Bu Mabrid, wo er fic einige Beit auf bielt, errichtete er mit dem Lope de Dega eine febr vertraute Freundschaft, der ibn wegen seiner Talente gur comischen Pocfie bodidate, und ibn für die Bubne ju arbeiten ermunterte. that es auch, und grear mit febr bielem Bepfall. den sowohl die Luftspiele, die er portugiestich, als auch vornehmlich, die melde er fpanisch gefdrieben bat, erhielten. Rach dem Lode feiner Gemablin, Luiza Sreyre Pacpeco, von der er Rachtemmenschaft binterlaffen hat, trat er in den geiftlichen Stand, und Karb

fart enblich in feiner Baterfabt, ben geen Junius 1665 im 68ften Jahre feines Mirers. Gein bics bom Delazques angeführtes epifches Bebicht, meldes fpanifch gefdrieben, ift: Gigantomachia ---en Lisbon, Pedro Crasbeck, 1628. 4. welches aus fanf Gefangen beftebt, und worinnen ber Rrieg ber Ricfen gegen ben Jupiter befungen ift Dief Gibiche tit gront nicht von Reblern fren, Die men fomobt im Plane, ale im Sipie finber, jeboch barf man ce nicht unter bie mittelmäßigen fegen. Es And febr viele Originaljuge barinnen. Gouft bat man von ibm ein icones portugiefifdes Bedicht: Templo da Memoria, Poema Epithalamico nas felicifimas vodas do Excelentissimo Duque de Bragança coc. Lisbon, Lourenço Craesbeck 1635. 4. Men fine ber einige berühmte Dichter bierinnen febr wohl und richtig abgefchilbert. Seine Luffplete finb theils einzeln, theils in ben fcon oft angefährten Camme lungen bes fpanifchen Theaters gebruckt worben. Bon feinen übrigen weniger erheblichen Schriften, fo wie von feinem Leben f. D. Diogo Barboja IIIadado Biblioth. Lufit. B. IIL C. 272. Don Vite. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 267. führt ihn aud, wiewohl febr furg, an (D.)

eines epischen Gebichts, al Monserrate, f. oben G.
238. Anm c), wo anch gesagt worden, daß el Monserrate segundo tein anderes Bert, sondern die zwote von dem Verfasser selbst verdefferte Ausgabe eben
desselben Gedichts von 1602. ift, welcher Sitel bero
nach ben ben solgenden Ausgaben ift bepdehalten
worden. Monserrate ift ein berühmter Andachtsort
in Catalonien, wo ein wunderthätiges Gilb der
Mutter Gottes verebret wird. Die Entbedung dieses
Bilds, die Erdanung des dortigen Airche, die das

## la Napoles recuperada des Primen von Esquilar

tep porgefallenen Bunbermerte, find bas Gujet bies fes Gebichts, in welchem ber Dichter febr viel Benie, und Enthusiasmus jeigt. Der berühmte Cerpantes in ber vom Pfarrer und Barbier angeftellten Untersuchung ber Bibliothet bes Ritters von Mancha, (Don Quipote Th. L. Cap. 6.) läst diefes Bedicht von bem Reuer erreitet merben, au bem so viele andere verurtheilet wurden, weil, wie er fagt, es mit zu ben foftbarften Coasen ber fpani. schen Poesie gebort, und eines der besten epischen Bedichte ber Spanier ift, das der Italiener ihren tonn entgegengesett merben. Ginc Untersuchung biefes Bedichts, morinnen es febr erhoben mird, liefet man in einem Briefe von D. Balthafar de Efco. bar, ber biefem Gebichte vorgebruckt ift, und melchen D. Gregorio Mayans in seine Cartas morales, militares, civiles, i literarias de varias Autores Españoles (en Madrid. 1734. 8.) C. 42. eingeruckt bat; Mayans glaubt, daß diefer Briefben Dirue's felbft jum Berfaffer habe; welche Deynung eine bloffe Vermuthung ift, die feine Dabriceinlichkeit bat. Eben dieser Mayans in der Aprovacion, welche den Escritores del Reyno de Valencia des Vicente Ximeno vorgesest ist, nennt den Sauptmann Dirue's einen epifden Dichter ber erften Claf. fe, und fagt, fein Bedicht marbe feines gleichen nicht baben, wenn es weniger Episoben batte, und ben Belben daeinnen nicht so gar unwahrscheinliche Bandlungen jugeschrieben murben. Dief find auch wohl die Rebler, die man mit Rechte baran tabels tann. Denn es zeigt im übrigen von einem erftaunenden Genle, und einem unglaublichen Reichtbum ber Erfindung des Dichters, die aber bis ins ausschweifende und abereriebene gebet, und baber feblerbafe wird. Die Schreibart, Die, im Gangen genommen, . Aut

- gut ift, ift juweilen Beile ju fdwulftig, theils ju wiflig. Indeffen gebort diefes Gedicht murtlich unster die befren Epopeen der Spanier, und Delazquez bat unrecht, daß er es unter die fclechten fest. (D.)
- n) Der P. Diego de Sojeda, von Gevilla, der im 16. und zu Anfange bes 17. Jahrhunderts lebte, fam in seiner Kindbeit nach Lima in Beru, trat daseibst in den Dominicanerorden, und lehrte einige Zeit die Philosophie und Theologie, in seinem Kloster, in welchen er auch gestorden ist. Sein Gedicht ist: La Christiada on dozo libros. En Sevilla, Diego Perez, 1618. 4. Dierinnen besingt er die ganze Geschichte Christi, in einem zwar nicht erbabenen, doch sehr andachtigen Tone. Es ist in achtseiligen Stropben, und ist freplich nicht unter die besten Spopeen zu zählen. (D.)
- v) Don Francisco Borja Fürft von Cequifache. (Squillace im Ronigreiche Reapel) fammte aus Spanien, ward aber ju Reapel gedobren. Er was Cammerberr bep bem Ranige Philipp IV., und jus por Bicetonia von Beru. Unter ben fpanifden Dich. gern fo wohl in ber Epopee, als in ber lprifchen Doe-Re, gebore ibm eine ber erften und vorzäglichften Breffen. Er ftarb in einem febr boben Miter ju Dabrib ben 26. Ceptember 1658. Bon feinem epifchen Bebichte, welches in achtzeiligen Stropben (Ochsvas Riman) gefdrieben ift, und aus molf Gefans gen beftebt, bat man folgende Insgaben: Napoles recuperada por el Rey D. Alonfo; Poèma heroico de D. Francisco de Borja, Principe de Esquilache. Conde de Mayaide &c. Zaragoza, en el Hospital Real, 1651. Desgleichen en Amberes, Balthal. Moreto, 1658. 4. Der Titel jeigt bas Gajet und ben Inhalt an. Gine Befthichte von ber Art, wie 20 1

briel Lasso de la Vega w), el Bernardo, oder Victoria de Roncesvalles von Bernardo de Balbuena x), la Saguntina vom P. Lorenzo de Jamos

Die, die er zum Gegenstande seines Gedichts erwählet batte, erlaubte zwar nicht die sonft die Epopee gierenden Erdichtungen, indeffen bat doch der Dichter fie mot gang ausgeschloffen, und wenn gleich bas Gebicht felbit größtentbeils historift ift, und auf eine mabre Geschichte fich grundet, barf man es boch von der Epopee nicht ausschliessen. Es ift eine Ungerechtigfeit bes Velazquez, daß er ibn mit unter einen Daufen Dichter fest, Die er mit Einem Borte verdamme. Geine abrigen poetifchen Werke find que sammengebruck: Las Obras en Verso de Don Francisco de Borja, Principe de Esquilache, en Madrid 1654. en Amberes, in eben bem Jahre, 4. innen finden fich einige vortrefiche fleinere Gebichte, unter andern einige Eclogen, Die mit zu ben be-Ren der Spanier gehören. (D.)

- W) Bom Gabriel Lasso de la Vega s. den vorhete gebenden Abschmitt S. 364. Sein Gedicht: Cortes valeroso en doze Libros, en Madrid 1588. 4. dat er bernach vermehrt unter dem Titel: La Mexicana en XIII. Libros ebendaß. 1594. 8. here ausgegeben. Es ist der Erwartung nicht gemäß, die man sich von einem Spanier machen könute, der in vielen Stücken vorzüglicher dieses Süjet behanden müßte. Emige einzelne Stellen verdienen vielen Beysall. (D.)
- 2) D. Bernardo de Baldmena, war auf Baldepefias, einer kleinen Stadt im Kirchsprengel von Toledo gebürtig. Er legte sich frühzeitig auf die schönen Wissenschaften, und erward sich hierinnen die Einsicht und die Kenntnisse, die man in seinen Werken bewundern muß. Er widmete sich hierauf der Got-

er fich Ruben, und machte fic als einen vortrefie den Brediger betannt. 3mbif Jahre binburch be-Bleibete er bas Mmt eines erften Driefters auf ber In-.fel Jamaica. Rachber ward er im Jahre 1620. Die fof auf ber Jufel Buerto rice, mo er 1627. geftor. ben ift. Er gebort mit unter bie vorzäglich guten Dichter ber Spanier. Sein epifches Bebicht, woverfertigt, bernach ju ber Beit, ba er fle auf, ber Infel Jamaica befand, wieber vorgenommen, und ausgebeffert, und ans Licht geftellt. Es bat ben Titel: El Bernardo, è Victoria de Roncesvalles, Poema heroico de Bernardo de Baibuena, en Madrid. Diego Flamengo, 1624. 4. Das Gajet ift ber berühmte Bieg Catis bes Broffen aber Die Baracenen, biy Roucevaurs ben gr mit febr vielem Zener befingt. D. Vilc. Antonio, ber in f. Bibl. Hifp. nov. 2. I. C. 174. pon bieftm Dichter banbele, Bellagt, baf biefes Bebicht fuft gang in Bergeffenbeit getommen fey. Er rabmt barambie Erfindung, bie hobeit bes Stold. Die Mannithfaltigfeit und ben Meldebum in ben Befchreibungen, Die Reinigtein ber Oprache, Die genaue und mobiangebrachte Renntnif bes Dichters in ber Aftronomie und Geographie, Tura, er glaube, bad af alle abeige epifche Bebichte weit abertrift. Benn auch biefte Bob etwas abertrieben ift, muß man bem Balbmena, wo nicht bie orffe, boch eine febr anfehnliche Stells unter ben eplfden Dichtern einemmen. Gein Gujet ift glüchich gewählt. Die Ocidichte ift aus einem Jahrbunberte, melches Erbichtungen erlanbe; Die Mittergele ten berftatten Bermanbelungen, Zanberepen, m. fim. baben ein epifder Dicher, wenn er fie mobl ju brau-Den weif, feine Rechnung Anbet Balbmena bat gwar bie Grangen ber Babeftbeinlichfeit jumeilen Aberfebritten, allein boch mit febr vieler Ragigung. Man tonn: affo. biefte Gobicht noch. immer unten bie 25 b 4 **AUICE** 

٢.

'n

## ca y), la Argentina von Don Maitin del Bars

guten Epopeen der Spanier seben, wenn auch gleich unser Velazquez ihm eine Stelle unter denen, die micht viel zu bedeuten haben, anweist. Daß Baldweise auch in andern Dichtungsarten zu schäßen ist, beweiset sein Siglo de oro en las Selvas de Eriphile, en Madrid, 1608. 8. Dieses Gedicht besteht aus zehn Erlogen, darunter einige sehr schön sind, wenn sie auch zuweisen sich vom Schäfertone entsetznen. Man hat endlich noch ein Wert in Versen und Prosa zugleich La Grandeza Mexicana, en Madrid 1604. 8. welches mit seinen übrigen Schristen zwar nicht gleichen Benfall verdient, ihn dennoch aber nicht entehrt. Vom Balbuena s. D. Vie. Antos nich Bibl. Hisp. nov. B, I. S. 172. und Baillet Jugemens des Savans B V. S. 97. (D.)

y) Der P. Lorenzo de Jamo'ra ward im funfzehw ten Jahrhunderte ju Ocana, einer Stadt im Rirdensprengel von Toledo gebobren. Er begab fich frühzeitig in den Cistercienferorden, und ward 1605. und 1611. Abt gu Omerta, einer berühmten Ciftereienser Abten in Spanien, und endlich Bifitator und Definitot scines gangen Ordens. Er bat and eine Beitlang die Philisphie gelehrt, wid. fich burch prebigen febr bervorgetban. Er farb enblich nach eis nem langwierigen Bieber, bas ibn, nebft einer Glies derfrankheit, lange geplagt batte, im Jahr 1614. au Micala'. Sein epiftes Gebicht auf Die Belagerung von Saguntum, bat er vor feinem amangigffen Jahre verfertigt. Man finbet baginnen gwar weber Den boben epischen Schwung, noch bie Regelmäßige keit des Plans, indeffen empfiehlt es fich burch eine gute Berfification und einzelne fcone Stellen. Musgaben davon find: La Saguntina, Poema heroyeo por Fr. Lorenzo de Zambra. En Alcala 1587. und en Madrid, 1607. 8. Bon seinen übrigen SorifSchriften, welche alle theologisch find, und barunter sein groffes Bert: Mounequin mystica de la Iglesia, vorzüglich befannt iff, handelt D. Vic. Amtonto Bibl. Hisp. nov. B. II. S. 10. Sein Leben beschreibt auch Angelo Manrique in Annal. Chiftereiend B. II. Append. S. 30. und 31. (D.)

- 3) D. Martin del Barco Centenera von Logiofa's geburtig, gleng febr bald in Artegebienfte. Erverstuchte fein Glud in America, und befand fich bep ber Unternehmung ber Spanier gegen die Provinzen, am Rio de la Plata (Gilberfluß). Diefen Zug und bie baben vorgefallenen Begebenheitenbefang er in felnem epischen Gebichte; Argentinn y Conquista del Rio de la Plata y Tucuman y otros successos del Plata de la bisbon 1602. 4. welches zwar nicht eben als ein vollommenes episches Gebicht, doch ber felnem Beschreibungen, und einzelnen schonen Bagt wegen merkwärdig ift. (D.)
  - a) Miguel ba Gilveira batte bie Stabt Cerolice in ber Broving Beira in Portugal gu feinem Beburtfo orte, mie er fich beffen in feinem Macabe'o Bef. XV. Otroph. g. rubmt. Er befuchte vericbiebene Sabre nach einanber Die Univerfraten ju Colmbra unb Calamanca, me er fich auf bie Bhilofophie, Rechtiges lebrfamfeit, Wedicin und Mathematit legte, wab im allen biefen Biffenichaften fich groffe Renntniffe ermare. Radber bielt er fich zwanzig Jahre ju Stas brib auf, und unterrichtete bie jungen Ebelleute ant Foniglichen fpauliden Sofe in ber Beographie. 218 fein groffer Bonner D. Kamiro Phelipe von Gusman, Bertog pon Medina de las Corres, als Bicefonig nach Reupel gieng, begleitete er benfelben babin, unb vollenbete bafelbft feinen Macabeo, an bem er über zwanzig Jahre gearbeitet batte. Er farb ju Reapel im Jahre 1636. Gein epifches Bebiche : **5)** \$

El Macabéo's Poëma Héroico de Mignel de Silveja ra, en Napoles, Egidio Longo, 1638. 4. und neu aufgelegt en Madrid 1731. 8. ift, ob er gleich ein Portugiese war, in spanischer Sprache geschrieben, und beftebt aus zwanzig Gefangen. Das Gujet Diefer Epopee ift die burch den Indas Maccabens ausgesührte Gefreyung von Jerusalem und Wiederberstellung des dortigen Tempels. Silveira fagt in dem, feinem Gebichte vorgesatten Borberichte, daß Caffo eben diefes Gujet gemablt batte, aber bernach burd einige Umftande veranlaffet worben, ben Gottfried ju feinen Belben ju nehmen. Es ift auch für ein bis forisches Sujet nicht gang ungefdicht zur epischen Ausführung. In des Silveira seinem Macabe'o febt man einen mabren Enthuffasmus, einen bewundernswärdigen Reichthum der Erfindung, und eine feurige und lebhafte Einbildungstraft. Er bat febr viel Erbichtung, und eine Menge von oft unerwatteten Episoden angebrucht. Die Sprace ift für einen Portugiesen sebr rein caffitianisch. Dem allen wingeachtet tann man nicht leugnen, bag bieg Gedicht auch verfcbiebene Bebler bat. Sein Enthuflas. mius verheitet ibn oft ind übertriebene zu fallen; feis ne Epifoben find oft übel angebracht j. E. im 15. Ses fange die gange Gefchichte ber Ronige von Poutugal; bas Coffume und bie Babricheinlichfeit merben nicht allezeit bevbachtet, und der Styl ift oft fcmalftig. Bey allen biefen Reblern verdient es boch fur eine der guten Epopeen der Spanier gehalten ju werben, und Silveira zeigt, sich als einen wahren Dichter darinnen. Von ihm f. D. Mic. Anconto Biblioth. Hilp. nov. B. II. S. 116. und Diogo Barbosa Machado Biblioth. Lufitan. B. III. E. 486. Joh. Obristoph Wolf in Biblioth. Hebr. B. III. 6. 68r. macht diesen Silvetra zu einem Juben, und beruft sich auf des Miguel de Barrios Relacion de los Poetas Españoles S. 33. Diefer lestere itt als Capitain und Dichter bekannt. Sein Verzeiche nif enthalt seinesweges bios manische Dichter, Die Tu.

Lope de Vega e) war in der Epopee nicht glucklicher als im Drama. Die Dragontès, des liktro, und is Jerussièn conquisads, sind voll von

Juben gewefen find; Er felbft fcheint eben fo wenig ein Rabbi gewefen ju fenn, wofür ihn Wolf ausgiebt, als Silveira ein Jube gewefen ift. Wenige ftens finden fich gas feine Beweife für diefe Mepo nung. (D.)

- Inriften gleiches Ramens, war zu Placencia gebobe ten, und Dombert an diesem Orte. Sein Gedicht: La Crencium del mundo —— En Roma, 1613. ift eine Rachahmung der Semnine des Guillatume Salbiete die Bartas, und verdient eben so wenig, als diese, unter die epischen Gedichte gerechnet zu wers ben. (D).
- c) hier neiheilt Delagemes wieber nach feiner vorgefaften Mennung gegen ben Lope be Dega. Dan erinitere fich, mas ich oben 6. 239. f. besgleichen 6. 328. f. von feinem Benie, als theatralifcher Did. ter betrachtet, gefagt babe; man muß ibn im Beinet Dichtungfart nach ben angenommenen glaftiden Muftern beurtheilen. Er fannte bie Regeln, ob er fich benfelben gleich felten unterwarf, et wollte lies ber Original fepn, als nadahmen. Benn er gleich im epifchen Gebichte nicht Die Starte bat, als im Drama, mirb man boch aber ben Meidebum feinen unerfcopflicen Ginbilbungefraft, auch in biefte Dichtungsart, worinnen er vier Sebichte geliefert bat, erffaunen maffen. Do wie ibn Die Spanier als ben Ochopfer ibrer Bubne erbeben, eben fo berehren fie ibn als ihren Somep. Seine epifchen Bedide

wenn die Eritic, die Juan Pablo Wartir Rizo über

'. Dicte find, unter fic verglichen, nicht von gleichem Berthe, indeffen characterifirt fich ein jedes berfelben durch etwas Eigenthumliches. In der Dragonte'a besingt er eine vereitelte Unternehmung bes berabmten engtischen Seehelden, Franz Drafe, gegen Panama, der zwar der Sauptheld ift, von dem auch das Gedicht ben Ramen bat, aber nicht gu deffen Rubme bestimmt ift. Es besteht aus 10. Gefangen in achtzeiligen Stropben. Die Ausgaben bavon find: La Dragoutéa de Lope de Vega Carpio. En Valencia, Pedro Patricio Mey, x508. 8. en Madrid in eben bem Jahre, besgleichen 1602. g. Es ist auch folgendem Gedichte des Lope de Pega bengebruckt, besten Delazquez nicht gebenkt, welches aber hieber gebort, namlich: La Hermosura de Angelica, con otras diversas Rimas de Lope de Vega, en Madrid, Juan de la Cuesta, 1605. 8. Dicjes aus 20 Befangen bestehende Gedicht, befingt bie aus dem Ariost bekannte Angeltea, und ift eine Ritterepopce ober romantischepisches Gedicht. Ariost im XXX. Gesange, Stanze 16. seines Orlans Do, sagt von den Begebenheiten der Angelica, nachdem sie dem Medoro zu Theil worden:

Quanto, Signore, ad Angelica accada
Dapoi ch'usci di man del pazzo à tempo;
E come à ritornare in sua contrada
Trovasse e buon naviglio, e miglior tempo,
E de l'India a Medoro desse lo scettro,
Forse altri canterà con miglior plettro.

Diese Begebenheiten machen bas Sijet dieses Sedicted aus, in welchem Lope den Ariost nachahmt, und dessen Ion und Manier sehr ost und sehr glücklich erreicht. Er sett die Scene der meisten von den

Begebenbeiten ber Angelica in Spanien, und nach bem Benfpiel Arioft's fübet er ben Curpin, als feinen Bewahremann an. Dan frubet portrefich fcone Stellen in birfem Gebichte. Das epifche Bebidt, Ifibro, welches Delagques ferner bier anfabrt, tit von einer befonbern Battung; ber belb barinn ift ber beilige Ifidorus, ein Bauer, melcher wegen feines frommen Lebens, und ber von ibm vereichteten Bunber, ift canonifert morben. Es bat ben Titel: Iudro: Poema caftellano, en que se escrive la vida del bienaventurado Isidro : Labrador de Madrid, por Lope de Veça Carpio. En Madrid, Luis Sanchez, 1599. evenbaf 1613. 8 unb en Alcale, Juan Gracian 1007. 4. Diefem Bebich. te bat er nach feinem eigenen Beftanbriffe, ben Das men Poema cuftellano gegeben, theils weit ber Och ein Spanier ift, theils auch vornehmlich, weil er es in einer eigentlichen fpanifchen Berfart, namlich in Quintillas ( Stropben von fanf turgen Berfen ), gefchrieben bat, um ben Muslandere, namlich ben Stalienern, ju jeigen, baf mehr bie Liebe junt Reuen, ale die Rothwendigfeit, die Gpanier veranlaffet batte, Die italienifchen Berfarten anzunehmen. Bein vorzäglichftes epifches Bedicht ift fein erobers tes Jerufalem. Diefel bat ber Batriotismus unb Die Liebe gu feinem Baterlande ben Lope be Dega in fereiben veranfaft. Bie er felbit in ber Borrebe bam fagt, fant er es bem Rubme ber Spanier nachtbeilig, baf Caffo in feinem befrepeten Jernfalem ihrer niemals gedacht bat. ba fic boch auch ben bemerften Buge babin unter Boccfried von Bouillon , einige befunden batten. Um ben Rubm feiner Lanbsleute gu erheben, mablte er einen anbern Bug nach Jerne felem unter Atphonftes von Caffilien, und bem Ronige Richard L. von England, ben meldem bie Opas nier fic bejonbers, wie er fagt, bervorgetban baben 32

in einer Handschrift ben dem Don Augustin de Montians gesehen habe, ware gedruckt worden.

Die

In eben diefer Borrede entschuldigt er feine Landsleute, daß fie ben den erften Kreugzügen nicht so zahlreich erscheinen konnen, weil sie selbst in ihrem kanbe mit den Mauren fo viel zu thun gehabt batten. Er führt die verstbiedenen Meynungen an, was für ein Als phonfus von Caftifien diejen 3ng unternommen babe, da einige ben VI., andere ben VIII., und wieber anbere ben IX. bafår balten. Er felbft nimmt ben VIllten jum Belben feines Gebichts, fagt aber baben bech, daß wenn es auch ausgemacht ware, daß kein Alohonfus von Cafrilien nach Jerufalem gekommen mare, bennoch febr viele Spanier unter Aicharden von England dabin gelogen wären, und fo viele groffe Thaten verrichtet batten. Er batfic, wie er selbst fagt, der Frepheit der epischen Diceer, fich von der hiftorischen Babrbeit zu entfernen, be-Dient, und man finder baber in der Sauptfabel fowohl, als in den Episoden, lauter Erdichtung. Co feltsam und unsschweifend fle auch ift, beweifet fie doch die unglaubliche Erfindungsfraft bes Dichters. Der P. Rapin, der in feinen Reflexions fur la Poetique B. Il. G. 157. feiner Berte, biefes Gebicht beurtheilt, fagt in Ansehung besselben vom Lope: C'est un genie vaste et grand, mais qui ne peut s'assujetir aux regles. Ses Peintures sont peu naturelles. La description du Temple de l'ambition au cinquieme Livre n'a rien qui lui ressemble dans tous les Poetes. C'est une imagination la plus folle qui fut jamais: il n'y a rien presque dans les Regles: tout y est outré. Ce n'est pas après tout, que ce Poemen' sit des Morceaux admirables, et quil ne fasse bien de l'honneur à la Nation. Die vom Zapin bier angeführte Befchreibung bes Tempels bes Ebraeites, gebort unftreitig

# Die Eroberung von Betica d.) (la Conquita

unter die abentheuerlichsten Erfindungen, die jemais ein Dichter gehabt bat; fie ift mit allen dem bewune dernswürdig. Lope bat fic an gar teine Regeln in Diefem Bebichte binden wollen. Er fagt in ber Borrede, daß er Sorazens Regeln und Virgils Muster, Die Geschichte in ber Mitte anzufangen, nicht folgen molte, meil es flein und elend mare, ein armseliger Rachahmer, und nicht felbft Driginal ju fenn. Aus: Diefem Befichtspuntte muß man fein Bebicht anfeben, und fo wird man ibm feine Regellofigteit und feine abentheuerlichen Musichweifungen verzeihen, bie manbey vielen Stellen von bewundernsmurdiger Coonbeit leicht vergist. Ein Hauptfehler diefes Gedichts' ift die groffe Beitlauftigteit der gabel, Die man taum überfeben fann, und bie mit fo vielen Epifoben burch. webt ift. Er bat unter andern Die gange fpanische Geschichte hinein zu bringen gewußt. Gebr oft ist auch fein Styl schwalstig. Bu welcher Classe von epitchen Bedichten man diese Epopee rechnen tonn, ift nicht au beftimmen, ich murbe fie ju teiner ber befanntenrechnen, sondern fie als eine besondere für sich betracten. Love selbst nennt sie Epopeya Tragica, wie er feldst fagt, wegen der Aebnitchkeit bes Trans erfpiels, und ber Epopee in Unfehung ber gabel. Die Ausgaben Diefes aus 20. Buchern ober Gefangen bestebenden Gebiches sind folgende: Jerusalen conquistada, Epopeya Tragica, de Lope Felix de Vega, en Madrid, Juan de la Cuesta, Año de 1609. --- en Barcelona, Raphael Nogues, in eben dem Jahre. - En Lisbon, Vicente Alvarez, 1611. — En Madrid 1619. und Barcelona, Gabriel Graells, 1619. 4. 3ch werde von biefem Gedichte ben Plan, und die vorzäglichsten Stellen Daraus, überfege, ju feiner Beit mittheilen. (D.)

d) Bom Juan de la Cueva s. oben S. 202. Anm. n)
(D.)

schrieben und zu Sevilla 1603. gedruckt, verdient mehr Achtung. Denn obgleich der Dichter dadurch gegen die Regeln der epischen Poesse sehlt, daß er sich zu genau an die historische Wahrheit bindet, darf man es doch wegen ber hohen, edlen und hars monischen Schreibart, und wegen der Richtigkeit der Gedanken, deren er sich allezeit besleißigt, nicht unter die ganz schlechten Gedichte seßen.

Diesem kann man die Amstriada von Juan Ruso bensügen., und die Araucana von Don Alonso de Ercilla, welche lettere Don Diego de Santistevan so unglücklich sortgesetzt hat.

Die Austriada e) ist sehr erhaben, und die Versissischen sehr schön, obgleich zuweilen viel Miedrisges, und der Epopee Unwürdiges eingemischt ist. Der Lobspruch des Don Lupercio Leonardo de Arsgens

o) Juan Aufo Gutierrez, war von Evedova gebätstig, und befleidete daselbst die Stelle eines Jurado, welches eine ansehnliche Gerichtsbedienung an diesem Orte ist Von seinen Lebensumständen sinde ich weister teine Rachricht. In seinem hier angesührten espischen Gedichte, welches aus 24. Gesängen besteht, desingt er in einem sehr hohen und epischen Tone, die berühmte Seeschlacht, welche Don Juan de Austria gegen die Türken ersocht. Bon diesem geofen Helden hat er seinem Gedichte den Ramen gegesben. In einigen Stellen fällt er aus diesem hohen Tone ziemlich tief berab; indessen übersieht man diesen Febler wegen der vielen andern vortresichen Stellen, die man darinnen antrist. Cervantes

gensola, der zu Anfange steht, diene diesem Ges dichte zu keiner geringen Empfehlung. Ercilla g) hatte Genie, und verstand die Regeln des epischen Ges

in der schon angeführten Untersuchung, die der Pfarrer und Barbier aber Don Quipote's Bibliothet anstellten, erklart die Austriada des Juan Aufo, das Gedicht Monferrate des Christoval de Virue's, und die Araucana für die besten Epopeen der Spahier. Die Ausgaben bavon find: La Austriada de Juan Ruso — En Madrid, Alonso Gomez, 1584. — en Alcalà, Juan Gracian 1586. 8. Moss. bat aufferdem von ibm: Las Seyscientas Apotegmas de Juan Rufo, y otras obras en verso. En Toledo, Pedro Rodriguez, 1595. 8. Diese Apotegmas find fleine Sistorden, wisige Einfalle, Sittenspruche des Rufo in Prosa, dagunter sich auch einige in furgen achtsylbigen Bersen finden, welche febr artige Sinngedichte find. Dierauf folgen von S. 196. bis ans Ende, des Rufo vermischte Poessen, welche aus einer langen Romange, verschiedenen sehr schonen Den, und Liedern, poetischen Gendschreiben, und fleinern Gebichten bestehen, die man unter Die besten Beite ber Spanier Diefer Art rechnen muß. Bon ibm findet man eine kurze und unvollständige Nachricht beym D. Vic. Antonio Biblioth. Hilp. nov. B. I. S. 591. (D.)

Das leben bed. D. Alons od beschrieben worden. Seisen S. 2090 ft. s. Ann od beschrieben worden. Seisne Asaucannisst wenigstens dem Namen nach auch ausser Spanien durch den Herrn von Voleairt bestant gewonden, der in seinem Discours sur la Poelie Epique Cap. 3. davon handelt, und sie alst das einzige spische Gedicht der Spanier ansührt. Diesselstere wärde Voltaire nicht gesagt haben, wenn er die spanische Literatur besser kente. Die Arauser die spanische Literatur besser kente die beste epische Gesten

Gediches, ob er sie gleich jum dfretn abertritt. In

bicht ber Spanier. Das Gujet ber Araucana iff; wie schon oben gesagt worden, ein Rrieg gegen bie Arancapos, eine freitbare Ration in America, an ber Granze von Chili, an welchem Ercilla, ber Dicter, felbit groffen Unibeil batte. Dieg Sujet, welches fo viel Renes. Unermartetes, Bunberbares und der Epopee wurdiges verspricht, die portheilbaften Umstände, in welchen fich Ercilla befand, und in benen fich felten ein Dichter befinden wird, ein Mugenzeuge, ja felbst ber vornehmste Beld so aufferprbentlicher Begebenheiten ju feyn, erregen die graß. te Erwartung von diesem Gedichte, ehe man esfelbft gelesen bat. Ich will hierdurch nicht sagen, das man fich bepm Lefen Deffelben, Schlechterbings in Diefer Erwartung betrogen fande, allein fo viel ift gewiß, man findet fle nicht so besteiedigt, wie man gehofe ober gewünscht bat." Man wird es ihm nicht als eis men gehler anrechnen, bag die Begebenbeiten nach der Zeiterbnung etfahlt werden, und bag er fein Gebiche mit einer Beschreibung bes Landes, ber Einmobnet, ihrer Sicen, und ber por bem Aufftanbe Der Araugmos vorbergegangenen Begebenbeiten anfangt, und ben gangen erften Gefang barauf verwens Diefes legtere wird man ibm nicht allein vergeiben, wie auch Poltaire thut, fondern-ibn burch Die Nothwendigkeit für gerechtfertigt balten. Bein, daß . er in biefem gangen Gebichte Die ihm wortheilhaften Umstände so wenig gennst bat, daß sein Stol für die Epopee zumledrig ift, daß seins Besthreibungen weber tebhaft, noch enannichfattig gening find, bag feis ne Episoden mit ber hauptfabel: idmen Werbindung 'Biben,' fad Borwürfe, Die man Guit eber mit Grun-De machen konite: Dan Bonn iffin aber boch bas n: Dichterifthe Gepie nicht gang absprechen und man wied . ... pter und da in feinem Gebichte: Bage: finden, Die Be--- weise dapon find. Er erzible bir Geschichte, wie क्रिश्व

## der Avensches wift man vertyestiche einzelne Socken

fcon gesage ift, nach der Dednung der Beit, und ift. Der biftorifchen Wahrheit zu geeren, baber auch fein Gebicht jugleich als eine Geschichte bes Kriegs mit Den Arancanern angesehen wird. Er hat auch Episodet andringen wollen, J. E. im 17: und 18. Gefange Die Belagerung von Saint Quentin, im 23. beschreibt er bie Boble bes Banberers Fiton, und Die Dinge, Die barinnen gemefen find, welche Beschreibung feltsam genug ifts im gangen agten Befange ift bie berühmte Seefchlacht ben Lepanto befungen; im 27ten und 28ten tommt eine gewisse Glaura vor, die ihre Geschichte erzählt, welche nicht ganz unintereffent ift; Die feltfamfte Episobe, und die man am menigften - in Diesem Gedichte vermuthete, ift bie mabre Gefchichte von ber Dibo, Die ber Dichter im 42ften und 33ffen Befange erzählt. Das Gedicht enbigt fich . nicht mit der Geschichte des gangen Rriegs, ober mit ... der volligen Bezwingung der Araucanos. letten 37ffen Besange sucht er ju beweisen, daß der Rrieg noch bem Bolterrechee erlaubt ift, und bemubt fich jugleich bas Recht des Konigs Philipp II. auf . Portugal darzuthun. Er erzählt in ben letten Stro-, phen kurzlich alle feine gethanen Reifen, überftanbe-... nen Befahren, flagt über erlittene Ungerechtigfeiten, und über die geringen Belohnungen feiner Dienfte, nimmt fich por, ben Reft feines Lebens in Rube jus 5. Jubringen , und Gott ju widmen , und damit folieft fich bas gange Gebicht. Es ift biefes ein Rebler, bag die Handlung nicht ganz pollständig ist, so wie über-. baupt gegen die Richtigkeit des Plans im Gangen viel au erinnern ift. Ben Diefen angeführten Fehlern bat 5. Dief Gebiebe boch and murifiche Schonbeiten. Der Styl ist zwar nicht episch und erhaben, doch ift er -auch nicht zu matt ober friechend, und ift fich gleich. - Die Sprache ift febr rein und fcon saftilianifch; bie pielen daninn portommenden Genseuzen, find E ( 2

die Dieß ift aber uiche so zu verstehen, wie des

meistens wohr angebeacht, und oft vortreflia. Seine Eingange ju effichen Gefängen haben wahre -: Ochenbeiten: Such einige Beschreibungen von Golacien find ihm' wohl gefungen, ob man gleich Baginnen- meste Bener und Dannichfaltigfeit fordern Fonnte, jumal da bie Sitten der Bation, und die wele Bortbeile gaben. Dolraire, Der Dieses Gediche obne Zweisel nicht gelefen bat, rubun nichts, als die im zwepten Gesange befindliche Rebe des Caciquen Colocolo, alles abrige erfläte er für falecht, und balt'bas Gebiche für ju tang. Mieln mat batf fich auf diefes Urebeil nicht verlassen. Cervantes in feis est nem Don-Quipote Th. I. Cap. 6 fest Die Araucas na unter die guten Epopeen der Spanier , und wenn Poleatre den Cervantes deswegen für parthebisch gegen feine Landelente balt, fann man'ibm mit Recht fagen, baffer felbft entweber partbepifc urebeilt. Der die Weariches nicht gelesen bat. Batte Ercil Sa mebr Benie, nicht Feuer und Ginbildungetraft gehabt, und batte er mehr Dichter, als Befchichte Abreiber fenn mollen, fo batte et obne Biveifel ans feis nem Gujet etwas Groffes, und eine ber beften Epoveen machen konnen. Go wie die Araucana ift, Fann man fle gwar nicht für Die volltommenfte Epoper ber Spanier erflaren, bod ibr allejeit eine ans febnliche Stelle unter den guten eine aumen. Die Araucana besteht aus drep Theilen, die justumen 37 Befange in achtieligen Gerophen ausmachen. Bon den Musgaben, Die im Berthe und in bet Bollständigkeit sehr verschieden find, ist noch etwas zu er-Die erften Ausgaben enthalten nur die aween erften Theile; Die altefte, die ich davon tenne, iff: Primera y Segunda Parte de la Araucana: de Don Alonzo de Ercilla y Zusiga, en Madrid, Pierres Cofin, 1578; 8. Don F. Macouto Hibl. Hisp.

ic. Alp: n. B. f. G. r.s. girbt eine Minkgabe ja Borngoja 1977. an, meldes vielleicht ein Drudfehler ift. Diefe Madrider Ausgabe, fo wie auch die zu Ammerpen \* 1586. 12. und einige folgende, cuthelten nur 20 Gefange. Sang und in drep Theilen ift die Arancana unter diesem, Titel querst erschieuch : Primera Segunda y Tercera Parte de la Arguesta de Don Alonfo de Ercilla y Zuniga ---- en Madrid, Pedro Madrigal, 1590. 8. .. In eben dem Jahre 1590. sam zu .. Lisabon eine Ausgabe von der Araucana heraus, mit einer Zuschrift an den Grafen von Lemos e Andraba, welche sonftreitig die beffe iff. Bor beufelben . Sebt ein vorzensliches Sonett zum Lobe bes D. Alonfo de Excilla, von einer berühmten portugiessschen Didterin, Dofia Rabel be Cafted e Andrade, einer Anverwandein des Grafen uon Lemos, von Der manden Diogo Barboja Machado Biblioth. Lusit. B. II. E. 924. nachsehen tonn. D. Mahoel de garia y Soufa in feinen Commentarios sobre los Sonetos de Camoëns, ther bad 95. Sonett, B. I. 6. 184. fagt, daß Ercilla und feine Araucana durch Dief Conett berühmt worden maren. . Einige folgende Ausgaben, ald: en Anwets, en Casa de Pedro Bellero 1507. 12. unt Matrid 1610. 8. s. f. w. find theils febr fehlerhaft gebrudt, theils febr unpoliffandig, daß ni be allein einzelne Berfe fehlen, fondern auch überbame nur 39. Gefänge barinnen fichen. Die neueste Budgabe, die mir betannt worden, ift folgenbe: La Araucana Primera, segunda y tercera Parpe de Don Alenfo de Ercitta y Zutiga dirigida al Rey D. Felipe, Ntro. Señor. En Madrid, per Pracisco Martinez Abad, 1733. fol. Ausgabe, welche seht sanber und richtig gedruckt . ' if , enthalt alle 37 Gelange , baben befinden Rebbes Licenciaten Christo'val Mosquera de Higuerda, Elogio de Don Alonfo de Breila, und cine Erila. rung einiger ausländischer Werter, rweiche bezien Stude mas auch in den vorbergebenden Musgeben, ober wicht so richtin, als bier Arben. Ec 3 Die

die Moanscame vollständig haben, und recht lesen so ber fludiren will, muß man bie beyben beffen Muss gaben, die zu Lisabon 1590, und diese lettere nothe wendig behfammen haben: Deil Don Alonso de Excilla die name Geschichte bes Kriegs mit ben Araucanern nicht zu Ende gebracht batte, unternahm ein gewisser D. Diego de Sanuskevan Osorio, von Leon geburtig, bas Bebicht, bis auf bie vollige Bebermindung und Unterwerfung der Araucanebforts : gufeten, und zu vollenden. Er gab noch den vierten und fünften Theil der Araucana beraus, welche que fammen 33 Gefange enthalten. Diefe Portfettung bat nicht viel Bepfall gefunden; und in der That bat · auch Oforio noch weniger Feuer und Genie, als Ercilla; fein Styl ift eben fo menig erhaben und es sifch, ob'er gleich zuweilen sich incemas aufschwingt. Er hat and eben so wenig Runk im Plane ald in der Musführung gesteige. Indeffen find doch bier und da febr foone Stellen barinnen, baraus man fiebt, bag er nicht ganglich obne Genie gewesen ift. Die Musgaben Diefer Fortsetung find : Quarta y quinta Parte de la Araucana — de Don Diego de Santistevan Osario, En Salamanca, Juan y Andrès Renaut, 1507. 8. en Madrid, 1508. 8. Die neute fte mob beste ist: La Aravicana, quarta y quinta Parte en que se profigue, y acaba la Historia de Don Alonfo de Brcilla, hasta la Redunion del Valle de Arauco en el Reyno de Chile, por Don Diego de Santificuan Oforio. Enmendada, corregida en esta tercera impresson, y afradida con algunas Notas, y Indice copioso. En Madrid, Francisco Martinez Abad, 1935. fol. Wan bat fouff von diesem Diego Santistevan Osorio noch ein underes episches Gebichtz Primera y segunda Parte de las Guerras de Malta y Toma de Rhodus. en Madrid. Suarez de Castro, 1599. 4. Bon der Araucana des Ereilla so wohl, als von der Fortsetung des . Cantifievan Morio werde ich zu anderer Zeit eine umfrandlichere Machricht geben, und die vorzüglichHerr von Voltafte g) uttheilt, wacher sigt, daß in dem ganzen Gedichte nur eine gute Stelle wart, und daß alles U.brige nichts taugte. Er mennet die Nede, welche im zwepten Gesange des ersten Theils, Colocolo an die Arauçaner halt. Der Herr von Voltaire vergleicht die Rede mit der, welche Mes, sten den halt, und daturch den, wegen einer Sclavin, entstandenen Streit, benlegen will, und sest ends lich die im Ercula, unendlich weit über die im Gosmer, in der er viele Fehler sindet. Dieses Uriheil ist nicht eben das richtigste, wenn es auch nicht üs berdem dem größten Dichter des Alterthums so um günsig wäre i).

stellen, nehst Anmerkungen darnber, nach den besten und vollständigsten Ausgaben, übersett, bestannt machen. Man hat fonst von einem gewissen Pedro de Ona, von welchem D. Nic. Antonio Bibl. Hispan, nov. B. II. S. 180. blos sagt, daßer aus Chili gebürtig zu seyn scheine, ein historisches Bedicht, Arauco domado, en Madrid 1596. 4. ebend. 1608. 8. das ich aber nicht gesehen habe, und also nichts davon sagen kann, (D.)

a). Es giebt noch verschiedene epische Gedichte der Spanier, deren Velazquez bier nicht gedeuft, die ich in den Zusätzen fützlich anführen merbe. (D.)



### Uchter Abschnitt.

#### Vom Schäfergedichte.

- Die Soplas des Mingo Rebulgo a), und die Schäfergespräche des Juan de la Anzina b) sind weit entsernt, den Namen Eclogen zu verdienen. Dies
  - Aebuigo, einer von den zween sich darinnen unterredenden Versouen, siden, ist sann oben S. 162.
    Unm. 11) Radricht gegeben und angemerket worden,
    daß sie nicht zum Schäsergedichte, sondern zur Satyre gehören Velazquez gedenkt derseiben im solgenden zwölsten Abschnitte von der Satyre, wahim
    sie gehören. (D.)
  - b) Bom Juan de la Enzina f. vien G. 175. Ante. c). Unter feinen Berten befinden fich von Bl. 92. bis 108. Acht von ihm geschriebene Representaciones, die er auch Eclogus nennt, beren Velazquez im Abschn. vom Lustspiele S. 303. erwähnt. Sie sind eigentlich, um vorgestellt zu werden, geschrieben, und find auch, wie oben gesagt worden, vorgestellet worden. Die Personen find alle Schafer, und unterreben fich auch in diefem Jone. Die erften vier And geiftlichen Inhalts, Die legtern, worunter fondetlich die fiebente und achte viel fcones baben, End aber bie Liebe, und find martliche Gelogen, ober, wenn man will, kleine Pastorale, die freylich nicht fo fein find, wie die aus folgenden Beiten. man aber erwegen will, wenn fie gefchrieben find, und baf eine gemiffe, Simplicitat, follce fie auch etwas ine baurifche fullen, bem Schafergebichte nicht unangemeffen ift, wird man fle nicht fo febr fchlecht Anden, als Velazquez sie bier ausgiebt. (D.)

c) Scin

Diese Possie entstand unter und zuerst in dem guten Zeitalter, und wir haben sie dem Bosca'n e), Garcilaso d), und dem Don Diego de Mendoza e') zu danken, welche die Ersten waren, die in dieser-Dichtungsart nach Regeln schrieben.

Die Schäfergebichte des Pedro de Padilla f) sind schön, und würden es nach mehr senn, wenn er nicht seine kleinen Strophen (Letrillas), welche er vhue Zweisel zu andern besondern Absüchten versertigt hatte, in dieselben eingeschaltet hätte. Auch gehören die Eclogen des Prinzen von Esquilache g), und des Pedro Soco de Roras h) nicht unter die schleche

- c) Sein Leben und die Nachricht von seinen Werken sinder man oben S. 182. f. Anm a), wo von ihm umständlich gehandelt worden. Eigentliche Edogen bat Bosca'n nicht geschrieben, allein einige-seiner kleinern Gedichte kann man wohl zur Schäferposse rechnen. (D.)
- d) Bom Garcilaso de la Dega s. oben S. 187. Inm. b). Es besinden sich unter seinen Gedichten drep Eclogen, darunter insbesondere die erste, deren Ansfang oben angeführt worden, vortressich ist. (D.)
- e) Von diesem vortrestichen Dichter s. oben S. 191. Anm. e). (D)
- f) s. oben S. 194. Anm. g). (D.)
- g) Von ibm f. G. 389. Anm. v). Einige seiner Schäfergedichte find sehr schon. (D.)
- h) Pedro Soco de Ropas war von Granada gebürtig. Rachdem er sich auf die Nechtsgelehrsamkeit gelegt hatte, ward er Dombers zu Guadir.. Er erward sich den Ruhm eines guten Dichters, und Er 5

schlechtesten, wie auch einige vom Lope de Vega i), die mehr tob verdienen, als die meisten von seinen übrigen Werken. Die Bucolica del Tajo, welche Que

ffarb ohngefähr ums Jahr 1655. D. Luis de Gonsgora preiset ihn in einem Sonett, welches das 20. ist, in seinem Obras comentadas por D. Garcia de Salcedo Corondl, B. II. Eh. I. S. 144. Seine Werte sind: El Pesengaño de Amor en Rimas, en Madrid, por la vivda de Alonso Martinez, 1623. 4. darinnen seine Eclogen stehen, welche ziemlich gut, mur zuweilen zu wisig sind. Ferner hat man von ihm Rayos de Faëton. En Madrid, 1639. 4. Ein Bedicht, das ich nicht geschen habe, und also davon nichts zu sagen weiß. (P.)

1) Lope de Vega bat so wie in andern Dichtungkars ten, auch in biefer viel geschrieben. In feinen Rimas --- en Huelca 1623. 12. fteben brey Eclogen von ibm, welche febr fcon find. Dan findet auch einige in verschiedenen andern Sammlungen feiner Gedichte. Bur Rachahmung der Arcadia des Sanazar's hater auch eine Urt von Schaferroman in Brofa und Berfen geschrieben, in welchem einige vortrefliche Eclogen vortommen. Diefes Wert ift feine Arcadia, Prosas y versos — con una Esposicion de los Nombres historicos y Poeticos. En Madrid, en Casa de Pedro de Madrigal, Año de 1603. 8. Desgleichen bat er auch geiftliche Eclogen verfertigt, welche in feinen Sirten ju Bethlebem fteben; Dies Wert heißt, Pastores de Belep, Prosas y versos divinos de Lope de Vega Carpio. En Brusselss, Roger Velplo y Huberto Antonio, año de 1614.8. In allen biefen Schafergebichten von ihm bemertt man zwar, daß er fich zuweilen von ber Ratur Dies fer Dichtungbart entfernet, und feine Schafer ju wisig reben laft, man wird aber bennoch, fo wobl ganze Eclogen, als auch einzelne Stellen dareinter Duevedo k) unter dem erdichteten Mamen des Baccalaureus Francisco de la Corre, herausges geben hat, epthált ganz vortresliche Eclogen. Franscisco Lopez de Zara'te l), der sich auch zuweilen in dieser Dichtungsart versuchte, hat darinnen, so wie in seinen übrigen Werken, gezeigt, daß es ihm in allen, wo eine ungezwungene und natürliche Schreibart, und eine gewisse Zierlichkeit in der Erstindung erfordert wird, ganzlich an Genie und Färfindung erfordert wird, ganzlich an Genie und Färsigkeit sehlte m).

Don

antreffen, die vollkommen schon find, und die man bewundern muß. (D.)

- k) Vom Quevedo'und seinen Werken so wohl, als den hier angesührten s. oben S. 226. f. Anmerk. e). Seine Schäfergedichte sind des kobes würdig, das ihnen Velazquez giebt. (D.)
- 1) D. Francisco Lopez de Jarate ist oben S. 484. Anm. p) angesührt, und der Character seiner Ges dichte bemerkt worden. Er gehört verschiedener oben erwähnter Fehler ohngeachtet, unter die guten Diche ter. (D.)
- m) Es haben sich noch mehrere Dichter durch Eclogen ben ben Spaniern berühmt gemacht, die D. Delazs quez nicht hatte mit Stillschweigen übergeben sollen. Schon im Cancionero general sinden sich einige. Gesdichte, die zwar nicht förmliche Eclogen sind, welche aber doch zu der Schäferpoesse gehören und schön sind. Francisco de Saa de Miranda (oben S. \$2. f. Unm. u), welcher zwar ein Portugiese war, dat verschiedene Eclogen in spanischer Sprache gesscheichen, welche ausserordentlich schön sind, ob sie gleich bier und da in einzelnen Stellen einigen Jadel verdienen. Ein anderer guter portugiesischer Dich-

Dichter, ber feine meiften Gebichte franifit gefchries den hat, Jorge de Montemayo's (f. aben S. 90, f.), bat fo mobi in feinem berühmten Schafer Romone: La Diana, einige febr gute Schafergebichte angebracht, als auch anfferbem vorzäglich ichone Eclagen gefchrieben, welche ben britten Theil feines Cancionero ober feiner Berte ausmachen. Gaspar Bil Dolo, der als eine Kortsetzung der Diana des Moniemayor, ben britten Theil berfelben, unter bem Titel: Diana enamorada, (f. oben G.91.) geschrieben bat, gebort wegen det in diesem Romane befindlicen vortreflichen Eclogen, unter die beffen Dichter in diefer Gattung. Dicente de Espine'l (f. oben 6 223. f.) verdient eben fo viel Bevfall wegen feiner Eclogen, als megen feiner abrigen Poefien; man findet vornehmlich drep davon in feinem Werten, die febr reigend find. In ber Galute's bes derühmten Miguel Cervantes Saavedra (f S. 324.) befinden fich einige Schafergebichte, Die Diefes groffen Dichtere wurdig find. Des Grafen von Rebolledo (s. oben S. 222.) Constancia victorio-Ya, Ecloga Sagra, gehört zwar nicht hieber, weil es eine poctifche Paraphrafe tes Buch Siebs ift, allein man liefet in seinen Ocios S. 60. bis 136. Der Anem. Ausg. in 4. von 1660., brep Eclogen, die unter die guten gehören. Don Eftevan Manuel de Dillegas (f. S. 209. f.) bat auffer verschiebenen J. Dullen , eine Ecloge in herametern gefchrieben, bie feinen fammtiechen Docffen an Schönbeit gleich ift. Don Luis Carillo, ein Dichter, von dem in folgender Abtheilung noch etwas gesagt werben wird, bat zwo Eclogen geschrieben, bavon bie erfte eine Fischerectoge ist. Bepbe steben tu den Obras de Luix de Carillo, (Madrid 1611. 4) Bl. 32. f. hierber gebert auch der oben S. 392. bemerkte Bernardo de Balbuona, dessen Siglo de Ora en las Silvas de Eriphile, (en Madrid 1608, &.) sebn sebr gute Eclogen enthatt. Sonft baben noch Don Agustin de Galazar y Corres (f. S. 246.) und Mebrere Cilo

Don Agustin de Montiaus n) hat sehr schöne Schäfergedichte verfertigt, die, wenn sie ans Licht treten sollten, eben den größen Benfall, wie seine übrigen Werke sinden würden.

Die Jägererlogen im Abonis des Don Joseph Poreel, die gleichfals noch nicht gedruckt sind, sind sehr schön, sie sind überdieß die ersten Jägers eclogen, die im castilianischen geschrieben worden o).

Ectogen bem ben Spaniern gefcheieben, Die gibar ben bisber angeführten nicht gang ju vergleichen, aber boch, wenigftens in einzelnen Stellen, nicht gant ju verwerfen find. Dieber rechne ich auch einige Scha. ferromane, 1. B. des Bernardo de la Dega Pastor de Iberia, en Madrid 1591. 8. Die Auroras de Diana por Don Pedro de Caftro y Andya, en Madrid. 1637. 8. und mehrere ; in welchen fich einige: Ectogen finden, Die ziemlich gut find. Unter den bier angeführten Eclogen der ipanifden Dichter find freylich viele, die der Ladel trift, den man aber auch ben Eelogen Dichtern anderer Rationen machen kann, daß sie ihre Schafer ju wißig reben laffen, ihnen Renntniffe geben, bie über ihren Stand find, und baber fich von der Ratur zu weit entfernen. Indefe fen fann man boch auch ohne Vorurebeil fagen, daß piele darunter diesen Vorwurf nicht perdienen. (D.)

m) f. oben G. 264. f. (D.)

o) Hierber gehört auch der oben S. 266. u. f. Anm. e) von mir angeführte jest lebende Dichter, Don Discente Garcia de la Suerta, dessen Velazquez mit keinem Worte gedacht hatte. Seine ganz vorstrestiche Fischerecloge: Alcion y Glauco, ermirbt ihm eine der vornehmsten Stellen auter den spanisschen Eclogen Dichtern. (D.)

## Menter Abschnitt.

#### Von der Odea).

Garcilasob) war der Erste, der sormliche Oden im Spanischen versertigte. Seine Nachahmer und Nachsolger waren Geronymo Bermudez c), in

- Dieser Abschnitt sollte billig allgemeiner seyn, und sich auf alle Arten ber tyrischen Poeste erstrecken, zus mal da die Spanier nicht allein eigentlich sogenahnte Oben, sondern alle andere Gattungen der lyrischen Gedichte, und noch verschiedene ihnen allein eigne haben, als ihre alten Coplas, Romanzen, Redondillas, Baples u. s. w. Fast alle ihre Dichter has ben sich in diesen Gattungen, aber freylich mit sehr verschiedenem Genie und Talensen, gezeiget. Insebesorschiedenem Genie und Talensen, gezeiget. Insebesondere haben sie sehr viele Romanzen geschrieben, welche Dichtungsart eine der altesten den ihnen ist. Ich werde davon und einigen andern hieber gehörisgen Gattungen, in ein einem Zusatze zu diesem Absschieden Gattungen, in ein einem Lusatze zu diesem Absschieden Genitte ein paar Worte sagen. (D.)
- b) Schon vor dem Garcilaso haben die Spanier. Do den und kieder gebabt, wie man aus dem Cancionero general sehen kann, wo eine grosse Menge von allen Arten besindlich ist. Garcilaso hat seine Oden vornehmlich nach dem Musser der Italiener gemackt, oder doch wenigstens in ihren Splbenmaassen. In seinen Werken stehen sünse, die alle sehr schön sind. Sben dieses muß man pon seinem Freunde Boscansagen, dessen Oden und Lieder alle portressich sind, so wohl die in eigentlich spanischen Capias, als die, in welchen er zuerst die Manier und Versarten der
  Italiener nachabmte, darunter einige den wahren In des Perparca haben. (D.)
  - e) s. oben Abeh. U. Abschn. z. S. 200, (D.)

gas, der P. Luis de Leon, die zween Argensola!, und Don Francisco de Quevedo, vornehmlich in den Oden, die er unter dem augenonmenen Mamen des Baccalaureus de la Torre herausgegeben hat. Medrano d) und die benden Argensola e) ahrmen den Ernst und die Starte des Zoraz nach; Willegas f) die Annehmlichteit und dieblichteit; des Anacreon; Quevedo g) den Enthusiagmus und den hohen Schwung des Pindars, abgleich in seis nen unter dem Namen de la Torre bekannt gemacht ten Oden, mehr eine Schönheit und Harmonie der Morie, als würkliche Hoheit in den Gedanken, sehimmert h). Der P. Luis de Leon wuste alle Schön

- d) f. Abth. II. Affchii. f. S. 205. f. (D.)
- 4) f. Abth. II. Abfcn. 5. Anm. t) S. 215. f. (D.)
- e) Bon diesem reizenden Dichter f. Abth. II. Abschn, 5. S. 209. f. (D.)
- g) f. oben Abth. II. Abfchn. 5: 6. 226. u. f. (D.)
- h) hier hatte Don Velazquez einen ber größten franischen Odendichter, ben Don Francisco de Bers
  rera nicht vergessen sollen, dessen Gedichte und Oden
  Abth. II. Abichn. 5. S. 206. u. f. angeführt worden.
  Ein anderer Dichter, unter besten Avesten sich einigs
  vortrestiche Oden und Lieder befinden, ist Vicente de
  Kopine'l, von dem oben S. 223. geredet ist. (D.)
- 1) Das erfte Buch ber Gebichte des P. Luis de Leo'n nach der neuesten und besten Ausgabe vom Mayans (f. oben

Schönfeiten der Griechen und Romer in seine Obent zu versehen. Don Ignazio de Luza'n k) fit auf diese grossen Dichter gesolgt, und Er ist es, der ger genwärtig den wahren Ton der sprischen Poesse uns ter uns behauptet.

(f. oben G. 242. u. f.) enthält seine lyrischen Gedichte, unter denen einige sind, daraus man die groffen Talente dieses Dichters erkennen kann, (D.)

k) Bom Don Janasio de Luza'n stath. II. Abschn.
7. S. 261. Das Verzeichnis der Odendickter könnte man noch vernehren; viele andere Dichter, die an ihren Orten angesührt kind, gehören dazu; ob sie gleich nicht so vorzäglich sind, als die hier genannten; Man sindet auch anserdem verschiedene einzelne schone Oden von Dichtern, deren Werke nicht zussammen gedruckt sind, in den Sammlungen, als den Cancioneros, Romanceros, auch in den Flores de Poetas ünstres des Pedro Capinosa u. s. w. (D.)



#### Von der Elegie.

Josean a) und Garcilaso waren auch die Erstein, welche Elegien in die eastilianische Dichtunst einsührten. Die vom Don Litevan Manuel de Villegas d) sind so vortressich, als seine übrigen Gedichte. Der P. Luis, de Leon c) hat einige Elegien des Libulls sehr glücklich übersest. So verdienen auch die Elegien des Prinzen von Esquis lache d), des Don Francisco de Duevedo, des gleichen auch des Don Piego de Mendoza sehr viel Benfall.

Lope

- Bosca'n und Barcilaso haben ber Elegie nur mehr Regelmäßigkelt gegeben, und fie nach bem Muster ber Alten und der Italiener eingerichtet, benn sonst haben die Spanier schon vor ihnen Elegien gehabt, wie solches die im Cancionero general beweisen, und ter welchen sonderlich die schone Elegie bes Gomez Manrique (s. oben S. 171.) auf den Tod des Marquis de Santillana, unter seinen Werken, im Cancionero general Bl. 57. merkwärdig ist. Boscan's und Garcilaso's Elegien steben in ihren Weralen; die benden, welche der Lettere geschrieben, find vorzüglich schon. (De)
- b) Das erfte Buch bes zwepten Theils feiner Berte enshalt feine 13, Elegien. (D.)
- Dulle vortreflich aberfest. (D.)
- d) Des Prinzen von Cequilache, des Quevedo, des Diego Surtado de Mendoza und Lope de Vega ift D d

Lope de Vega hat einige ziemlich gute versertigt, denen man noch die geistlichen Elegien (Elegies Sacras) des Grafen von Revolledo e) an die Seite sehen kann, welche eine paraphrastische Ueberses hung der Klaglieder Jeremiä sind f).

schon mehrmals gedacht. Unter ihren Elegien sind einige, die man für schön halten wird. (D.)

- e) Sie steben in seinen Rimas sacras (Amberes 1661. 4.) S. 127. u. s. (D.)
- f) Ausser diesen haben Francisco de Serrera, Discente de Espine'l, Juan Ruso, D. Antonio de Goli's, von denen allen schon an ihrem Orte Rackericht gegeben worden, schone Elegien geschrieben, die unter ihren Gedichten stehen. Insbesondere sind des Ersten seine vortreslich. Folgende Elegien sind zwar der ihr derührten Dichter ihren nicht gleich, doch and nicht von den schlechtesten: Primera Parte de las Elegias de Varones Hustres de Indias, compuestas por Juan de Castellanos, en Madrid, la Vivda de Alonso Gomez 1589. 4. Der Versasser war ein Priester zu Lunja in America. Der versprochne 2ts und dritte Theil sind nicht herausgesommen. (D.)



Don oer Joyue

Bosca'n hat durch die frene Mebersehung a) der Geschichte vom Leander, aus dem Griechischen Des Musaus, der Ihnste unter uns den Anfang geges ben. Die Geschichte des Pyramus und der Thisse, de, und das Gedicht vom Polyphem; bende vom Castillejo aus dem Ovid übersest, sind vortrestich; desgleichen auch die Jabel vom Jiusse Zeni'l c) (la Fabula del Xenil) von Pedro de Espinosa, welle

- a) hiervon ift icon oben S. 185. Rachricht gegeben worden. Es ift mehr eine Paraphrase des Gebichts bes Musaus, als eine genaue Ueberfetung. In vielen Stellen wird man finden, daß fle bas Origional übertrift; in einigen hingegen tann man nicht-leugnen, baf fle zu weitschweifig ift. (D.)
- b) Diefe bepben vortreflichen Gebichte bes Caftillefo, welche teine eigentlichen Neberfestungen finb, fleben in feinen Werten; bas erftere Bl. 80. und bas anbes re Bl 42. b. Sie find bende in ben altern spanis ichen Verkarten geschrieben, und find von aufferors bentlicher Schönbeit. (D.)
- e) Eent'l ober Gent'l ift ein Flug im Konigreiche , Granada, der ben der Dauptstadt destelben, gleiches Bramens, vordepflieft. Der Rame ist arabisch und bedeutet dem Pille gleich. Don Dedro de Aspisnosa bat die Liebesbegebenheit des Gottes dieses Fluss ses, und der Rapade Cynaris sehr schon in einer . Idplie besungen, welche aus 30 Stanzen in octava Rima besteht, und in seinen Flores de Poetas ilustres Bl. 107. d) u. f. besindlich ist. (D.)

D d 2

d) Geit

welche in den von ihm herausgegebenen Flores de ilustres Poetas de España steht. Die Idpslen des Don Estevan Manuel de Villegas d) kommen des Theocritus seinen gleich, aus welchem lestern et Eine übersest hat. Die gerstliche Joylle des Grasen von Redolledo e), welche die aus den Ewangelisten genommene Geschichte Christi enthalt, vers dient ebenfals vieles tob. Quevedo f) hat auch einige Idpslen geschrieben, welche denen vom Theoscritus, Moschus und Bion nichts nachgeben. Don Ignazio de Luzan g) thut sich gegenwärtig in dieser Dichtungsart ben uns hervor, seine Idpsle von der Sero und vom Leander ist ganz vortres sich h).

- d) Seine vier Joyllen, welche alle in actzeiligen Stanzen (octava Rima) find, stehen im z. Guche des zten Theils seiner Gedichte; die dritte ist eine Uebersseung, oder vielmehr Nachahmung des sechsten Schäfergadichts des Theocricus. Man braucht nichts mehr zu ihrem Lobe zu sagen, als daß sie des Manuel de Villegas übrigen Gedichten gleich sind. (D.)
- e) In den Rimas sacras de el Conde de Rebolledo ans Ende. (D)
- f) Im dritten Bande der Obran de Quevedo. (D.)
  - g) s. oben S. 262. (D.)
  - h) Verschiedene andere spanische Dichter haben auch Jbollen geschrieben, als Don Agustin de Salazar y Corres, der Graf von Villamediana, und einige

ge mehr, bie aber nicht von bem Berthe ber in biefem Abfchnitte genannten find, indem fie fich im Efilo culto ju ichreiben befliffen haben, und man mehr gefünftelten Big, ald Genie, ober biefer Dichtungeart eigene Schönheiten bep ihnen findet. (D.)

3moit

## Zwolster Abschnitt.

#### Von der Satyre.

Sie Coplas des Mingo Redulgo a) find die en sten Satyren, die seit denen, welche der Ery priester von Sita b) versertigt hatte, im Spanisschen sind geschrieden worden. Einige schreiben sie dem Juan de Mena zu, Andere dem Rodrigo de Cota; der P. Mariana halt den Zernan Perez del Pulgar, der eine Auslegung darüber versertigt hat, sür den Versasser derselben c). Zoeca'n schried eine Satyre gegen die Geistigen. Geronysmo de Villegas d) hat die zehnte Satyre Juves nals nicht übel übersest. Die Satyren vom Barstholome' de Corres Vaharro e) verdienen geleisen zu werden; noch mehr des Christo val de Casselle und werden; noch mehr des Christo val de Casselle und werden; noch mehr des Christo val de Casselle und werden; noch mehr des Christo val de Casselle und werden; noch mehr des Christo val de Casselle und werden; noch mehr des Christo val de Casselle und verden; noch mehr des Christo val de Casselle und verden von der Casselle und verden verden von der Casselle und verden verden von der Casselle und verden von der Casselle und verden verden

Man sebe, was oben, S. 162. desgleichen 306. und 408. von diesen berühmten Coplas-gesagt worden, deren wahrer Versasser nicht mit Gewißbeit kann bei kimmt werden. Am wahrscheinlichsten ist wohl die Meynung derer, die den Rodrigo de Coca daste halten. (D.)

b) Aus seinem Gebichte bat Don Velazquez oben G. 134. u. f. einen ausführlichen Auszug gegeben. (D.)

c) Auch im Cancionero general steben werschiedene su tprische Gebichte aus ben altern Zeiten. (D.)

d) Sie befindet fich bep seines Bruders, Don Pedro Fernandez de Villegas Uebersetung des Dante, welche zu Burgos 1515. f. gedruckt ist. Von bep den s. im folgenden, Abth. IV. Abschn. 4. (D).

e) s. von ihm und stiner Propalladia ob. S. 321.(D).

Schriften unterfcheiben fich vorzuglich Die Coplas ges gen die verliebten Bedichte; fein Capitulo del Amor g. Die Coplas gegen Die, welche ju feinen Beiten Die ta: ftilianifchen Berbarten verlieffen, und bie italient. fchen brauchten; bas Gefprach über Die Gigenfchaf: ten bes Frauenzimmers; bas über bas Sofleben; Das zwifchen bem Mutor und feinet Beder, und bas Gefprach zwischen ber Babrheit und ber Schmeichelen. Diefe und andere Bedichte bes Caftillejo find voll Reis und einer unnachahmlichen laune, und man muß gefteben, bag bis auf feine Beit, Miemand bie Runft, bas lagter lacherlich ju machen, in einem gröffern Grade befeffen bat. In ber Satyre abmen die benden Argensola vornehmlich ben Boras nach. Quevedo und Don Luis de Ulloa ben Juvehal, ... Bongora f) ben Perfius. Die Gatpre gegen

f) Von allen diesen Dichtern ift schon im vorhergehenden an den gebörigen Scellen Rachricht erthalt
worden. D. Delazquez urtheilt hier ziemlich richtig von ihren Verdiensten. Quevedo übertrift den
Juvenal an scherzbafter kanne, aber auch oft an Bicterkeit; so wie Gongora burch seine affectivte Dunkelheit, und übel angebrachte Gelehrsamkeit, den Pous
flus. Dem Don Antonio de Goli's gehört hier
noch unter den guten Sachrendichtern eine ansehnliche Stelle. In seinen Varias Poesias Sagradan y
profanas, die oben der seinem keben G. 352. angeführt sind, besinden sich viele saturische Gedichte,
in welchen viel Laune und beissender Wis herrschet.
Eine bestige aber wohl geschriebene Sature ist:
Sussio Politico, Romance Satyrico contra los dos
D d Pri-

die schlechten Schriftsteller dieser Zeit, welche unter dem angenommenen Namen Jorge Pitillas g), im Cagebuche der Gelehrten von Spanien steht, ist sehr schon, und man sieht, wie bekannt der Vers fasser derselben mit den besten Originalen der Satyra der Lateiner war.

Privados del Rey D. Phelipe IV. el Conde Duque y Don Luis de Haro. in 12. ohne Meldung des Jahrs und Druckorts. Einige haben den Don Ans tonio Surtado de Mendoza, von dem in den Zufasen Meldung gescheben wird, andere aber ben Don Melchior Sonseca får den Verfasser gehalten, von welchem lettern man ben Jardin de Apolo. En Madrid 1654. hat. Unter die gröffern fatyrischen Ges dicte gebort des Miguel de Cervances, Saavedra Vinge del Parnaso (Loben S. 325.), in welchem er Die ju Riner Beit lebenden Dichter febr beiffend burchgiebt, und oft das befrigfte Gift ber Satpre, unter Lobfpruchen verbirgt. Berfciebene andere fpg. nische Dichter baben tleinere Poefen gefdrieben, Die jur Satyre geboren, die man in den allgemeinen und befondern Sammlungen findet. (D.)

Art. 10. S. 196. s. Vor dieser Catyre, die in Tersectos geschrieben ist, steht eine lleine Vorrede in Prosa, in welcher der unbefannte Bersasser mehr derseleichen Satyren verspricht. (D).



### Drenzehnter Abschnitt.

#### Dom didactischen Gedichte.

se didactische Poesse a) hat ben und keinen groß sen Fortgang gehabt. In der Moral, und der Kunst zu leben, haben wir das Dockrinal de Genelleza des Comendado'r Ludueña d), welches im Cancionero general steht; die Cien tratados de notables Sentencias assi morales como naturales don Melodior de Santacruzc), gedruckt zu Toledo 1576;

- a) Unter ben in diefem Abschnitte angeführten Gebichten ift taum eines und bas andere, welches mit den eigentlichen Lebrgedichten anderer Bolfer ju vergleiden ware. Man tann nicht leugnen, daß diefes die schwache Seite der Spanier ift. Es ift aber um fo viel mehr zu bewundern, daß, da sowohl die spante fce Sprache, ale ber Character und bas Benie Diefer Nation, ju Diefer Dichtungeart vorzäglich gefcict ju fepu fcheinen, fie dennech Diefelbe fo febr merabe faumt baben. Gingelne vortrefliche Dibactifche Buge und Stellen, die man theils in einigen der bier ermabnten Gebichte, theile in andern autrift, Die eis gentlich nicht ju biefer Gattung geboren, beweifen, mas man von ben Spaniern bierinnen ermarten tonn-Es liessen sieb wohl einige Ursachen angeben, warum die didactische Poche in Spanien nicht so gluctlich gewesen ift, als andere Dichtungsarten; es ist bier aber nicht der Ort, diese Untersuchung anzustellen ich werbe meine Bebanten biervon anberemo mittheilen. (D.)
- b) Im Cancionero general, Antwerpen 1573. S. 340. u f.
- e) Bon diesem Meldior de Santacruz weiß man D d 5 weiter

bie Sentencias generales des Francisco de Guzma'n d) en Valladolid 1581. Die vierbundere Untworten auf eben so viele Fragen (Quatrocientas respuestas a otras tantas preguntas) von D. Fadrique Enriquez e), Almirante von Cassilien,

ges

meiter nichts, als daß er aufferdem in Prosa eine Floresta Española de Apotecmas o Sentencias Sabia y graciosamente dichas de algunos Españoles, En Toledo, Franc. de Guzman 1574. berausgeges ben bat, welches Werk nachher oft gedruckt, und auch ins italienische übersett worden. Das bier ansgesährte Gedicht ist, wie-der Titel sagt, in Tercetos geschrieben. (D.)

- d) Dieser Francisco de Guzma'n wird sur einen guten moralischen Dichter gehalten, und verbient biefe Mchtung. Die Sentencias generales, die Velaze quez bier von ibm anfahrt, find eigentlich umer folgendem Titel berausgekommen: Decretos de Sabios, Sentencias varias en versos Castellanos por Francisco de Guzman, en Alcala, Andrea de Anguio, 1565. — en Lisboa 1598. in 8. D. Vic. And tonio, der feiner in der Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 329. gedenft balt bafur, daß biefes Bert eben das ist, welches unter der Aufschrift: Flor de Sentencias 1557. berausgetommen ift. Eben bafelbft werden ibm auch Triunfos morales beygelegt, die en Anvers 1557. --- en Alcalà 1565. --- en Sevilla 1581. --- en Medina del Campo 1587. in 8. berausgetommen find. (D.)
- e) So wie D. Velazquez dieses Mert anfährt, mußte der Almirante D. Jadrique Zenriquez der Urheber der Antworten senn. Die Rachricht, die D.
  Nic. Antonio in Bibi. Hisp. nov. B. I. S. 278.
  hiervon giebt, ist versthieden. Er sast, Don Sadrie

ner gerichtet, welcher der Verfasser der Fragen war.

I

drigue marbe bas unter bem Romen Las proguntas del Almirante, berausgegebene Bert nicht fur bas feinige ertannt baben, wenn er langer gelebt batte, indem es von einem ungenannten grancifcaner berrubrte, ber bie Fragen in Berfen abgefaft batte. Bugleich fagt Anconio, Dag es in zween Theilen berausgetommen mare, bavon ber erffe ju Madrid 1545. und ber andere ju Ballabolib 1552, in folio gebruckt 3d babe bas Bert felbft nicht betommen Bonnen, und tann alfo biefen Breifet nicht beben. In dem Catalogue de la Bibliotheque du Roi. Bel-Ten Lettren T. 1. p. 580. finde ich es unter folgendem Titel angegeben: Las quatrocientas respuestas a otras tantas preguntas, que el Señor Don Fadrique Enriquez, Almirante de Castilla, y otras perfonas embiaron a preguntar a un Frayle Menor; con quinientos proverbios por manera de Letania en versos. En Valladolid, Francisco Fernandez de Cordova, 1545. fol. Dan finbet fonft unter bem altern Bebichten ber Spanier bergleichen in Berfen aufgegebene Fragen, bie ein Dichter bem anbeen jufchidee, nebft ben von bem anbern barauf gegebenen Antworten. Go fteben im Cancionero general von S. 234 bis 255. der Antw. Ausg. Proguntas de diverlos Antores, barunter bie erfien vom Juan de Meng an den Marquis von Gancil. lana gerichtet find, barauf verfchiebene von andern Dichtern folgen, unter welchen einige recht gute fleinere Bebicher find. (D.)

f) Bu ben moralifchen bibactifchen Gebichten, bergleischen bie vom Delazques bier angeführten find, muß. et man noch die oben G. 157. Ann. e) angeführten Pro-

In der Politic und Kriegskunst haben wir La Selva militar, y politica des Grasen von Redolles do g). Lorenzo Suarez de Jigueroa h) schrieb ein Gedicht, Las Reglas militares, Benedig 1588., in welchen er das Werk des Antonio Cornaza'n in castilianische Verse brachte. Die Problemas de Phi-

Proverbios des Marquis von Santillana rechnen, desgleichen die Coplas des Jorge Manreique, von welchem im vorhergebenben S. 172. Unm. 2) schon gerebet worden, welche bepbe in ihrer Art vorzäglich icon find. Co wurde ebenfals folgendes Stack bieber geboren, welches auch sehr gut ift: Proverbios morales hechos por un Cavallero de Cordova llamada Alonso Guajardo Fajardo. En Cordova. Gabriel Ramos Bejarano, 1586. 8. Es find 280. kleinere Strophen, von der Art, die die Spanier Redondillas nennen, melde febr artige und lebrreis de Sentenzen enthalten. Es wurde nicht fower fevn, noch verschiedene bergleichen fleinere Bertden hier anführen ju tonnen, allein da fie nicht alle gleich gut und intereffant find, will ich fie bier überge-Don Velazquez bat vielleicht nicht für gue befunden, eine Menge spanischer geiftlicher Gebichte, bie man unter die bidactischen gablen konnte, anguführen, die ich also auch nicht bier bemerken werde, jumal, da fie von Seiten des poetischen Berbiens ftes fic nicht alle gleich empfehlen. (D.)

- g) Hiervon ist schon oben S, 222. Anm. a) geredet worden. (D.)
- h) Dies Werk ist eine eigentliche poetische Uebersenung oder Paraphrase in eilsspligen Versen, des angefährten Werks des Cornazan, und ist, als Gedicht detrachtet, von keinem vorzäglichen Werthe. (D.)

tosophia natural y moral bes Doctor Villalobos i) an Bamera 1543., und die Suma de Philosophia natural von Alonso de Guences k), gebruckt zu Ses villa 1547., sind zwen philosophische Sedichte.

Von der Geographie haben wir die Descripcions del Reyno de Galicia, in zwölffplbigen Versen,

- i) Es ist eben ber Francisco de Villalobos, bessen shen S. 315. gedacht wordens der völlige Titel seis nes hier angefährten Gedichts ist: Problemas con otros Dialogos de Medicina. En Zamora 1543. fol. (D)
- k) D. Alonfo de guentes von Sebilla, mac ein C. belmann and einem febr anfebnlichen Saufe, ber fich augleich ben Rubm eines febr guten Dichtere feiner Beit ermarb. Gein Bert beift: Suma de Filolofia natural, en la qual affi mismo (e trata de Aftrologia, Aftronomia, y otras Ciencias en estilo nunca vifto. Por D. Alonfo de Fuentes. En Sevilla, Juan de Leon, 1545. 4. Diefes Befprachemeife und in reimfo. fen Berfen abgefaßte Bert enthale einige febr fcbone Stellen, ob man gleich im Bangen, es als fein vollfom. menes philosophisches Lebrgebicht anfeben barf. Bon ! eben biefem Alomfo de Snentes bat man ned: Libro de los quarenta Cantos en verío y Profa, en Alcalá 2557. 8. - en Granada 1563. 8., melches febr foone und fcabbare biftorifde Romangen, que ber alten und neuern Beftbichte enthalt. Berichiebene aus biefem Berte ausgefuchte Romangen finbet man auch in folgender Sammlung: Romances facados de la historia y de los quarenta Cantos de Alonfo de Fuentes, por Loranzo de Sepulveda, en Burgos, Felipe Junta, 1579. 12. Bu ben philosophis icen Lebrgebichten ber Spanier gebort noch, eines Dit.

von Luis de Molina 1), aus Malaga gebürtig, gedruckt zu Mondossedo 1550., welches in seiner Art ein wohlgeschriebenes Lehrgedicht ist. Paulo de Cespe'des m), von Cordova, schrieb in achtzeiligen Stros

Ungenannten Filosofia natural de Aristoteles en Versos Castellanos: en Estela 1547. 8. (D.)

- 1) Ein bergleichen geographisches Bedicht bat auch D. Miguel de Barries geschrieben, welches die Geo. graphie, und Gefdichte von Spanien und ber eine gelnen Brovingen Diefes Reichs enthalt. Cammlung feiner Berte, welche ben Titel: Coro de las Musas, führt, und zu Brussel 1672. 12. ges bruckt ift, enthält bie zwote Abtheilung, welche Terpsicore Masa geographa uberschrieben, und in 21 Gefange in octava Rima, oder wie er fle nennt, Metros, abgetheilt ift, von 6/53. bis 176. eine um. umftandliche Befdreibung von Spanien und Portugal, sowohl in Ansebung der Geographie, als der Geschichte. Es ist freplic fein vorzügliches ober volltommenes Gedicht, indeffen muß es boch wenige ftens der Bollstandigfeit wegen, in ber Geschichte ber fpanischen Poesse genannt werden. (D.)
- m) Pon Pablo de Cespe'des, welcher von Cordove gebürtig, und bep der Domkirche daselbst Racione, ro (Portionarius) war, hat sich als ein berühmtet Mabler und Bildhauer herborgethan. Don Nic. Antonio, welcher in Bibl. Hispan. nov. B. II. S. 126. seiner gedenkt, sührt sein Gedicht de la Pintura en octavas an, sagt aber, daß ihm'nicht bekannt wäre, wo und wenn dieses Gedicht gedruckt worden, daß aber Francisco Pacheso viele Seellen daraus seinem Werke über die Nahleren einverleibt bätte. D. Vic. Antonio am angeführten Orte, rühmt ihn auch, daß er in der lateinischen Poesse sich vortheilhast gezeigt hätte. (D.)

strophett etit Geoloft twee vie Atahieren, woodn sich Fragmente in der Arte pictoria des Francisco Pache'co n) sinden. Die Selvas Danicas des Grasen von Redolledo o), in welchem er die Fols ge der Könige von Dannemark beschreibt, ist eine Urt von einem genealogischen Sedichte p).

n) Francisco Pacheco, von Sevilla gebürtig, vereinigte den Ruhm eines grossen Mahlers und guten Schriftsellers. Von seinen, Gemälden besinden sich werschiedene. Sein Wert, welches in allen Bestrachtungen schätzbar ist, hat den Titel: Arte de la Pintura, su antiguedad y Grandeza por Francisco Pacheco, en Sevilla, Simon Faxardo, 1649. 4-Von ihm se Antonio Palomino Velasco Vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Españoles in seinem Museo Pictorico (Madrid 1724. f.) B. III. S. 307. (D.)

a) hiervon f. oben G. 223. (D.).

p) Unter die Lehrgedichte der Spanier geboren noch: Compendio de la Poetica en versos, por Don Christdval de Mesa, welches in seinen Rimas, die ju Madrid 1607. und 1611. 4. berausgefommen find, ftebt, deffen icon oben S. 134. gedacht ift, und welches Don Velazquez auch in bem sten Abschn. ber folgenden Ubtheilung anführt. Gben fo fann man dem oben S. 336. Anm. 1) erwähnten Gedichte des Lope de Dega: Arte nuevo de hazer Comedias en efte tiempo, eine Stelle unter ben Lehrgebichten: nicht versagen, wenn auch gleich die barinn vorgetragenen Regeln, und behaupteten Grundfage, ben fonft angenommenen widerfprechen, und wenn auch Delazquez sowoht oben, als in folgenden, in dem Abschnitte von den Poetiten, dagegen eifeet; es bat doch gewisse poetische Berdienste, die ihm nicht abzusprechen find. (D.)

Vier,

### Vierzehnter Abschnitt.

#### Vom Sinngedichte.

Dbgleich Micer Andre's Rey de Artieda 2) eis nen grossen Theil seiner Gedichte Epigrammas nannte, sind sie doch nicht die besten Sinngedichte, die im spanischen geschrieben sind. Besser sind viele Sonnette des Lope de Vega b), D. Luis de IIIloa,

- 2) Bon ihm ift schon oben S. 321. f. Anm. c) ums frandlichere Rachricht gegeben worden. (D.)
- b) Man tonnte einen groffen Theil ber Soneite als Sinngebichte anfeben. Die Spanier haben eine uns gebeure Anjahl davon. Seit Boscans Zeiten ist fast Beiner ihrer berühmten Dichter gemefen, ber nicht Conette geschrieben batte; eine febr groffe Denge von meniger betannten, ober gang unbefannten Dich. seen, die man gerftreut, ober in allgemeinen Camlungen antrift, nicht mit gerechnet. Die Jealiener allein tonnen in ber Anjahl ber Conette ben Cpaniern den Borjug freitig machen, aber nicht allezeit in dem Werthe ober ber Bollommenbeit berfelben. Sebr viele von den Sonetten der guten spanischen Dicter baben nichts von bem Uebertriebenen, Gebrebeten und Spisfundigen, bas in den Sonetten gemeiniglich berricht, vielmehr findet man barinnen einen gewiffen ungefünftelten Big, ber faft mit bet eblen Simplicitat der griechischen Sinngebichte ju vergleichen ift. Doch fehlt es ihnen auch nicht an folechten Conetten, Die ein abgeschmachter, getunftelter, gezwungener und pedantischer Bisunertraglich macht, barunter fonderlich die geboren, welche im porigen Jahrbunderte von der Secte berer, die im sogenannten Estilo culto schrieben, gemacht find, in denen man mabren Unfinn und Abermis findet.

achten.

Mllein bief find nicht bie Dichter, nach benen man pon ben poetifchen Berbienften ber Spanier untbeilen barf. Bemi man nun viele Conette ju ben Sinngebichten gible, fo baben bie Spanier allerbinge eine groffe Anjahl vo Binngebichte . bie es in ber That find, obn ferift ju fub. Sie baben aber quo E ber Hebers fibrift , Epigrammen , febr inen affgemeis nen Bepfall finden muffen, be Dega, D. i, beren Go-Quis de Illoa, Die zween neite ber Berfaffer bier gu ben guten Sinngebichten gable, baben auch bergleiden, Die fie felbft Epigrammen nennen, gefcbrieben. Dan findet worber fcon eine betrachtliche Umgabl bergleichen fleinerer Ginngebichte im Cancionero general, von alten Dichtern, Darunter fich viele burch einen eignen faiven Bis empfehlen. Juan Aufo, D. Aftevan Manuel De Villegas, ber Graf von Rebolledo, D. Frans effco de Quevedo, baben vorjaglich fcone Ginngebichte gefdrieben, Die man in ihren bereits anges führten Berten antrift. (Di)

ί.

Funf

### Vierzehnter Abschnitt.

#### Vom Sinngedichte.

baleich Micer Andre's Rey de Artieda 2) et nen grossen Theil seiner Gedichte Epigrammus nannte, sind sie doch nicht die besten Sinngedichte, die im spanischen geschrieben sind. Besser sind viele Sonnette des Lope de Vega b), D. Luis de Ulbsta, Oa,

- a) Von ihm ift schon oben S. 321. f. Anm. c) uw ständlichere Rachricht gegeben worden. (D.)
- b) Man tonnte einen groffen Theil ber Soneite als Sinngebichte ansehen. Die Spanier haben eine uns gebeure Anjabl davon. Seit Boscans Zeiten ift fast Teiner ihrer berühmten Dichter gemefen, ber nicht Conette geschrieben batte; eine febr groffe Menge pon meniger betannten, ober gang unbefannten Dich. teen, die man gerftreut, ober in allgemeinen Sam, lungen antrift, nicht mit gerechnet. Die Italiener allein tonnen in ber Ungabl ber Conette ben Cpaniern ben Borjug freitig machen, aber nicht allejeit in dem Werthe ober ber Bollfommenbeit derfelben. Sehr viele von den Sonetten der guten spanischen Dicter baben nichts von dem Uebereriebenen, Ge Drebeten und Spigfundigen, das int ben Sonetten gemeiniglich berefcht, vielmehr findet man Darinnen einen gewiffen ungefünftelten Bis, ber faft mit bet eblen Simplicitat ber griechischen Sinngebicte II vergleichen ift. Doch fehlt es ibnen auch nicht an folecten Conetten, Die ein abgeschmachter, gefun-Relter, gezwungener und pedantischer Bisunertras lich macht, terunter sonderlich die geboren, welcht im porigen Jahrbunderte von der Secte berer, die im sogenannten Litilo culto schrieben, gemacht find, in denen man wahren Unstein und Abermis findel. Billie

loa, ber benben Argenfola, welche die Regeln, bie biefe Art von Gebichten erfordert, febr genan beobsachten.

Mlein bief find nicht bie Dichter, nach benen man pon ben poetifchen Berbienften ber Spanier untbeilen barf. Benn man pun viele Sonette ju ben . Sinngebichten gebit, fo haben bie Spanier aller-. binge eine groffe Anjahl ve Stringebichte . bie es in ber That find, obi fidrift ju fabren. Sie baben aber auch er bet Hebers einen allgemeis fibrift . Epigrammen , febr nen Bepfall finden muffen, de Dega, D. Luis de Illoa, die zwein a. beren Go-neite ber Berfaffer bier ju ben guten Sinngebichten gable, baben auch bergleichen, ble fie felbft Epigrammen nennen , gefchrieben. Man findet worber fcon eine betrachtliche Amabl bergleichen fleinerer Ginngebichte im Cancionero general, von alten Dichtern, Darunter fich viele burch einen eignen flaiven Die empfehlen. Juan Aufo, D. Eftevan Manuel de Villegas, ber Graf von Rebolledo, D. Frans effeo de Quevedo, baben vorzuglich schone Sinns gebichte geschrieben, die man in ihren bereits anges führten Werfen antrift. (D.)

# Fungehnter Abschmitt.

### Von der scherzhaften Poesse.

Da die scherzhafte und burleste Presse a Jein eignes Genie erfordert, welches jähig ist, die seltsame sien Lingereinstheiten geställig zu schildern, darf man sich nicht wundem, das unter einer so großen Unzahl von Se

\*) Der eomische Ton und der Gerzhafte kaune der Spe-nier sind bieber pon dell Auslandern sehr verkann worden, und bie Begriffe, die man fic bavon gemacht bac, find febr unrichtig. Dieses rabrt theils vont ber in unfern Gegenden fo felten volltommenen Penntnis ihrer Sprace, theils ban ben unrichtigen Borffellungen ber, die man fic aus Momanen, oder einigen parthevilchen Reisebeschreibern von ihren Sitten gemacht bat. Dierzu komme noch dieses, bak fo febr wenige pon ben mabren und guten Dichtern Biefer Ration Austandern bekannt worden find, und man bafür tinige ichlechte, die man jum Unglude ber Spanier auffer ben Braugen ibres Landes fennt, jum Magftabe angenommen bat, Das poetifche Benie, und den Geschmack der Spanier darnach ju beftimmen. 30 habe icon oben (S. 124.) gefagt, daß die franifche Sprace, ihre eigenen comifchen Borter und Mendungen bat. Ginem, ber die fpanische Literatut, und porzüglich die Bicher so ftubire bat, wie es fic gebott, wird od leicht feyn, die verschiedenen Ruam cen Mom comischen, launigten, scherzhaften und bur lefton barinnen zu finden und zu unterfcheiben. Dich ift em Borgua, ber ber fpanischen Sprache eigen iff. Schon in ihren alteften Dichtern findet man ihre ch gene Laune. Das fatprifche Bedicht bes Ergprieffers von Sita, melches unter ibre atteffen gebort, und meraus Velazquez einen Jusing gegeben hat, fann

Gebichten dieser Urt, die wir im Spankschen halten, so wenig vorzügliche sind. Unter die wirklich guten gehören ohne Zweisel die Moschen des D. Joseph de Villas

jum Beweise bienen. Im Cancionero general fine ben fic verftiebene bergleichen fleinere Bedichte, worinnen man steht, wie nach und nach mit der Sprache und ben Sitten fich ber Ton Des Launigten andert. Unter ben folgenden Dichteen aus ben que ten Zeitaltern findet man weniger Kaune, aber eine feinere, und biejenige, bie den Spaniern eigenthumlich ist, und die ich ihnen immer zu einem Borzuge aurechne. Hieher gehört sonderkich der groffe und unnachabmliche Cervances, und einige wenige aus bere. In ben folgenben Beiten, sonberlich in bem unglucklichen Zeitalter, welches Velagques oben als das vierte angiebt, in welchem durch die von ibm genaunten Berberber bes Gefchmack, ber abgefchmack. te Estile culto Mobe ward, nud jugleich durch ans bere Umftande die Sitten verborben wurden, artete auch ber launigte Ton so febr aus, daß das pedantischpossenhafte, und Unedelscher bafte der Character Etende Bortfpiele, Spisfundigdeffetben maren. keiten, Doppelfinn, und fcmmbige und niebrige Ausbrucke murben bamals für Wis und Laune gehal-Indeffen gereicht es ben Spaniern boch jur Ebre, bag biefes Berberben weber allgemein, noch von Dauer gewesen ift. Lope de Vega, Calderon, Quevedo, Goli's, find zwar nicht von allem Sadel gang frey, fie baben fich aber bennoch nicht so sehr erniedrigt, wie andere Schriftfteller aus ihren Briten. Im vorigen Jahrhunderte, ju der stoon oft bemerts ten Beit, da biefer feltsame comische Ton berrschte, und ber sich sogar an geiffliche Gegenstände magte, iff am meisten barinnen geschrieben worden, sonders. lich in Reinen Gedichten; man barf aber schlechter. dings nicht bas Comiste und Launigte bet Spanier

Vellaviciosa d), die Garomachia, die Lope de

barnach beurtheilen, ober glauben, daß dieg das Benie derfelben fep. Biele einfichtsvolle und unparshevische Spanier baben schon damais febr dagegen gerifert. Es ift bier nicht ber Drt, eine umffanblis de und ericifche Unterfuchung des Comischen und Lau. nigten der Spanier anzustellen, ich werde bey anderer Belegenbeit ausfährlich bavon bandeln. Dier in Diesem Abschnitte bas Don Velazquez comischepische Gedichte, und burlette Luftspiele anführen wollen. In fleinern Gedichten biefer Met febit es, wie ich schon gefagt babe, ben Spaniern nicht, und einige Dichter baben fich barinnen porjuglich gezeigt, davon sonderlich Juan Rufo, Cervantes, Cepine'l, D. Luis de Illoa, D. Francisco de Quevedo, Lope de Dega, D. Antonio de So-11's, und einige andere, beren Gebichte in den Sammlungen feben, die vornehmften find. So menig man bisher von ben comifden Epopeen ber Spanier gewußt hat, bat es doch nicht viel gefehlt, daß man ihnen nicht die Ebre der Erfindung davon jugeschrieben batte Christo val de Salazar Mardones, Der die oben 6. 253. angefährte Auslegung über bes (Bo'ngora Fabel, vom Ppramus und der Thisbe, unter bem Titel: Ilustracion y Defensa de la Fabula de Piramo y Tisbe, geschrichen bat, geeht 6. 62. b. den Bongora als den Erfinder der beroifderomie fchen Poelle an, und will bem erften comifchepilden Dichter der Italiener dem Cassoni diesen Rubm absprechen. Allein Mardone's redet nicht von der Dicheungsart, sonbern nur vom Sepl; beun bet bloffe Unblick beweiset, daß bieg Bedicht bes Bongora tein comisches Beldengebicht, sondern nur eine comische Ergablung ift, in welcher, Erhabened, und febr niedrig Comisches, auf eine seltsame ibm eigne Art vermischt ift. Aber auch nicht von Diesem Etpl ist Gongora der Erfinder man hat schon vor ibm DEE

Vega e), nebst einigen andern Gebichten, unter bem

dergleichen Romanzen, in welchen der hohe und wie wahcomische Styl mit besserem Geschmacke und mit wahter Laune contrastiren. Man darf also eben so wenig den Gongora sür einen comischepischen Dichter
der Spanier ansehen, als sich deswegen auf den Ausspruch des Mardone's derusen, wie einige haben
thun wollen, die ihn gewiß nicht gesehen haben. (D.)

- b) D. Joseph de Villaviciosa mor Domberr id Cuenca, und Inquifitor bafelbft. Bon feinen Lebensumstanben findet fic teine Radrict. Seinen Job fest D. Mic Antonio Bibl. Hisp. nov. B I. 6 627 in den October oder Ravember 1658. Die comische Epopee La Moschèa — en el Año 1625. 4, bat er infete wer Jugend verfertigt. Antonio urtheilt mit Recht, Dag er fich biefes Berte, welches man ber Latradompomachie bes homers entgegenfesen tonnte, nicht zu fcamen babe. Biefleicht morte man es nicht allein der Batrachompomachie entgegenseten, sondern ibr noch vorlieben tonnen. Es verliebrt que newiß -micht in Betgleichung mit ben tomischen Epopeen anberer Bolter; Erfindung, Plan, Stpl, Gitten, Eg. mg Det. Lanne, alles if darinnen vortreflich. fichiedenemal ohne Mennung des Verfaffers wieder gebruckt worden; aber bennoch febr felten ju finden. (D.)
- O) Gatomachia, ober der Ragenfrieg des Lope de Dega steht in einer Sammlung einiger seiner einzelnen Gedichte, die er unter einem angenommenen Namen herausgegeben hat. Sie hat diesen ermischen Litel: Rimas humanas y divinas del Li cenciado Tomò de Burguillos. No sacadas de Biblioteca ninguna (que en Castellano se llama Libreria) sino de Papeles de amigos y borradores suyos, por Frey Laps Folios de Vega Carpio, en Madrid, en la Imprenta del Reyna, 1634. chendas, 1674 4.

bem angenommenen Ramen Coine' Burgueillos herausgegeben hat; die Proserpina vom Silvestre d); die Burromachia von Don Gabriel Alvarez de Costedo : ). Diesen kann man noch einige besonders durkeske Comodien an die Seite seßen, die mit ganz vor

Lope de Degar der sich bier für den Berausgeber ausgiebt, ift der wahre Berfaffer diefer Sammlung. Sie enthalt von Bl. 1 bis 87, sine Wenge von ichers. baften und fatprifchen Sonetton, barunter bie mei-Ben auf ein Frauenzimmer find, das er Juananennt, und ju einer Bascherin macht, so wie andere Dicher ihre Soonen ju Schaferinnen machen. 87sten bie zum 137sten Bl. folge die Gatomachia, Die er Ach felbft Dedicire. Er bat fie in fieben Gefånge getheilt, die er Silvas nemet, und in abwechkins den langert und kurzen gereimten Versen geschrieben. Es berefche eine gant aufferorbentliche comifche Laune burd diefes gange Gedicht, welches portrestich, und eines der besten Werke ist, die Lope geschrieben hat. Die Erfindung und ber Blan find fcon, und machen feinem Genie, das auch in diefer Dichennasars grof Die Rürze Diefer Unmertungen erlaubt war, Ehre. Leine umftanblichere, Bacheicht, id werde andereme Das gang Gedicht aberfest befannt machen. muß ich anmerten, bag in ber angeführten Gamm lung einige andere Gebichte, unter anbern einigt geiftliche Idullen und Romanzen folgen, die aber nichts vorzägliches baben. (D.)

Sylvestre. en Madrid. 1731. Dieses comiste bele bengebicht ist von allen Seiten betrachtet vorzüglich schon, und ist unstreitig eines der besten, die man der berhaupt von dieser Aut hat. Wenn die Bermustung des Grasen von Ericeira in seinen Advertencies presiminares so Posma Hervico da Kenrisqueids

soutressicher Lauve geschrieben sind. Dergleichen sind la Muerze de Baldavinos von Don Geronismo de Cancer (), und der Caballero de Olmèdo; von D. Grancisco de Monteser g).

queida &, 26. Geund hat, ho ift der Marquis von Auellar, jesiger Herzog von Alburquerque der wahre Verfasser dickes comischen Gedickts, der sich unter dem Namen Joseph de Sylvestre bak, ver- bergen wollen.

epische Gedicke, welches vom Alvarez de Poledo, einem Dicker bieses Jahrhunderts geschrieben ist, hab ich expalten können. Es soll, wie man mich derst dert, set, set, set, set, set, set, set auch seken zu haben sept. (D.

f) D. Geronymo de Cancer war einer von den berabmten comischen und burletten Dichtern am Sofe Philipps des IV., wo er eine Bedienung hatte. Det berrschende Jon an diefem hofe war eine Met von Bis, der in lustigen Einfällen, Bortspielen, Zwepdeutigfeiten und bergleichen beftand. Gine Menge von Dichtern am hofe beeiferten fich um die Bette, fic badurch berpomuthun und Benfall ju erhalten, D Gerongmo Cancer mar einer Berer, die den größten Bepfall fanden. Ban erife in feinen Gebichten gwar leiber ben verborbenen Gefchinet feiner Zeit an, indeffen find ,boch verschiedene Farunter, melde wirklich schon find, und man tann Ihm einen feinen Bis, und eine vortreflice Laune, die ber Saupteba. racter seiner Gedichte if, nicht absprechen. Er farb Seine Berte, welche vermischte au Madrid 1655. fleine Gedichte und etliche Luftspiele enthalten, find unter diefem Titel berausgefommen: Obras de D. Geronimo de Cancer, en Madrid, 1651. 4. Lisboa, 1657. 12. in denfelben findet man bas bier angeführte guft. spiel: der Tod des Balduins, welches aufferordenelich luftig, und obuftreitig das befte feiner Luftspiele ift. (D.)

bem angewommenen Ramen Come' Zitrgeistos herausgegeben hat; die Proserpina vom Silvestre d); die Burromachia von Don Gabriel Alvarez de Coeledo. ). Diesen kann man noch einige besonders burleske Comodien an die Seite seßen, die mit ganz vore

Lope de Degar der sich bier für den Herausgeber ausgiebt, ift ber mabre Berfaffer biefer Sammlung. Sie enthalt von Bl. 1 bis 87, eine Wenge von fcherabaften und fatprifchen Sonetton, barunter bie mei-Ren auf ein Frauenzimmer find, bas er Juananennt, und ju einer Bafcherin macht, fo wie andere Dicher ihre Schonen ju Schafferinnen machen. Vone 87sten bis jum 137sten Bl. folge die Gatomachia, Die er Ach felbft bebirtrt. Er bat fie in fieben Gefange getheilt, die er Silvas nemmt, und in abwechfelns den langen und turgen gereinsten Verfen geschrieben. Es berefcht eine gang aufferorbentliche comifche Laune burd biefes gange Gedicht, welches portreflich, und eines der besten Berte ift, die Lope geschrieben bat. Die Erfindung und ber Plan find icon, und machen feinem Genie, bas auch in diefer Dicheungsars grof war, Ehre. Die Rurge diefer Anmerkungen erlaubt keine umskändlichere, Nachricht, id werde auderswo das gang Gedicht abersett befannt machen. muß ich anmerten, daß in der angeführten Sammlung einige andere Bebichte, unter anbern einige geiftliche Joulen und Romanzen folgen, die aber nichts vorzägliches baben. (D.)

Sylvestre. en Madrid. 1731. Dieses comiste Gele bengebicht ist von allen Seiten betrachtet vorzüglich schon, und ist unstreitig eines der besten, die man de berhaupt von dieser Auf hat. Wenn die Bermud vong des Grasen von Ericeira in seinen Advertioneise proliminares so Posma Herviso da Menriqueid

spetreflicher Laure geschrieben sind. Dergleichen sind la Muerze de Raldoviscos von Don Geronimo de Cancèr (), und der Caballero de Glmèco; von D. Francisco de Monteser g).

queida &, es. Grund bat, hist det Marquis von Cuellar, jeniger Herzog von Alburquerque der wahre Verfasses dieses comischen Gedichts, der kanneter dem Reman Joseph de Sylvestre bat, verbergen wollen. (D.)

- epische Gedicht, welches vom Alvarez de Coledo, et nem Dichter bieses Jahrhunderes geschrieben ist, hab ich nicht erhalten können. Eksell, wie man mich derk Gert, sehr schen sich nicht erhalten können.
- f) D. Geronymo de Cancer war duet von ben berahmten comischen und burlesten Dichtern am bofe Philipps des IV., mo er eine Bedienung hatte. Der berrschende Jon an diesem Hofe war eine Art von Bis, ber in luftigen Einfällen, Bortspielen, Zwepbeutigfeiten und bergleichen bestand. Eine Denge non Dichtern am hofe beeiferten fich um bie Bette, fic badurch berpommebun und Genfall ju erhalten, D Gerongmo Cancer mar effet Berer, die den größten Benfall fanben. Ban trift in feinen Bebichten zwar leiber ben perborbenen Gefchiback feiner Zeit an, indesten find boch verschiedene Barunter, welche wirklich schon find, und man tann ihm einen feinen Wis, und eine vortreflice Laune, Die ber Sauptebaracter feiner Gedichte if, nicht abfprechen. Er farb ju Madrid 1655. Seine Werte, welche vermischte kleine Gedichte und etliche Lustspiele enthalten, find unter diesem Titel berausgekommen: Obras de D. Geronimo de Cancer, en Madrid, 1651. 4. Lisboa, 1657. 12. in denfelben findet man bas bier angeführte Luft. spiel: der Tod des Balduins, welches aufferordentlich luftig, und ohnstreitig das beste seiner Luftspiele ist. (D)

E) Don Francisco Selit de Montefe't; ein comis (der Demterlibe vorigen Jahrhunderts, bier angegebones Stud febr berühmt ift, unb ben allgemeinen Bepfall, wegen ber mabren barinnen berrichenben gaune verbient. Es ftebe in verfchiebes nen eheatraliften Sammlungen; unter anbern in ber, melde den Ittel bar: El mejor de los mejores Libros &c. (Madrid 1553.) 3. L 5. 415. einer febr groffen Benge burledter Luftfpiete, Die bie Cpanier baben, Die aber mon' febr verfchiebenem Berthe fint, verbient folgenbes bon einem ungenanne ten Berfaffen vorjäglich genennt ju werben: El Rey D. Alfonto, el de la Mano horadada, Comedia burlesca de un Ingenio de esta Corta. Es is in ben Comedias escegidas de los mejores logenios de España, Porte XVIII. (Magrid 1662-) bas izte

## Vierte Abtheilung.

Von einigen zur spanischen Poesse gehörisen Dingen.

Erster Abschnitt.

Inhalt dieser Abtheilung.

Ges giebt noch einige andere Dinge, die zwar nicht das Wesentliche unserer Poesse ausmachen, aber doch dazu gehören, und ein Theil ihrer Geschichte sind. Dergleichen sind die Sammlungen, die man don spanischen Dichtern gemacht hat; die Ausleguns gen, Erläuterungen und Anmerkungen, die über die berühmtesten derselben geschrieden sind; die spanischen Uebersehungen verschiedener Dichter anderer Nation nen; und die Schriftsteller, die im spanischen über die Dichtkunst geschrieden haben.



## Zweyter Abschnitt.

Von den Sammlungen spanischer Dichter.

Sch kenne keine Sammlung von unsern Dichtern, welche älter ware als die, welche zu des Königs D. Juan II. Zeiten Juan Alfonso de Baëna 2) verfertigt hat, und welche geschrieben in der Biblios Diese Samms thek des Efturiats vorhanden ist. lung, welche ben Titel: Cancionero de Poetas antiguos führt, enthalt alle, die vor dem Verfasser lebe ten, und die zu seinen Zeiten berühmt waren, wobon Hernando ich schon zu anderer Zeit geredet habe. del Castillo hat diesen Plan in seinem Cancionero general b) weiter fortgesest, welcher die Dichter von D. Juans H. Zeit an, bis auf die seinige, das ist, wie man wahrscheinlich annehmen kann, unter Carln dem fünften, enthält. Von dieser Sammlung hat man verschiebene mehr oder weniger vermehrte Auss gaben.

Austas Jzquierdo c) gab zu Valencia 1565. den ersten Theil von einer andern Sammlung (Cancio-

a) Von dieset Sammlung bat Don Velazquez schon oben S. 165. s. Nachricht gegeben, und die Rammen der darinn enthaltenen Dichter angeführt. (D.)

b) S. oben S. 177. f. und die Anm. d), we von die fer wichtigen und schaftbaren Sammlung umffändlische Rachricht ertheilt, und die verschiedenen Ausgaben der serselben angegeben worden. (D.)

e) Aussas Jzquierdo ist ein Buchhändler zu Valens eig zewesen, der sich zugleich mit der Geschichte und Hocht heraus, in welcher er die Gedichte verschiedener Verschaffer, jedoch ohne ihre Namen anzugeben, zusams mengetragen hat. Man findet hierinnen einige kleisnere Gedichte, die man Leerillas nennt, und zulest zehn Sonette, aus denen man siehet, daß der Versschaffer derselben ein grosser Dichter gewesen ist. Die Gedichte vom Aussas Jaquierdo selbst, die darinnen stehen, sind in valencianischer Sprache gesschrieben.

Moch eine andere Sammlung von Liebesromans zen von verschiebenen Bersasseru hat Lorenzo de Ayas

Poelle beschäftigte. Dan findet ibn angeführt in D. Mic Antonio Bibl. Hispan, hov. B. I. S. 140. des P. Joseph Rodriguez Bibliotheca Valentina S. 60. D. Vicente Zimeno Escritores del Reyno de / Valencia, B. I. S. 187., allein keiner von biefen drepen Schriftkellern gebenkt ber von Velazques angegebenen Sammlung von Gebichten. Seine Schriften , die ' man sonft bat, und welche Etmeno am angeführten Orte am wollständigsten angiebt, find; Historia yeundacion de nueftra Señora del Puig de Valencia, en Valencia, 1577. 8. ferner: Quaderno espiritual. en Valencia, 1577. 8., morinnen acht geiftliche Romangen enthalten find, und Representacion, d'Acto Sacramental de un milagro de la Virgen del Rosario. En Valencia, 1589. 8. Seinen Cancionero ba-De ich nicht gesehen, und kann also ju dem, mas Delazquez davon fagt, nichts binzusegen. Gine andere schähdere Sammlung, die Velazquez nicht ans führt, die aber nach der Zeitordnung bieber gehört, und in der man auch verschiedene Poeffen alterer

Ayaka d) unter dem Titel: Jardin de Amadores zu Balencia 1588. and Licht gestellt. Diesen kann man den Romancero general des Migue'l de Masdriga'l e) 1604. gedruckt, benfügen; desgleichen auch den Romancero des Pedro de Flores s) zu Madrid 1614.; den ersten Theil des Tesoro de divina Poesia, aus verschiedenen Dichtern gesammlet durch

Dichter sindet, ist: Floresta de Varia Poesia, por Don Diego Ramirez Pagan. En Valencia, Juan Navarro, 1562. 8. (D.)

- d) Man hat noch eine andere Sammlung von Romangen und fleinen Liedern, unter dem ähnlichen Litel:
  Primera Parte del Jardin de Amadores, en el qualse contienen mejores y mas modernos Romanoes
  que hasta oy se han sacado, recopilados por Juan de la Puente. En Zaragoza, Juan de Larumbe,
  1611. in 12. Hierinnen sind sehr gute Gedichte entbalten. (D.)
- Dieser Romancero general bes Miguel de Mas briga'l, zu Madrid 1604., besteht aus zween Quartbanden, und enthält eine grosse Anzahl von Romanzen, darunter sehr viele von Berkassern sind, die entweder gar nicht bekannt worden, oder doch ausserdem sich nicht bekannt gemacht haben. (D.)
- Sammlung, er hat nur zu den vordergehenden? use gaben, die man schon von einem Romancero general batte, Berbesserungen und Bermehrungen hinzugesügt. Der Titel davon ist: Romancero general, en que se contienen todos los Romances que andan impressos; aora añadido y emendado por Pedro de Flores, en Madrid, Juan de la Cuesta, 1614. in 4. Line sehr gute Sammlung von Romancen sen ist auch solgende: Romances varios de diversos auto-

verch Estevan de Villalobos g) und zu Toledo 1587. gebruckt h).

Dedro

autores, nuevamente recogidos por el Lic.do Antonio Diez. En Zaragoza, la Vivda de Miguel de Luna. 1663, 12. Bon Romanien, einer eigens thumlichen Dicheungsart ben ben Spaniern, bat man febr viele Sammlungen oder Romanceron, die 18 perschiedenen Zeiten und an unterschiedenen Orten find veranstaltet worden, bie auch von Zeit zu Beit wieber aufgelegt werben, welche aber allt bier anguführen, viel ju weitlauftig mare. Einige find all. gemein, bergleichen' bie ist angeführten find, anbere enthalten nur eine gemiffe Gattung von Romanien. So giebt es Sammlungen von geiftlichen Romanzen, von hiftorifchen, theils aus der allgemeinen Geschichte, theils aus der ipanischen; oft nur guf gewiffe einzelne Begebenbeiten, auch auf einzelne bes rabmte Berfonen, bergleichen bie berühmten Roman. gen auf den groffen spanischen Belden, den Cid, find, Bon diefen lettern ift folgende Sammlung vorzuge lich: Tesoro escondido de todos los mas famosos Romances affi antiguos, como modernos del Cid; por Francisco Metje; son los Romances de los fiete Infantes de Lara. En Barcelona, Seb. de Cormellas. 1626 8. Ueberdem-giebt es fo viele verliebte, moralische, satprische, scherzbafte und auch Trauerromangen, welche von einer Beit jur aubern Und in Sammlungen gebracht, und berausgegeben worden. (D.)

Primera Parte, recopilada de diversos autores por Estevan de Villalobos, en Toledo, por Pedro Rodriguez, 1587. 8. Dieser Sammlung von geistlischen Poesten, welche mit guter Babl gemacht ist, ist eine Vida de le Madalena bepgesigt. (D.)

d.) Zwo bergleichen Sammlungen von geiftlichen Se-

Dedro de Cspinosa i), von Antequera ges burtig, hat den ersten Theil seiner Flores de Poetas ilustres de España zu Vallavolid 1605. 4. ans Licht gestellt. Diese Sammlung enthält die ausers sesenen Poesse i der besten Dichter, die zu seinen Zeisten lebten, denen die Sedichte des Versassers dieser Sammlung nichts nachgeben, welcher für einen der dorzüglichsten Dichter seines Zeitalters zu halten ist k).

Es würde zu weitläuftig seyn, die Geschichte oller grossen und kleinen Sanunlungen, die zu vers schies

dichten sinde ich benm D. Vlic. Untonio Bibl. Hisp.
nov. B. L. S. 351. von einem Versasser angesidre,
namlich: El Cancionero general de la Doctrina
Christiana, por Juan Lopez de Ubeda. en Alcalà, 1579. und 1586. 8. und von even demselben:
Vergel de Flores divinas, ebend. 1588. 4. Keines
von devden Werten dade ich selbst gesehen, und kann
elso von ihrem Werthe nicht urcheilen. (D.)

1) Bon dem Berfasser dieser schonen Sammlung, so wie von dieser selbst, ist schon oben S. 223. Anm. d'Rachricht gegeben worden. Man sindet in dersselben außerlesene Poessen von den berühmtesten spanischen Dichtern, deren Berke sonst schon zusamsmen beraud sind, als von den beuden Argensola, vom Espine'l, Quevedo, Lope de Vega u. s. w. Ausser diesen beichen an, die sonst niegends zu Anden swesichen Gedichten an, die sonst niegends zu Anden swesichen Gedichte vom Cspinosa selbst, machen sind, wie Gedichte vom Cspinosa selbst, machen sind viele Ehre, und beweisen, dass er einer der bes sten Dichter seiner Zeit gewesen ist (D.)

A). Dierher gehört noch eine andere Sammbung, wel-

schiedenen Zeiten von spanischen Dichter gemacht worben sind, hier zu erzählen. Es wird dieses in bem Porberichte geschehen, welcher der Sammlung auserlesener spanischer Gedichte, von dem ersten Urspruns ge unserer Poesie, bis auf die gegenwärtige Zeit, with vorgesekt werden. Un diesem Werke, welches der Werfaffer der Abhandlung über das spanische Luste spiel schon einigermassen versprochen hatte, und das durch seinen Tob ins Stecken gerathen war, arbeiten jest einige geschickte Manner, welche bein Publico den grossen Vortheil verschaffen werden, ihm eine Sammlung!) unserer besten Gebichte zu liesern, welche kunftig zum Muster dienen kann, den guten Seschmack ber Mation in diesem Theile der Literatur zu bestimmen. Die Beurtheilung, welche jedes det in diese Sammlung zu bringenden Stücken begleiten soll, wird die Meynungen rechtsertigen, welche einis ge von den Verfassern dieses Werks, schon in ihren andern Schriften, über ben jesigen Zustand unserer Poesie,

de mit vielem Geschmack und einer glücklichen Wahl gemacht ist, und in der man sehr viele der schönsten spanischen Gedichte antrift. Sie heißt: Poesias varias de grandes Ingenieg Espanoles, recogidas por Josef Alsay, en Zaragoza, Juan da Ybart, 1054.4.

1) Bon dieser bier angefündigten Sammlung habe ich bisher noch keine zwerläßige Rachricht erhalten können, und kann also nicht sagen, ob sie wirklich erschienen ist; verschiedene Umstände lassen zwar versmuthen, daß sie nicht zu Stande gekommen sepnimmen, daß sie nicht zu Stande gekommen sepnimmen.

Poefie, und die in berfelben eingeriffenen Unorbnun-Das Verbienft vieler unferer gen , geduffert haben. Dichter, Die faft gang in Bergeffenheit getommen ma ren, wird bekannt werden; und die Auslarder werben feben, wie anbillig und unrichtig fie von bem poer tifchen Genie einer Mation geurtheilt haben, beren mabre Gefinnungen in Unfehung ber Literatur, man nicht unter bem groffen Daufen, ber fast überall vers mahrloset ift, suchen muß, sonbern in ben Schriften gelehrter und aufgeklarter Manner, welche fiets ben mahren Geschmad, und ben Ruhm ber Wiffenschafe ten erhalten haben; bie aber zuweilen fich um die Uns dronungen nicht mehr zu bekummern icheinen, burch welche die Literatur verunstaltet wird, wenn fie feben, baf felbst biejenigen ihre Krantheit lieben, beren Deis Tung man unternehmen will.

## Dritter Abschwitt.

Auslegungen und Erläuterungen spanischer Dichter.

ie aufgeklärten Bölker, welche so weit gekoms men sind, den wahren Vortheil der Literatur einzusehen, halten die Wuth, mit der sehr viele von den Gelehrten im vorigen Jahrhunderte alle Arten von alten Schriftstellern, gute und schleihte, auslegten, und durch ihre Unmerkungen erklärten, für eine Art von Pedanteren. Da diese Art von Werken Mode war, begnügten sich diesenigen, die nicht die Fähigkeiten hatten, griechische und lateinis sche Schriftsteller auszulegen, damit, daß sie Gloss sen und Auslegungen über die berühmtesten neuern Schriftsteller ihrer Nation verfertigten. Diese Schrifs ten, die mehrentheils ungereimt sind, waren mit eis net unrecht angebrachten Gelehrsamkeit, und mit Uns mertungen poligepfropft, die nichts beptragen, den Ginn ves Verfassers, van sie anslegen wollen, zu erklaren; sie waren voller gezivungenen und gewältsamen Bergleischungen, und unterrichteten selten den Leser von dem, was zu wissen nothig war. Der berühmte Verfasser ber französischen Schrift, die untet bem angenommenen Mamen, Mathanasius 2), herausgekommen ist, brachte es bet seiner Nation dahin, diesen verdorbes

a) Delazquez mennt hier die bekannte Sature gegen die bollandischen Eritiker, sonderlich Pet. Burmann. Le Chef d'Oeuvre d'un Inconnu par le Dockeur Abysylvais. Machinisti, die man insgemein

men Geschmack auszurotten, der auch schon zeitig genug sich der unserigen zu bemächtigen angefangen hat.

Sernan Perez del Pulga'r b) erklarte die Coplas des Mingo Redulgo in seiner Ausgade derselben, die er zu Madrid 1598. ans licht stellete. Der Marquis von Santillana c) Iñigo Lopez de Mendoza, legte seine Proverdios selbst in Prosa and, die nebst den Erklarungen, die der Doctor Pedro Diaz von Toledo darüber schrieb, zu Sevils la 1532. herausgekommen sind. Damals war es sehr gewöhnlich, dast Schriftsteller Austegungen über ihre eigenen Werke schrieben, wie es Jernando de Ayala d) mit seinen Avisos machte, die er mit seis nen Auslegungen und Anmerkungen zu Salamanca 1557, herausgab. Unter den Handschriften der Bis bliothek der erzbischossischen Kirche zu Toledo, besins bet

mein dem bekannten St. Spacifiche beplegt, der aber nicht der einzige Versaffer: devin gewesen ist; indem soust verschiedene, und dazunger große Manner, Antheil daran gehabt haben. (D.)

, b), S. oben S. 162. (D.)

gern s. sben & 158 f. Ausseillana und seinen Ausseigen gern s. sben & 158 f. Ausser des obes augesubren den hat man noch eine Auslegung seiner Proverdios, die ich daselbst anzusübren veraessen Babe, namlicht Glosas à los Proverdios de Don Isigo Lopez de Innadoza, y a XXIV. Coplas de las Trecientas de Juan de Mens, por Lois de Islands: san Crapada, 3578. 8. (Bi)

(un der Wert neutlich ein Liebergicht) im der Woral

out sich wicht bem Einel: Glosse sobre el primere à figundo è tercero Libros de la Encida de Virgi-110, que firo Di Etrique de Villens. Ein gelebes Hatz Beritstet mix folgendes: "Was inan hieraus Midden kann, scheint biefes zu fenn, daß Enrique Ber Millenn e) die ganze Aeneis übersetzt; unbeine "Borrede vorgesetst bat. Allein diese Uebersetrig Mohe nicht in dieser Danvsschrift, welthenur die Glöß ifen über eben biese liebersellung enthält, namlich nirt "ibiejenigen, welche zu der Borrebe und den bren ert Aften Buchern gehoren, die auf ben Eitel angegeben Mint ; nach ber barinnen besbachteten Methode, ift bes Moffing Des Werfes : Der der Periode, die ausges miegemerben fell, hingesett, worauf söglistet unintig stulbar die Anslegung folgt. Der Verfasser dieser "Gloffen ist nicht angegeben, aus der Art ber Erkläs wungen scheint et verschseben von dem Versaffer der-Miebersesung zu senn. Allein es ware nicht uns miniglich, daß D. Kincique felbstrictet ischeme gung nausgelegt, und in der britten Personsgevedet hatte, vals wonn er über ein Went eines audem schriebe. Der Litel dieser Auslegungen läßt es wenigstens ogweiselhuft-aber vermuthtich, daß sie bethe von einem Berfasser senn konnen." Aeber den Juan de Mes na f) schrieb Sernan Tunez de Busma'n, insgemein

Mar adi anti nost the

für junge Leute iff, beifft: Avilos para Mancebosen verlos glosados. en Salamanca 1557 4. (D.)

nus Woul Enrique de Dillena f. S. f53. f. (D.)

f) Bom Juan de Menarund seinen Austegern s. oben Sf 4

gi Comensissien Griego genegut, deller Austigung gie Gevilla Thack und hannet zur Ausverpen Izzagedruck ih Auf ihn folgte Ausverlose Sanchet dei flas Zungen, despute Ausgebei mir Coloniaus
genege hernedgekommen ihr Luisien Ausgeben
ge Manrique g), die zu Rahadeliden zungehendt
find, Garcilaso de la Vega de hat den Aussies
gen; den Inanciaus Sungen zu Salissieus
den seine Augerieso Sanutas de las Arogan,
den seine Augerieso Sanutas de las Arogan,
den seine Augerieso Sanutas de las Arogan,
den seine Augeries Fernanda de Kernera, des
sin Unsgade zu Gewille Izzo gedauck ist, andende
his Don Channes Camadan de Longas zu Mas
drid kozu, Es sehltesuchisensche Luis de Gante
gora i) nicht aus Auslegens, und ginis, wenn die

Benden Anm c) erwähnten Luis de Aranda benfischen fenten Anm, der aber nicht über das ganze Gedicht des ginne Gedicht des gestautes Aranda bewart gestautes Aranda bewart gestautes Aranda bewart gestautes aus Gedicht des gestautes aus Gedicht des

नेर्याञ्चे भूतमाह

g) Mater dem Ini Lag Glolds de Mütal Schtido, en prose las Copies de D. Jorge Maurique, en Valladolid. Diego Kernanden, 1532-4. Bom Jorge Manrique und seinem andern Ansleger, Stancisco de Guzman, ist vien S. 172, Ann. 2) gehandelt Abrikul (D.)

h) Von ihm und den über ihn geschriebenen dern Auslegungen ist umständlich G. 187, s. Usm. h) geredet worden. (D.)

i) Bom Gongons und faiern Auslegern fiebe men S. 249. f. Anm. i) Rachtiche, (D.) ner unserer Dichtet Mret notigig hatte, war er es, benn er bestiss sich mit Vorsas, so duntel zu senwaßestisst bie über ihn geschriebenen Auslegungen ihn nicht haben können berständlich inachen. D. Gardsicht Gardset, und Christo val de Salazak Ulerdon'es sind seit, und Christo val de Salazak Ulerdon'es sind seine Unternehmung eben so und glistlich aussuhrten, als Anders, welche datnales verschiedene Vertheidigungen seines Styls schrieben, die aber, um verständen zu werden, selbst wieder Vusleger notigis hatten.

Andrews Conservation

in in and a real contraction of a Bier

## Werter Abschwitz

Spanssche Uebersexungen von verschiedenen Dichtern anderer Nationen.

Jie Ueberschungen, die wir sont fremden Dichtern haben, sind and den Jebraischen, Griechischen, Lateinsschen, Provenzal ober Limosusschen, Poestugiesschen, Italienischen, und Französischen gesmonnen,

Die aus dem Hebraischen stad aus der heiligen Schrift. Der P. Luis de Leo'n 2) übersette einis zu Psalmen ind Spanische, desgleichen das letzte Caspitel der Sprüchwörter, das fünste die zwölste, wie auch das 19, 20, und 21. Capitel des Buchs Siod. Diese Uebersetzungen besinden sich unter seinen Wersten. Der Graf von Redolledo d) übersetzte alle Psalmen, die er Selva Sagrada nannte; das Buch Iod unter dem Titel: La Constancia victoriosa, und die Klaglieder Jeremiä unterdem Namen Elegias Sagras. Alle diese Werte, weiche vortressich sind, stehen im dritten Bande seiner Schristen. Der

d) Sie find susammengedruckt, unter dem Titel: Ri-

Diese Uebersehungen von 21 Psalwen, und den Abrigen hier angegebenen Stücken, machen das dritte Guch der Werte des P. Luis de Leon aus. Sie sind samtlich vortressich. Es ist davon schon voden S. 215. etwas gesagt worden, wo man auch die deste Ausgabe von des P. Luis de Leon Schichten durch den D. Gregorio Mayans, angesührt surdet. (D.)

Bekaher versichert, daß er sich demukt, dem Pedräischen Sumdterte zu folgen, und sich dazu ver M Ferrara-c) gedruckten spanischen Uebersetzung der Bibel bedient hätte, welche nach der Mennung derer, die hierüber urtheilen können, sehr bachstäblich und getreu ist.

Bon Christo val de Mesa d) haben wied eine Uebersesung der Psakmen: Super kumina Babykonis, und Beseus vir, qui non abiit, die man unter seinen Gedichten antrist, welche zu Madrid 1607. gehruckt sind.

Uns

mas Sacrus de el Conde de Rebolledo, en Anvers 166r. 4. und machen den dritten Band seiner Werke aus. Es ist schon oben ©. 222, s. das nothige von ihm gesagt worden. (D.)

- C) Von dieser sehr schähderen und seltenen spanischen Ueberseung der Bibel, welche zu Ferrara 1553. k. gebruckt worden, sindet man sehr gute Rachrichten in David Clement Bibliotheque curieuse historique et critique, B. III. S. 446. n. s. (D.)
- d) Die zween Psalmen, namlich der z. und 136., welche Christo val de Mesa übersett hat, sind sehr schon, sie stehen in der ven Gelegenheit seines Lesbens, oben S. 234. angegedenen Ausgade seiner Berte. Sonst hat der oben S. 216. gerühmte Bartho-lome' Leomardo de Argenso'sa zween Psalmen vorstressich übersett, die in seinen Werken S. 347. und 358. stehen. Eben so hat ein anderer guter spanisser Dichter, D. Luis de Ullo'a, (s. 5. 224.) die 7. Buspsalmen sehr schon übersett und paraphrasirt. Wan sindet sie in der Ausgade seiner Werke zu Wasdrift die in der Ausgade seiner Werke zu Wasdrift.

Unter den Uebersehungen aus dem Griechischen simmt die, welche Gonzalo Perez e), von 300. mer's

recenstrt worben. Einige biblifche Bucher finbet man umschrieben und übersett in folgendem Berte! Poema de la Reyna Ester. Lamentaciones del Propheta Jeremias. Historia de Rut, y varias Poefins por Joan Pinto Delgado. Ronen, David du Petit-Val. 1627. 8. Die Sefdicte ber Eftber, welche in Sertinen geschrieben ift, gebet von G. 1. bis 111. Die Rlaglieder Jeremia von S. 112. bis . 314., Diese find in Quintillas (fünfzeifigen Stros phen); die Geschichte ber Ruth in Redondillas (vierzeiligen Stropben) von G. 315. bis 349., worauf bis ans Ende einige geistliche Oben voer Canciones folgen. Diefe Gebichte find zwar keine genauen und eigeneliden Uebersegungen, sondern vielmehr Umschreibungen, fie empfehlen fich indeffen burch einen guten poetischen Styl, und man wird sonderlich in ben Lamentuciones del Propheta Jeremias einig sebt foone Stellen finden. Bon bem Berfaffer babe to ben teinem spanischen Schriftellet Rachricht finden tonnen, vielleicht weit fein Werk aufferhalb Sponien gebruckt worden. Der Befang ber brev Janglinge im glüßenden Ofen, ift auch spanisch überfett, unter dem Titel: Los tres Mancebos en el horno de Babilonia, exordio y traducion de su Cantico por D' Pedro de la Mota Sarmiento. En Madrid, Pedro Tazo, 1643. 4. Der Verfasser war Ritter vom Orben von Alcantara, und Sausbofmeifter bep ber Bergogin von Mantua, Margaretha von Cavopen, und bernach bep dem Prinzen Don Juan de Auftria; Bein Gedicht perbient ben Bepfall mit Recht, Den es erhalten bat. Man findet fonft noch bier und ba einige Ue berfetungen von Pfalmen, und einzelnen Stellen der beiligen Schrift, Die bier alle anzuführen, zu weielauf. tig mate. (D.)

exte Stelle ein, in weicher man die Hoheit des Oris. ginals selten vermissen wird. Don Micola's Unio. nio f) gedenkt einer ungedruckten Uebersesung der Jliade von Christo val de Mesa, die aber nicht ans Licht getreten ist.

Dedro Sinton Abril g.) versertigte eine Uesbersehung von der Medra des Auxipides, melde zu Barcelona 1599. heraustam. Juan Bosca'n b.) übersehte, wie man sagt, ein Transspiel des Auxispides; man weiß aber nicht, welches es gewesenist. Er übersehte gleichfals des Mustus Gedicht von der, Gero und dem Leander, welches man unter seinen:

e) Bon ditfer schönen Uederstehung s. oben G. 218. Anm. n.) (D.).

f) D. Mic. Anconso Bibl. Hisp. nov. B. L. S. 189.

Bon ihm ist schon oben E. 316. u. f. Anm, x? bev Gelegenheit seiner Uebersetzung vom Terenz gehandelt worden. Die hier erwahnte Uebersetzung: von der Weden des Eurspides ist ebenfals sehr schön.

h) Es ist schon S. 185. und 419. in den Anmeetung gen erinnart worden, daß Bossa'n's Gedicht vom Leander und der Hero, mehr eine frene Varaphrase, als eine genaue Ueherschung des Musäus ist. Eine ebengels dem Terte nicht genau solgende Umschreibung des Musäus ist die Fabula de Leandro y Ero des Don Gabriel Bocanye'l y Unzueta, welche in sein men Wersen steht, die erst unter dem Ittel: Rimas y Prosas, junto con la Fabula de Leandro y Ero por Don Gabriel Bocangèl y Unzueta, en Mudrid,

gebruckten Werken sinket. Einige Aben des Pins. dar's hat der P. Luis de Ledn:i) ganz vortressich überseßt.

Don Cste van Manuel de Villegas k) übersseite eine Johle vom Cheocrit, die im zwehten Busche des zwehten Theils seiner Gedichte stehet. Von eben diesem Onliegas ist die Uebersesung des Inaserteon, die im wierten Buche des ersten Theils seiner Werte sich besindet, und von ausnehmender Schönsbeit Kranceson, welche Don Francisco de Quevedogemacht hat, die ich, nebst des Versasses Anmerskungen, woch ungedruckt behm Don Agustinf de

Juan Gouzalez, 1627. 8. und bernach viel vollständiger mit dem veränderten Titel: La Lica de las Musas de humanas y sagradas vozes, ebend. por Carlos Sanchez, 1635. 4. hetausgesommen sind. D. Gabriel Bocange's, welcher den 8. Dec. 1658. 3u Mabrid gestorbeit ist, war erst Bibliothesar des Instanten Don Ferdinand, und bernach in Diensten beum Kinanzwesen unter Obilipp IV. Er gehört unter die ziemlich guten Dichter seiner Beit. Bon ihm s. D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. 18. L. S. 386. (D.)

1) Es ist nur die erste Ode des Dindars, welche der B. Luis de Leo'n ungemein schon übersetzt has; sie stebt in seinen Werken S. 170. nach der desten von Maya'ns veranstatteten Ausgabe. (D.)

Mie oben schon erwähnt worden, bet D. Este van Manuel de Villegas das sechste Schafergedicht des Theoreteus überset, zwar nicht duchstäblich, aber sehr schon. Seine Uederschung des Anacreon ist viel-

Montiana gesehen habe. Viel besser hingegen ist Ouevedo's 1) Uebersetzung vom Phocylides m).

Vom Virgil giebt es viele spanische Ueberses hungen. Die alteste ist die, welche Don Enrique de Villena n) von der Aeneis gemacht hat, wovon die Glossen, die darüber geschrieben sind, sich in eis ner Handscrift der Kirchenbibliothek zu Toledo besins den, deren ich schon zuvor Erwähnung gethan habe.

vielleicht die beste, die man von diesem Dichter in irgend einer neuen Sprache bat, sie ist ganz mit dem Geiste des Griechischen Dichters gemacht. Es ist schon bevm zwepten Abschnitte bemerkt morden, daß er das griechische Spibenmags mit glücklichem Erschlichen Erschlichen Erschlichen Erschlichen Den einige eigene beygefügt, welche nicht weniger vortreslich sind. (D.)

- 1) Auffer dem Opocylides bat Quevedo auch noch den Epictet in Versen übersett; bende Ueberschungen stehn im dritten Bande seines Werke, nach der Bruffeler Ausgabe. (D.)
- m) Bu den spanischen poedisien Bedersetungen aus dem Griechischen, könnte man noch gewissermassen eine spanische Uebersetung in Versen der Fabeln Ziesop's hinzuseten, die sonst größtentheils aus dem Lateinischen versertigt ist, und noch andere Fabeln ausser diesen enthältz nämlich: Las Fabulas de Kso-po y Otros, por Don Josekins Romero de Zepada. En Sevilla, Juan de Leon 1590. Le Des D. Joachim Rossero de Zepada. En Sevilla, Juan de Leon 1590. Le Des D. Joachim Rossero de Jepeda ist oben G. 310. And weet. n) bed Gelegenheit seiner Comedia Salvago-stan gedacht worden. (D.)
- 2) Bee ihm f eten & 154. (D.)

Die Uebersetzung selbst ist nicht mehr vorhahben; man hat nur noch die Auslegungen ober Glossen über die dren ersten Bücher, und über die von D. Enrique de Villerra seiner Uebersetzung vorgesetzten Vorrede. In einer Glosse zu dieser letztern lieset man:

: Bier, sagt er, daß er mit blefes Ueberfestung den Jahr und zwolf Tage zugebracht habe; dieß ift "von einem Sommenjahre und von nathrlichen Tagen wu verstehen, anzuzeigen, daß die Wichtigkeit des "Werks diese lange Zeit erforderte. Vornehmlich "da perschiebene Hindernisse, sowohl durch Reisen, ,als durch andere nothige Beschäftigungen, diese Ur-"beit, ehe er sie vollenden tounen, unterbrochen hatten; jund weil es scheinen Bonnte, daß, wehn sie bhue berglei-"den unterbrechende Zwischenbeschäftigungen in einem "fort gemacht worden, sie besser senn wüede, sagt er, ubaff er während dieser Zeits auf Bitte des D. Jinie "180 Lopes de Mendasa, die Comodie des Dante, posgleichen bie Rhesseica de Tulio hueva für einige, wdie sie in ihrer Muttersprache lesen wollten, über: Afest, und andere Berte, als Briefe, Reden, Uns preben und behtschriften in Lateinischer Sprache auf "Berlangen verschiedener Personen verfertigt batte. "Dieses alles habe er als eine Art von Erholning: ans "geschen, in Vergleichung der auf die Aoneis gewens "deten Arbeit, und als eine Art von Vorberektung "seiner Fahlgkeiten zu ber Hauptgebeit der Aerzeis, "die er dadnrch zu Stande gebratht hatte. Diese has "be er im Jahr Tausend vierhundert und sieben und gwanzig, den acht sind geaufigsten Lag bes Gr · "ptem ن ت

spiensberd angesangen." Hieraus erhellet, das ex seine Uebersesting, die er den Alten September 1427, angesangen, und auf die er Ein Jahr und 20. Tage vermendet hatte, den Iten Schop 1428. vollendet hat.

Juan de la Enzina () abersezze de Eclos gen in castilianische Verse, die er dem Könige Don Serdinand dem Catholischen, und ber Königen Dofia Nabe'l zuschrieb; und auf ihre Thaten applicirte. Diese Uebersestung ist mit seinen übrigen Werken m Zaragoza 1516. herausgekommen. In der Ineige nungsschrift sagt er; "Ben ber Uebersetung diesest "Werts finde ich viele Schwurigkeiten, wegen bes grafs "sen Mangels an Wortern in ber costiliatischen "Sprache, in Bergleichung mit ber:lateinischen; bas "her ich an einigen Stellen die eigentliche Bebendung "micht werbe ausbrucken konnen. Um fo Diel mehr "da wegen der Verbart, und der Reime, ich die "Wörter hald unrigentlich gebranchen, kalb vernichnans "ober verringern muß, so wie ich es:nating fieder .... "Allein so viel in meinem Bermogen ist, und so viel

entfernt sich oft sehr vom Originale, und die Anwensbungen vieler Stellevdesselben auf Ferdinand und die Isabella, und ihre Thaten sind oft sehr wunderbar und unerwartet. Man könnte diese Uebersesung sast sur eine Art von Parodie balten. Indessen hat sie Schönheiten, die man in den Zeiten, in welchen Juan de la Enzina schrieb, kaum vermutben sollte. (D.)

risig

"meine Fähigkeit mer erlaubt, werde ich mich stets "bemühren, nach den Buchstaben zu übersesen, und "die Unwendung dieser Gedichte auf Ihre mehr als "Königklichen Personen (mas que Reales Persones) wir machen."

Stegosio Gernandez de Velasco p) über feste die erste und vierte Scloge, und die ganze Acrueis, die gu Toledo 1577. gedruckt ist. Diese Lle bersesung, welche sin die beste gehalten wird, ward guerst ohne Mamen des Versassers zu Antwerpen 1537. gedruckt, in welcher Ausgabe sich einige Fehre suchen, die in der zwoten verbessert sind. Juan die Guzma'n q), ein Schüler des Francisco Sauchez de las Brozas, überseste die Vicher vom Landban, und die zehnte Erloge, in reimfrene Vensche, welche zu Salamanca 1586. gedruckt sind. Am Ende der Anmerkungen eben bieses Guzman's über das dettte Buch vom Landban sindet man die erste Erloge von seinem Lehrer, Jennewsche Sand chez, in castillanische Verse übersest.

Christo val de Mesa r) übersetzte auch die Eclogen und die Georgica, die zu Madrid 1618.

s) Bom

wer vorzäglich schönen Uebersetzung des Virgits ik oben C. 198. Anm. i) Rachricht gegeben, wo mas auch die zwote Ausgabe zu Alcala von 1585. ausgefährt findet: (D.)

g) Man sebe, was oben S. 199. Anm, k) pon ibm gesagt worden. (D.)

herausgekommen sind, und die ganze Aéneis, die gleiche sals zu Madrid 1615. gedruckt ist. Die Uebersch
hung eben dieser Eclogen, und der Bucher vom Landsdau, welche der P. Luis de Ledus) versertigt, und D. Francisco de Quevedo mit seinen übrigen Gedichten zu Madrid 1631. ans Licht gestellt hat, ist viel schöner, und kann sin eine vollkommene Ues bersesung gehalten werden t.).

Die Uebersetzung von der Dichtkunst des Zos raz vom Otomir Æspinel v) ist vortrestich; sie steht

- r) Bom Christoval de Mesa s. oben E. 233. C. Ammert. g) (D.)
- 3) In der neuern und bessern von Don Gregorio de Rayans besorgten Ausgabe seiner Werte, steht die Uebersehung seiner Eelogen S. 79., und die vom erken Buche der Georgica (dem mobr hat er nicht davon übersett) S. 200. Bepbe sind des größten Lobes würdig. Die lettene ist in achtzeitigen Strophen (oftava Rima). (D.)
- von Virgils sammtlichen Werten, nebst Anmertung gen, melde bochgeschäft wird: Las Obras de Publio Virgilio Maron, traduzido en Prosa Castellana, por Diego Lopez con Comento y Anotaciones donde se decisran las Historias: y Fabrilas y el sentido de los Versos discultosos que tiene el Roeta. En Valladolid, 1601: —— en Madrid, Juan de la Cuesta 1614.: ebendas por Domingo de Palacio Villegas, 2641. 4.: Bout Diego Lopez und seinen abrigen Schriften, sindet man eine turse Rachride in Divise. Antonio Bibl. Alip. nov. Ba

u) Diese vordresikher Achersehull Alle in beit oben

steht am Ende seiner Gebichte. Don Luis de Zas pa'ta w) übersetzte sie gleichfals in spanische Berse, und stellte sie 1592, zu Lisabon ans Licht. Der P. Luis de Leo'n L'ubersetzte einige Oben vom Sooraz, die sich unter seinen gedruckten Gedichten besimben. Gehr viele davon hat auch Don Francisco de Medrano y.) sehr glücklich übersetzt, die man unster seinen zu Palermo. Ib 17. gedruckten Gedichten fins

Moth. IL. Moschn. 3. G. 224. angestiteten Werden bes Dicente de Copine'l S. 150. u. s. Ausserdem bat er auch einige Oden des Joraz übersett, 1. B. die dritte des zwepten Buche, in seinen Werken S. 75, b, desgleichen die sunste des ersten Buche, ebendaselbst S. 124 b. (D.)

Gedicht, Carlos famoso, geschwieden hat, und dessen ben vorderzebenden S. 381. Ann. i) gedacht worden, Seine Uedersehung von der Dichetunst des Sosses, welche sos wie die eben angesibete Uedersehung des Copine'l in reimlosen Bersen ist, das diesen Jietel. El Arte Rostica de Horatio, traduzida de Latin en Español por D. Luisde Zapáta, En Lisdoa, Alexandro de Syqueira 1592. 4. Sie ist sehr aut, indessen wird sie von des Copine'l seiner übertroffen. (D.)

Diose Aebebschungen, in denen man den wahren i. iveischen Schwung sinder, und worinnen das Original wenig verliert, steben in des P. Lusa de 34 Ledn Werten von G. 127. dis 169. nach der Auszu gabe des De Gregorio de Akayans. (D.)

Soraz übersest befinden, find zugleich mit des Don Debra Papagag de Gaanedra Kernedias de Amor des

hat ebenfals sehr viele übersett, die im ersten Buche des ersten Theils seiner Gedichte stehen. Hierzu kann man noch diesenigen rechnen, welche Francisco Sanchez de las Brozas, Don Juan de Almeisda, und Don Alonso de Espinosa übersett haben, die am Ende der Gedichte anzutressen sind, die Don Francisco de Quevedo unter dem angenommenen Namen, Francisco de la Torre a), herausgeges, ben

herausgekommen, wie oben Abth. II. Abschn. 5. S. 205. s. Ann. p) bemerkt worden, wo man von den groffen Talenten dieses Dichters mehr Nachricht sind det. (D.)

- 2) Diese Uebersehungen sind so wie die eigenen Pocsten dieses grossen Dichters, von vorzüglicher Schonbeit. (D.)
- a) Von den Gedichten, welche Quevedo unter bem Ramen des Baccalaureus de la Corre berausgeges ben bat, ist schon oben S. 229. Rachricht gegeben worden. Bey biefen Poeffen finden fich G. 143. Dies se Uebersetzungen einiger Oben des Soraz, worunter sonderlich die, welche diese drep bier genanuten Dichter, von ber vierzebuten Dbe bes erften Buche des Soray, um die Wette verfertigt haben, vorzüge lich find. Sie unterwarfen diefe lieberfegungen bem Urtheile des P. Luis de Leo'n, der, an fatt' eis ner bavon ben Borgug ju geben, diefe Dde felbft vortrestich abersette, und sich sowohl in Ansehung des Sinns, als des Sylbenmasses genauer an das Original bielt. Dan findet biefe Ueberfegung, nebft eis ner Rachricht davon, in bem Leben des B. Quis de Leo'n vom D. Gregorio de Maya'ns, welches er seiner Ausgabe der Werte dieses Dichters vorgefest bat (D.)

b) Bons -

ben hat. Christoval de Mesa b) übersetie die berühmte Ode, die sich ansängt: Bearus ille &c. die unter seinen übrigen zu Madrid 1607. gedruckten Gedichten stehet. Ich weiß nicht, od des Don Sebastian de Covarrubias spänische Uedersetzung vom Zoraz, die, wie D. Vicolas Antonio c) verssichert, D. Chomas Camayo in einer Handstift gesehen hat, in Versen ist. Don Blas Vasarre hatte den Vorsatz, eine Ausgade von allen Werten des Zoraz, von verschiedenen Versassern, in spanissiche Verse übersetzt, zu veranstalten; in derselben sollten nicht nur die von den angeführten und einigen sollten Dichtern versertigten Uedersetzungen Platzsinden, sondern auch einige zuvor ungedruckte, und die, welche D. Agustin de Montiano selbstzemacht hat ).

Die

b) Vom Christo'val de Mesa s. oben S. 232. u. f. (D)

e) Don Vic. Antonio Bibl. Hispan. nov. B. II. E. 225. (D.)

d) Unter den spanischen Uebersetzern des zoraz verdienen noch sween der größten spanischen Dicter, die bepden Brüder von Argenso'la eine vorzügliche Stelle, die, wie oben S 215. den ihrem Leben gesagt worden, selbst den Ramen der spanischen Zoraze verdient haben. D. Velazquez dätte sie nixt vergessen sollenz unter ihren Werten sindet man verstiedene Oden des zoraz ganz mit dessen Seiste und Genie übersetzt. Bepde sind ausserdem die glückliche sten Nachahmer, die zoraz jemals gebabt bat, und die größten sprischen Dichter der Spanier. Sinige von zorazens Oden, von verschiedenen Victern übersetzt, sindet man in den schon etlichemal angessens, sindet man in den schon etlichemal angessenses, sindet man in den schon etlichemal angessenses, sindet man in den schon etlichemal anges

Die Bücher von Grids Verwandlungen sind von verschiebenen ins Spanische überseßt. Die Uesberseßung von Antonio Perez Sigle'r e) kam zu Galamanca 1580., und hernach zu Burgos 1609. herans. Auch überseßte sie der Doctor Pedro Saynz de Viana f), und Luis Zurado g).

suiter einige sehr schon sind. (D.)

- bener Arzt in seiner Vaterstadt, Valladolid, hat sich durch seine Uebersehung der Verwandlungen Ovids Bepfall erworben. Sie kam unter diesem Titel ans Littt: Las Transformaciones de Ovidio en Tercetos y Octavas Rimas, con el comento y explicacion de las kabulas reduciendolas à kilosofia moral, natural, Astrologia y Historia. En Valladolid, Diego kernandez, 1589. 4. Die Auslegungen und Anwendungen der Fabeln sind nicht so gut, als die Uebersehung selbst. (D.)
- g) Die Nedersegung des Luis Zurtado, welche unter dem Titel: Las Transformociones de Ovidio, en versos por Luis Hurtado, En Toledo, Francisea 2 sco

Des Phelipe Mep h) seine, die er mit seinen übris gen Werken zu Tarragona 1586. and Licht stellte, ist sehr gut. Er verdient die gute Meynung, die der gelehrte Erzbischof Don Antonio Agustin von ihm hatte, der ihn nicht allein in Schuß nahm, sondern ihm auch die Fortseßung seines Gedichts anvertraueste, das dieser Prälat auf die Quelle den Alcover (La Fuence de Alcover), als er sie den Besuchung seines Kirchsprengels gesehen hatte, versertigte.

Christo'val de Castilleso i) übersetzte die Fas bel von Piramus und Thisbe, und den Gesang vom Polyphem aus dem Ovid, die man unter seinen übrigen Gedichten lieset. Christo'val de Mesa übersetzte die Fabel vom Narcissus aus dem Ovid, die unter seis nen übrigen Poesien eine Stelle einnimmt.

Der Hauptmann D. Francisco de Alda'na k), ber unter Philipp bem zwenten lebte, übersetzte der Versicherung seines Bruders, D. Cosme de Alda'na,

sco de Guzman, habe ich nicht gesehen, und tanm deswegen von ihrem Werthe nicht urtheisen. (D.)

- h) Bom Phelipe Mey und seiner schönen Uebersehung von Ovids Verwandlungen, ist im vorbergebenden S. 220. f. umffändlich gehandelt worden. (D.)
- i) Vom Christo'val de Castillejo, und vom Christo's val de Mesa ist schon im vorigen Nachricht gegeben. (D.)
- k) Don Franciseco de Alda'na sammte aus cinem der pornehmsten Geschlechter in Valencia ab, welches, wie Don Picente Kimeno Escritores del Reyno

zu Folge, der seine übrigen Gedichte zu Madrid 1591. herausgab, auch die Briese des Dvids. Er fügt

de Valencia B. I. S. 171. darthut, sein Baterland Cowobl feine poetischen Talente, als feine Tapferteit und Erfahrenheit im Kriege, haben ibn berähmt gemacht Er that fic unter Philipp II. fo bervor, daß, nachdem er verichiebene Stufen in Kriegediensten durchgegangen mar, er General der Artillerie in den Riederlanden und in Mapland, und jugieich Alcapde ober Gouverneur des Schlosses Can Cebastian ward. Auf Witten des Roniges von Vo: tugal. Don Sebastian, ließ er fich bewegen, mit Erlaubnig feines Roniges, benfelben in dem Zeldzuge nach Africa zu begleiten, wo er in der ungläcklichen Schlacht bey Micajarquivir ben 4ten August 1578. das Leben verlobr. Berte, fo viel als bavon ju finden maren, bat fein Bruder, Don Cosme de Aldana. der bey dem Ronige Philipp II. Rammerjunter war, berausgegeben. Las Obras que se han podido hallar del Capitan Francisco de Aldana. En Madrid, por Luis San-. chez 1591. 8. Bald nachber gab er noch eine. Segunda Parte de las Obras del Capitan Francisco de Aldana, ebendas. por P. Madrigal, 1593. 8. beraus, welche einige Bedichte eurhalt, Die erft nach der Ausgabe des erften Theils gefunden worden. Indessen beklagt dieser Coome De Alda'na, das viele andere geiftliche und weltliche Gedichte feines Bruders verlohren gegangen, welche vortreflich gewesen sepn follen, und wovon er verschiedene anführt, deren Berzeichnis man auch bepm Vicente Timeno am angefährten Orte lefen kann. Darunter befindet fich unter andern die bier ermabnte lieberfebung in reimfrepen Bersen, von ben Heroiden Opide; besgleichen ein Gedicht von der Angelica und dem Medoro, welches, wie Don Cosme Gg 3

fügt hinzu, daß, weil sie nicht mehr zu finden wären, er sie nicht mittheilen konnte. Die Uebersesung, welche

> fagt, aus ungabligen Stropben in ochwa Rima befanden bat. Diefes lettere Gebicht balt Don Gregorio de Maya'ns, im keben des Cervantes n. 115. für dasjenige, welches im Don Quipote Th L Cap. 6. unter dem Titel: Las Lagrimas de Angelica, bey dem Escrutino des Barbiers und Pfarrers über Don Quipote's Bibliothet portommt, und anftatt jum Zeuer verdammt ju merben, mit ben ge öften Lobipruchen erhoben, und ber Berfaffer Deffelben, beffen Rame nicht genannt ift, fur ben großten Dichter nicht allein in Spanien, fondern in der gangen Welt, erflart wird, bet auch eine Ueberfehung einiger Fabeln bes Ovids gemacht batte. Vic. Antonio in Bibl. Misp. nov. B II. 6. 17. glaubt hingegen, daß des Luis Barabona de Soto, der auch ein berühmter Dichter gemefen ift, von dem Antonio am angeführten Orte einige Rachricht giebt, Gebicht von ber Angelica verftanden werbe. Es beigt: Primera Parte de la Angelica por Luis Barakona de Soto, en Granada, por Hugo de Mena, 1586. 4. Esilägt fich aber nicht leicht bestimmen, ob Antonio, oder D. Gregorio de Maya'ns Recht ,a:. Von dem Don Francisco de Albains ertheilt auch D. Mic. Antonio Bibl. Hispan. nov. B. I. S. 304. eine kleine Rachricht, die aber nicht so vollständig ift, als die im angeführten Don Di-Don Cosme de Alda'na, det cente Timeno. Bruder des Don Francisco, der deffen Werke berausgeneben bat, mar ebenfals ein guter Dichete, obgleich D. Mic. Anconso ihn nur als den Herausgeber von feines Brubers Berfen angiebt. Er febrieb auf dessen Lod: Sonetos y Octaves de Cosme de Aldana, en lamentacion de la Muerte de su hermano el Capitan Francisco de Aldans, En Milan,

welche Don Luis Carillo 1) von dem Gedichte von den Mitteln gegen die Liebe, nebst seinen übrigen Gedichten, zu Madrid 1613. herausgegeben hat, hat sehr wenig zu bedeuten m).

Einige Elegien des Tibulls n) hat der P. Luis de Leo'n überseßt. Die Uebersesung in Versen

Juan Bavtista Colonio, 1587. in 8. Auch schrieb er bep eben der Gelegenheit, in italienischer Sprasthe: Rime di Cosimo de Alddma, in morte di suo fratello &c. evendas in even dem Jahre. Bon ihm s. Don Vicente Ximeno Escritores del Reyno de Valencia. B. I. S 191. (D)

- 1) Vom Don Luis de Carillo wird im folgenden Abschnitte gehandelt werden. Seine Uebersetzung vom Ovids Gedichte, de remedio amoris, ist in achtsplatigen Redondillas, oder Strophen von vier Versen, davon jede allezeit zween Verse des Ovids entbalt. Sie ist nicht ganz schlecht. Man sindet sie in seinen Werten S 78. dis 107. (D.)
- m) Man hat sonst eine prosaische Uebersetung von dem sammtlichen Werken des Ovids. Obras de Ovidis traduzidas comentadas en Castellano por el Doct. Diego Suarez de Figuerda, Capellan de honor da Su Magestad, su Téniente de Limosnero mayor y Calificador del Santo Osicio. Volume I XII. En Madrid, Francisco del Hierro, 1727. 1738. 4. Berschiedene der ersten Theile sind etlichemal besonders ausgelegt worden. Diese Ueberschung wird sehr weitläusig, aber auch sehr scharf recensir, und wes gen vieler Arbler getadelt, in dem Diario de los Literatos de España, B. IV. S. 214. bis. 242. (D.)
- n) Es ist nur Tibulls zte Elegie des zten Bucks.
  Sie steht in des P. Luis de Leon Werken, S. 177.
  (D.)

  694

  0) Von

semacht hat, ist nach bessen Tvan de Kauregui o)
gemacht hat, ist nach bessen Tode zu Madrid 1684.
herausgekommen. Man hat Nachrichten von einer
andern Uebersesung eben dieses Dichters, in achtzeis
ligen Stanzen, die den Geronymo Porres, einen
Arzt, zum Versasser hat, davon D. Chomas Cas
mayo de Vargas eine Abschrift gesehen hat, wie
Don Vic. Antonio p) berichtet.

Don Joseph Antonio Gonzalez de Saslas q) übersetzte das Trauerspiel des Seneca, die Trosanerinnen, das am Ende seiner Auslegung von Aristoteles Poetik steht, die zu Madrid 1633. ges druckt ist. Diese Uebersetzung nähert sich dem Orisginale so sehr, das sie demselben auch in dem schwills gen Ausdrucke gleich kommt.

Geronymo de Villegas r), Prior von Eus bas Rubias, übersetzte Juvenals zehnte Sathre in inge zwölfsplbige Verse, welche, nebst seines Brus bers,

- o) Von ihm und seiner schönen Uebersehung des Lucans ist schon Abth. II. Abschn. 5. S. 230. f. gehandelt worden, (D.)
- p) Don Mic. Antonio Bibl. Hispan. nov. B. L. S. 452.
- hy) Das Urtheil, das Pelazquez über diese Uederses hung fällt, ist vollsommen richtig. Von des Don Joseph Antonio Gonzalez de Galás Werte über des Aristoteles Poetic wird im solgenden Abschnitte geredet werden. (D.)
- r) Seiner ift schon gebacht worben S. 422. (D.)

s) Frans

bers, D. Pedro Fernandez de Villegas Ueberses hung des Dante zu Burgod 1515. herausgekoms men ist. Claudians s.) Sedicht von der Entsühs rung der Proserpina hat Francisco de Faria üs berseht, und 1628. zu Madrid and Licht gestellt. Don Juan de Iriarte versichert mich, daß er eine Uebersehung in Versen von Statues den des rigen Jahrhunderte, die ein Dichter aus dem vos rigen Jahrhunderte, auf dessen Namen er sich nicht besinnen kann, versertigt hat t.).

Von

- Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 324. von Granada gebürztig und Domherr zu Almerin, und hernach zu Maslaga war, hat des Claudians Gedicht vom Raube der Proserpina ziemlich glücklich übersest. Es ist unter dem Titel gedruckt: El Robo de Proserpina, de Claudiano, traduzido en Verso Castellano, por D. Francisco de Faria, en Madrid, 1628. 8. (D)
- Juan de Arjona gedenkt D. Diego Saavedra in Republica Literaria S. in seinen Werken B. I. S. 10. en Brusselas, 1681. und in der deutschen Neberseung S. 49. Er rühmt diese Ueberseung, sagt aber, daß der Tod den Arjona verhindert hätte, sie zu vollenden, und daß sie also unvollständig wäre. Viels leicht ist dieß die Uebersetung, wovon Velazquez hier redet. (D.)
- t) Einiger andern hier nicht bemerkten spanischen Ues bersetungen von alten lateinischen Dichtern ist schon vorher ben anderer Gelegenheit Erwähnung gescheben. Dergleichen die Uebersetung einiger Lustspiele des Plautus ist, die oben G. 315. angesübrt wors ben, wo auch von des Pedro Simon Abril sehr Gg 5

Bon des Boethius Trostschrift haben wir dren Ueberseßungen, die alle dren gut sind. Die vom P. Alberto de Aguayo v), ist zu Sevilla 1530. gez druckt, und man halt dasür, daß sie diejenige ist, welche Morales w) in seiner Abhandlung über die castilianische Sprache lobt. Diejenige, welche Don Este-

schinen Uebersetzung des Terenz Rachricht gegeben ist. Berschiedene einzelne Stellen aus lateinischen Dichtern, dat der schon gerühmte Don Antonio de Soli's in spanische Verse übersett, die unter der Ausschrift: Varios Fragmentos de Poetas Latinos traduzidos, in seinen Varias Poesias Sagradas y Profanas (Madrid 1732.) G. 297. bis 306. stehen.

- 11) Der P. Alberto de Aguayo war ein Dominicas ner Monch, den auch Don Vic. Antonio in Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 5. anführt, doch ohne von seis nem leben Radricht ju geben Er melbet nur, bag er eine aute Uebesung von des Boechius Troffgrunben ber Philosophie, unter dem Titel: De la Consolacion de Borcio --- en Sevilla, por Juan Varela, 1530 4. berausgegeben bat, und glaubt, daß dieses die spanische Uebersetung des Boechius ift, welche Morale's in seinem Werke über die spanische Sprache; bem Driginale gleich schätt. Bas bier Untonio fagt, findet man, doch ohne weitere Rachricht, in Jac. Quetif und Jac. Echard Scriptor. Ord. Praedicat. B. II. C. 77. wortlich wiederboblt. **(D)**
- W) Des schon ktlichemal gerühmten Ambrosio de Morales Discurso sobre la Lengua Castellana is den von ihm berausgegebenen Wertenseines Obeims, Hernan Perez de Oliva, zu Cordova 1586. als ein Vorbericht, ohne Angebung der Seitenzahlen, vorges sest. Daselbst sagt er auf der sünsten Seite vor

Kstevan Manuel de Villegas x) zum Versasser hat, und theils in Prosa, theils in Versen geschries ben ist, ist vortressich. Sie ist zu Madrid 1665. gedruckt. Ich habe noch eine andere gesehen, wovon Don Agustin de Montiano eine Handschrift besist, die der Doctor Pedro Saynz de Viana versertigt, und mit seinen Unmerkungen erläutert hat, welche ziemlich gut ist y). Die Hymnen des Prudentius sind

bem Ende: "Bor langer als funfzig Jahren sind die "Bücher des Boethius Severinus vom Trosse der "Philosophie in einer so schönen castilianischen "Schreidart übersetzt berausgekommen, das ein jeder, "der hiervon zu ursheilen sädig ist, bekennen wird, "daß die castilianische liedersetzung das lateinische Dziginal übertrist." Aus den dier angesührten Worzen läßt sich nicht gewiß hestimmen, ob er die vom Velazquez angegebene llebersetzung des Alberto de Aguayo meynt, die zwar schon 1530, und also ohngesährlänger als 30 Jahr beraus war, als Moras les dieses ums Jahr 1585. schrieb, vor der aber eine noch ältere Uedersetzung erschienen war, deren hier nicht gedacht wird, die ich in der solgenden Anmerstung y) ansühre. (D.)

x) Diese schon oben S. 212. erwähnte Uedersetzung ist vollkommen schon, und verdient eben so wohl, und vielleicht noch mehr, als Aguayo's Ueversetzung dem Originale vorgezogen zu werden. (D.)

y) Ausser diesen drev hier angegebenen Uebersetungen des Boëthius sinde ich die vierte, die hier vom Delazquez übergangen worden, angesübrt, nämlich: El Boëcio de Consolacion, o Vergel de Consolacion por Fr. Antonio Genebrada. En Sevilla, Juan Varela, 1511. So sübrt sie D. Mic. Antonio in Bibl. Hisp. nov. B. L. S. 95, an me er von dem Ver-

sind von Don Luis Diez de Aux 2) übersest, und zu Zaragoza 1619. gedruckt. Sannazar's Gedicht von der Geburt der Jungfrau hat Gregorio Setnandez de Velasco 2) übersest b).

Von

Berfasser weiter nichts sagt, als daß er von Barcelona, und ein Dominicaner gewesen wäre. Ques
tif und Echard in Script. Ord. Praedicat. B. II. S.
24. sagen auch nichts mehr, als Antonio. Ich habe diese Uebersetzung nicht selbst geseben, und kann
also keine weitere Rachricht geben. Indessen scheint
mir in dem Litel eine Unrichtigkeit zu seyn. Biel=
leicht kann dieß auch die Uebersetzung seyn, welche
Utorales rühmt. (D.)

- 2) Don Luis Diez de Aux, zu Zaragoza, aus einer vornehmen adelichen Kamilie gebohren, wird von D. Nic Antonio in Bibl. Hisp. nov. B. II. S. 26, wegen seiner schönen und fliessenden Schreibart in Versen und Prosa gerühmt. Seine Uebersehung von den Hymnen des Prudentius ist diese: Los Hymnos de Aurelio Prudencio traduzidos por Don Luis Diez de Aux. En Zaragoza, Juan de Lanzja, 619. 8. Seine übrigeu Schristen, die aber bieber nicht geboren, und in Prosa und geistlichen Inhalts sind, sührt Antonio an. (D.)
- n) Vom Gregorio Jernandez de Velasco ist oben schon S. 198. Anm. i) Nachricht ertheilt worden, wo auch die Ausgaben der hier angegebenen Ueberses ung angezeigt sind Wan bat sonst noch eine Uebersesung von dem Sedichte des Sanazars, welche D. Tic. Antonio in Bibl, Hisp. nov. B. II. S. 331. unter solgendem Jitel angiebt: Jacobo Sanazaro Español, los tres Libros del Parto de la Virgen por D. Francisco de Herrera Maldonado, en Madrid, Fernando Correa, 1621. 8. Diese Uebersesung tenne ich nur aus dem Antonio, und kann also den Westb

Von Provenzals oder Limosinischen Dichtern has ben wir die Ueberseßung des Ausia's March c), die Don Balthasar de Romani versertigt, und zu Vas lens

Werth derselben nicht bestimmen. Der Versasser, welcher von Oropesa gebürtig, und Prior der Commende von Vilkela des Johanniter Ordens, wie auch Domberr der königl. Kirche zu Arbas, war, hat dem Ruhm eines gnten Geschichtschreibers und Dichters. Er hat verschiedene historische Werke, desgleichen eine Uebersehung von acht Gesprächen des Lucians geschrieben, von welchen allen man die Titel in der angesührten Stelle des Antonio sinden kann. Die Nachricht, welche Gerhard Ernst von Frankes nan in seiner Bibliotheca Hispanica Historico-genealogico-Heraldica, S. 129. s. von ihm giebt, ist ganz aus dem Antonio genommen. (D.)

b) Bu ben fpanischen Uebersetzungen neuerer lateinischen Dichter gebort noch die von der Christias Des Ges ronymo Vida unter folgendem Titel: Las Christiadas de Geronimo Vida, traduzidas por Juan Mar-tin Cordero, en Valencia, 1554. 8. D. Vic. Une conio in Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 565. und ber 95. Rodriguez Bibl Valent. S. 274. fagen weiter nichts von ibm, als daß er aus Balencia gemefen, und Durch verschiedene Berte, die theils Meberfegungen aus dem Lateinisten, theils eigene theologische Schriften find, berühmt geworden ift, von welchen fe ein Berzeichniß geben. Umffandlichere Raciriche von ihm findet man in D. Vicente Zimeno Escri. tores del Reyno de Valencia B. I. S. 183 f. Dies fer aufolge ift er aus Balencia geburtig, Doctor ber Gottesgelahrheit, und Pfarrer ben der Rirche Der beil Catharina der Martprin, in seiner Baterstade gewesen, woselbst er auch ums Jahr 1588. gestorben ift. Seine Frommigteit und Epfer werben, fo, wie seine Gelehrsamkeit, erhoben. Do bie Ueberses Bung

kencia 1539. herandgegeben hat, und die vom Jors

hung des Vida in Prosa oder in Versen ist, kann ich nicht sagen, weil ich sie nicht selbst gesehen habe, ob ich gleich das erstere pedmythe. Indessen habe ich sie doch nicht wollen unangeführt lassen. (D.)

c) Vom Anfla's March ist oben S. 54. geredet, und dieser Uebersezungen baben gedacht worden. Don Balthasar de Romani', ein valencianischer Edelmann, ber im fechszehnten Jahrhunderte febte, ternahm bie Ueberfegung ber Bedichte feines berabm ten Landsmanns, bes Auffa's March, auf Bertan gen bes D. Fernando de Arago'n, Bergogs von Calabria, und Bicetonigs von Valencia, und gab Ne zuerst zu Balencia 1539. beraus. Sie fand so viel Bepfall, baf fie in bemselben Jahre noch einmal gebruckt marb. Diese benden Ausgaben unterfcheiden Ach burch die Gattung der Lettern des Drucks. Der vollständige Titel diefer erften Ausgabe ift: Las Obras del famofissimo Filosofo y Poeta Mosses Ofici Marco, Cavallero Valenciano, de Nacion Catalàs traduzidas por Don Balthasar de Romani, y divididas en quatro Canticas es a saber, Cantica de Amor, Cantica moral, Cantica de Muerte, y Cantica Spiritual. Dirigidas al Excellentissimo Duque de Calabria, Año 1539. Am Ende lieset man: Ha sido impressa la presente Obra en la muy noble civdad de Valencià, por Juan Navarro. Acabosse a diez del mes de Março Año 1539. fol. Musgabe ift mit gorbischen Lettern gebruckt. dem Titel der andern Ausgabe mit gewöhnlichen Lettern gedruckt, die in eben dem Jahre, und bem eben bem Drucket zu Balencia beraustam, fieht anfan Ofias Marco Cavalleto Valenciano, de nacion Catalàn, nur Ausiàs March Poeta Valenciano. diesen ersten Ausgaben ift bus Original in Limosinifor Gprache, Grophen. ober Detavenmoife ber Heberfebung

ye de Monremayo'r zuerst zu Zaragoza 1562., und nachher zu Madrid 1579. gedruckt.

Die

fekung vorgesett, welches in den folgenden Ausgaben meggeblieben ist; diese sind: En Zaragoza, por Bartholome de N. 1562. ebendas. por Pedro de Naxera, 1462. en Madrid, por Francisco Sanchez, 1579. 8. Diefe Ueberfegung, welche boch nicht bie fammtlichen Werke des Ausia's March enthält. wird sehr gerübmt, indessen ift sie doch nicht allemal getreu. Vom Don Balthafar de Komani bandest D Vie Antonio Bibl. Hispan. nov. B. I. S. 144. febr turg und trocken. Beffer find die Radrico. ten, welche ber P. Joseph Rodriguez in s. Biblioteca Valentina 6. 73. Insbesondere 74. und 75., und Don Vicente Eimeno in Escritores del Reyno de Valencia B. I. S. 86. von ihm geben. Bon biefer Uebersetzung des Balthafar de Romani' handelt auch Joh. Erhard Roppe in den Anmerkungen zu der beutschen Uebersegung von der Gelehrten Republik bes Don Diego Saavedra (Leipzig 1748) 6. 250. Des andern Ueberfeters vom Aufla's March, des berühmten portugiefischen Dichters, Jor. ge de Montemayo'r Lebensumstande sind schon os ben 6 90. u. f. erjählt, und daben die Ausgaben Diefer Uebersegung berühre worden. Der vollftandi. ge Titel davon iff: Las Obras del Excelentissimo Poeta Aufiàs March. Traduzidas de Longua Lemosina en Castellano, por Jorge de Montemayer. En Zaragoza, por Pedro de Naxara, 1562. 8. Die mote Ausgabe ist: en Madrid, Francisco de Sanchez, 1579. 8. Diese Uebersetung enthalt nur Die Canticos de Amor, von welchen doch auch noch verschiedene seblen D. Gaspar Æscolano in seis ner Historia del Reyno de Valencia Ib. I. B. I. Cap. 14. 6. 91. fagt von diefer Ueberfegung, baf fie fic fo febr som Originale entfernte, daß man fie, mit

Die Lusiadas des Luis de Camoëns d) has den aus dem Portugiesischen ins Spanische übersett: Luis Gomez de Tapia zu Salamanca 1580., Beniro Caldera zu Alcala de Hena'res 1588., und Enrique de Garzez.

Die

einander verglichen, für zwey verschiedene Werke untericiebener Verfaffer ansehen murbe; und D. Gres gorio de Mayans y Siscar in seinen Origenes de la Lengua Española B. I. S. 56. beschutdigt den Jorge de Montemayo'r, daß er fic der Ueberses Bung des Balthafar de Romani' angemaffet. Eine vollständige Uebersetzung ber fammtlichen Werke des Aussa's March bat Don Marciso de Arano y Offate, ein Doctor ber Theologie ju Balencia, feiner Baterffadt, in octavas Rimas verfertiat, welche aber nach dem Berichte bes D. Vicente Zimeno Escritores del Reyno de Valencia, B. I. 8. 356. nicht gebruckt worden. Eimens bat bie jum Druck gang fertige Driginalbandschrift bavon in der Bibliothet des Don Francisco Dasqual Chiva, eines Domberrn ju Balencia, gefeben. Diefer lettere ift 1759. geftorben, und feine aus ben feltenften Bidetn bestehende Bibliothet ift nach einem unter bem Titel: Bibliotheca Chivaeana gebructen Berzeichniffe, in demfelben Jahre im Baag offentlich verfauft Die Handschrift von des Don' Marciso Arano Uebersetung befindet fic aber nicht darunter. Indeffen findet man von diesem Schriftsteller einige Radricht, und ben Titel feiner Ueberfesung bevm D. Picence Zimeno am angeführten Orte. (D.)

d) Bon diesem grossen Dichter selbst soll in den Zusäzen geredet werden. Die erste Uebersezung ist: Las Lusiadas de Luis de Camoëns traduzidas por Luis Gomez de Tapia. En Salamanca, Juan Perier, 1580. 8. Diese Uebersezung ist mit kleinen Die italienischen Dichter hat man sehr frühzeitig unter und zu überseßen angefangen. Don Enrique de

Unmertungen begleitet. Bon bem Berfaffer berfelben; Der aus Salamanca geburtig mar, führt D. M. Ans tonio Bibl. Hispan. nov. B. II. S. 29. nichts, als ben Ramen, an. Die zwote Uebersetzung ist von einem portugiestichen Dichter, dem P. Benito Caldera, ober wie er eigentlich im Portugiefischen beißt, Bento Caldeira, welcher ein Augustiner Monch mar, und fich bie meifte Beit in einem Rlofter feines Ordens ju Madrid aufgehalten bat. Der Titel feiner Mebersesung beift: Las Lusiadas de Luis de Camoëns, en Castellano por el R. P. Fr. Benito Caldera, en Alcalà, Juan Gracian, 1580. 4. D. Vic. Untonio in Bibl. Hisp. nov. B. L. E. 164., der seis ner blos bem Ramen nach gebenke, führe, fo wie De lazquez, eine Ausgabe von 1588. auch ju Alcala gebruft, an; vielleicht iff dieg bie grote Ausgabe. Vom Bento Caldeira f. D. Diogo Barboja Machado Bibl. Lusit. B. I. S. 500. Der britte lleberseper der Lusiadas des Camoëns war auch ein Portugiese, Senrique Garces (portugiesich Graces), pon Porto geburtig. Er gieng jung nach America, und fand in Peru in fpanischen Dienften. Durch ibn marb veranftaltet, bag fein ungemangtes Gilber in Beru circuliren burfte, fo mie er auch ben Bebrauch bes Quecfilbers jum Gilber einführte. Rach dem Tode feiner Frau ward er Domberr ben beg Cathebralfirche ju Merico, und um die Zeit, bie ex von dem Chore frev batte, angenehm zuzubringen, verfertigte er verschiedene spanische Ueberfegungen. Man tadett an feiner caftilianischen Schreibart, bag Die Sprache nicht gang rein, fonbern mit fremben und of gang gemeinen pobelhaften Wortern verdorben ift. Doch find auch bin und wieder febr fcone Stellen, Die von Seiten bes bichterifchen Gentes fomobl, als

De Villena e) übersetzte die divina Comedia des Dance, wie in den Slossen über die Vorrede zu sein ner Uebersetzung der Aeneis, die ungedruckt in der Bibliothek zu Toledo sich besindet, gesagt wird, auf Vitte des Istigo Lopez de Mendoza. D. Des dro Jernandez de Villegas f), Archibiacoms zu Bur

ber Sprache, Bepfall verbienen. Seine Ueberfahltig der Lufiadan führt ben Titel: Las Lufiadas de Luis de Camoëns traduzidas en octavas por Henrique Garces. En Madrid, Guillermo Droy, 1591, 4. Muffer bem Camoens bat er and Die Sonette und Lieber des Decraeca ins spanische übersest, wovon gleich im folgenben. Man findet einige turge Rad. richten von ihm in Don Mie. Anconto Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 431. und D. Diogo Barbofa Ma-Dado Bibl. Luft. B. II. S. 448. Manuel de Saria y Sousa gedenke im Leben des Camoens, das vor feiner Ausgabe ber Lufiadas fiebt, 5. 39. nod zwoer anderer spanischen Uebersegungen dieses Didters, namlic vom Manoe'i Corre'a Moncenegro, und vom Don Francisco de Aguila'r. Etsen handelt D. Diogo Barboja Machado is Bibl. Luft. B. III. 8. 233. und fabre von ihm folgendes Werf en: Lusiada de Luiz de Camoëns agora novamente reduzida por Manoel Correa Movtenegro, welches Moncenegro, wie Barboss Wachado fage, ju Salamanca den Isten Angus 1620. dem D. Theodosso, Herzoge von Bragans augefcbrieben bat, aus welcher Bufcbrift er einig Stellen portugiefisch anfährt. Dan tann aber nicht darans ertennen, ob es die vom Manoel de Saris y Soufa erwähnte Ueberfetung ift. (D)

e) Hiervon f. oben G. 460. (D.)

f) Er übersette ben Dants auf Verlangen der Dolls. Juana de Aragon, Herzogin von Frias, Gemalie

Burgos, übensetzte nachher eben dieses Gebicht des Dance in lange zwölfsplbige Vetse, und stellte es mit seinen Anmerkungen erläutert, zu Burgos, 1515. ans Licht.

Hernando de Zozes g) übersetzte die Triumsphe des Petrarca in spanssche Werse, und kieß sie zu Webina del Campo 1554. drucken. Don Vicolas Ans

lin des Don Bernardino de Velasso, Condestabile von Castilien, und gab sie, nebst einer Auslegung, unter solgendem Litel heraus: La Fraducion del Dante, de Lengua Toscana en Verso Castellano, comentado allende de los Otros Glossadores por D. Pedro Fernandez de Villagas, en Burgos, por Fadrique Germano, 1515 sol. Dieser llebersesung, welche in alten spanischen Coplas abgesast, und sonst sebruct: Querella de la Feé; La Aversion tel mundo y conversion à Dios en Coplas antiguas de ocho versos pequeños; und endlich: La Satyra decena de Juvenal, welche lettere seinen Bruder, Georgam de Otllegas, jum Bersasser hat, und schon im vorigen ist angesuber worden. (D.)

Die Triumphe des Francisco Decrarca sind schon vor der hier angegebenen Uebersehung des Beranando de Sozes, von dem ich keine Rachricht sonst sinde, von Antonio de Obrego'n in spanische Berse sterseht worden. Ich will den ganzen Titel bieses sehr seltenen Werts, welches die diesige Universitätsbibliothet besitt, hier ansühren: Francisco Potroras, con los Seys Triunson, de Toscana sacadas en Castellano, con el comento que sobre ellos se hizo. Con Privilogio Real. Im Ende steht: sue ympressa la presente Obra de los Seys Triunphos del Petrarca en la muy noble y Real cidad de Lagroño por Armao Guillen de Brocat, atabose Lugroño por Armao Guillen de Brocat, atabose Lugroño por Armao Guillen de Brocat, atabose Lugroño

Antonio gedenkt einer Uebersetzung von den andern Poesien des Petrarca, welche Francisco Trenado de Allon h) gemacht hat. Antonio versichert auch, das

nes a veynte dias del mes de Deziembre año del Nascimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de mil y quinientos y doze annos (1512.) 164. 28. in fol. mit gotbifden Lettern. Der Verfaffer nennt Ach vor der Debication an Don Sadrigue Enriquez de Cabrera, wie auth am Ende ber bepgefüge ten Auslegungen, Die er aus dem Italienischen aberfest bat: Ancomo de Obrego'n, Capellan des Konigs. Die Triumphe des Petrarca bat er in eben dem Splbenmasse, worinn sie im italienischen find, recht aut überfest. Die Auslegungen find biejenigen; welde Bernardo Glici'ni über die Triumphe verfereigt bat, melche querft zu Bologna 1475. berausgetommen find. Diefe Ausgabe ift bem D. Mic. Ans conio, der eine weit neuere anführt, ganz unbekanne gewesen. Et Bandelt von diesem Antonio de Obtego'n y Zerezeda in Bibl. Hisp. nov. B. L & 115., wo-er fagt, daß er Domberr ju Leon, und Capellan des Königs D. Philipp II. gewesen ware lettere ift mohl unrichtig, denn Obregon nennt fich. zwar in der Zuschrift der erften Ausgabe von 15 f2. Capellan del Rey, allein man steht wohl, das es bem Philipp II. nicht feyn fann. Die Ausgabe, welche D. Mic. Antonio am angeführten Orte angiebt, ift Diese: Los Triunfos del Petrarca en la médida y numero de Verlus, que tienen en el Toscano con su glossa. En Salamanca, 1581. 8. Diefe Ausgabe babe ich nicht gesehen, und kann auch nicht sagen, ob nach der erften angeführten Ausgabe eine andete por diefer vorbergegangen, noch ob andere darauf gefolget find. (D.)

h) Don Vic. Antonio Biblioth. Hisp. nov. B.L. S. 374. sagt nur, das dieser Francisco Trenado de Aillon

baß die Ueberseßung, die Fernando de Alcoze'r i) von Ariosk's rasenden Roland geliesert, und zu Toledo 1510. herausgegeben hat, sehr wörtlich und gest tren

· Millon ausser einer Arte curiosa para entender y hablar la Lengua Italiana, en Medina, 1596. 8. and vie Rimes de Francisco Petrarca, ins spanis sche überfest berausgegeben babe, davon er aber tei-. ne Ausgabe angiebt, und die ich sonst nirgends be-.Conft bat, ber in ber gleich vorbergemertt finde. benden Anm, 'd) ermabnte Senrique Garces die " fammtlichen Sonette und Lieder des Petrarca in spanischen Versen unter folgendem Titel berausgegeben: Los Sonetos y Canciones del Poeta Francisco :: Petrarcha, que traduzia Henrique Garces, de Len-. ; gua Thofcana en Castellana. En Madrid, en casa de Guillermo Droy. Ano 1591. 4 Diese Ueberse. gung erreicht zwar das Driginal nicht, bennoch ift ne nicht durchgangig gang schlecht. Rod eine spanische Uebersegung des Petrarca findet man von Francisco Saperio Quadrio della Storia e della Ragione d'ogni Poessa B II. 3b. I. S. 413. angeführet, beren Titel dieser ift: De los Sonetos, Canciones, Mandriales, y Sextinas del gran Poeta y Orador Francesco Petrarca traduzidos de Toscano por Salusque Lusitano, En Venezia, en casa de Nicolo Bevilaqua, 1567. 4. die ich nicht gesehen babe, und auch ben Berfaffer berfelben nicht tenne. (D.)

fagt vom Sernando de Alcoze'r, der von Toledo war, daß er den Orlando des Aviosts von Bort zu Wort mit des größten True, ohne der Lehre des Soraz eingedent zu seyn, übersetst batte. Dieß ist eben kein großes kab. Der Titel dieser ließer, setzung ist: Orlando furioso de Ludovico Ariosto traduzido en Castellano por Fernando de Alcozer.

En Toledo, Luis Ferrer, 1510. Eine dieser Angele.

**D 3** 

tren ist. Auch verdient die Uebersesung, die Don Geronymo de Urre'a k) von diesem Sedicht gemacht hat, welche zu kon in Frankreich 1556., zu Bilbao 1583. und hernach zu Tolebo 1586. gebruckt worden, sehr viel Bepfall.

Ben

liche llebersetung, ebensals in Peosa, wie die vom Alcoze'r, ist solgende: Orlando el surioso de Luis Ariosto traduzido en Casteliano por Diego Vasquez de Contreras. En Madrid, Francisco Sanchez 1585. 4. Der Betsasser war gleichfals ein Intedanter, wie Alcoze'r. Von diesen depten Uedersetern sagt Don Gregorio de Maya'ns y Sisca'r im Lesben des Cervantes n. 113., das se dende dem Buchstelleberseter waren, aver auch sehe schiechte lleberseter waren, welches Urtheil villig richtig ist. (D.)

k) Com Geronymo de Urre'a ist bev Gelegenbeit seines epischen Gebichts, Carlos victorioso, foon oben S. 381, f. geredet worden. Bon feiner Uebersetung des Ariosts bat man folgende Ausgaden: Orlando Furioso de Luis Ariosto traduzido en Romance Castellano, por Hieronymo de Urrea en Leon de Francia 1556. — en Amberes 1558. en Bilbao 1583. —— en Toledo 1586., fammtlico Ueber diese sonft erträgliche Uebersetung fällt Cervances in seinem Don Quipote Ib. I. Cap. 8. ein scharfes aber richtiges Urtheil, welches jugleich alle poetische Uebersehungen von Dichtern betrift. Ich kann nicht umbin, bep diefer Gelegenheit ein anberes fpanisches Gedicht anguführen, welches einigermaffen als eine Art von Ueberfesung des Ariofes, vornehmlich aber als eine weitere Ausfährung seines Gujets angeseben werben tann. Es ift: Segunda Parte de Orlando Furioso con el verdadero sacesso de la Batalia de Roncesvalles, Fin y anuerte de los

Bon Ludwigs Cansillo 1) Gebickte, die Chränen des heil. Petrus haben wir zwo Uebers schungen; Eine von Luis Galvez de Montalvo:

111

doze Pases de Francia en Libros XXXV. por Nicolas Espinofa. En Zaragoza, Pedro Perauz, en Amberès 1557. — en Alcalà 1579. 4. Der Berfaffer diefes fchanbaren Gebithts, Vicola's Espinoja, von Balencia geburtig, ber noch ums Jahr 1563. lebte, bat fich bierinnen als einen der guten Dichter feiner Zeit gezeigt. Et ift fonft noch burch eine ju Balencia 1563. 8. gebracte gute fpanifche Heberfegung ber Gefchichte von Reapolisi bes Danbulfo Collenuccio befannt. Sein Leben ergählen sehr kurs ber P. Robriguez Biblioth. Valent. 6. 353. und Don Vicente Einseno Escritores del Reyno de Valencia B. I. S. 139. Die Spanier haben auch eine Beberfegung vom Atopgante des Pulci. Gie ift obne Ramen des Berfaffers perausgetommen: Historia del vallente y esforzado Gigente euvo nombre es Morgante, y Roldan ly Reynaldos. En Valencia, por Duran Salvaniach 1533. — Libro Segundo de Morgante. ebendaf. 1535. 2 Bande in fol. Der eigentliche Berfaffer davon ift Geronimo Aune'r, ein Dichter aus bem Königreiche Baleneia, der im 16ten Jahrhunderte lebte. Dan fichet biefes aus einem vorgefesten Gedichte des Mignel Geronimo Sicterio, worinnen Zime'r als ein groffer Dichter und Redner gerühmt wird. Bon ihm schedman D. Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B II. S. 326. Jos. Robriguez Bibl. Valent. S. 161. D. Dicente Emneno Escritores del Reynd de Valencia B. I. E. 85., melche alle aber bon erften Theil: bes Morgante nicht getannt haben, und nur den groepten Theif beffetben anführen. (D.)

1) Von dem vortressichen Gedichte: Le Lagrime di S. Pietro des Ludwig Tansko s. Crescimbeni Modh 4 zu Toledo 1587., und eine von Juan de Sedeño. Eben so giebt es auch zwo Uebersehungen von Guaris ni's Pastor sido, die Erste von Christo val Suarez de

ria della Volgar Poelia B. II. S. 436. f. Indg. v. 1730. und Quadrio della Storia e della Ragione d'ogni Poesia B. II. S. 258. 266. und 267. erfte hier angeführte Ueberfetung ift: El Llanto de S. Pedro traduzido por Luis Galvez de Montalvo. Montaivo, der aus Ante-En Toledo 1587. 8. quera, oder wie andere wollen, pon Guadalara'ra, geburtig war, gehört unter Die guten Dichter, und diefe Uebersetung macht ibm teine Schande. Man bat sonst noth von ibm: El Pastor de Filida. en Madrid 1582. --- 1590, und 1690, 8. einen in Grosa und Berfen geschriebenen Schaferroman, ber fich wohl lesen läßt. Der andere Ueberseger des Cansillo, Juan de Sedeña, ift even der, welcher, (f. oben S. 309.) die Tragicomodie von Calirto und Melibeg in fpanische Verfe gebracht bat. Rach bem Berichte des D. Mic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. L S. 569. war er von Arevalo. Girolamo Ghilini in Teatro d'Huomini letterati (Venet. 1647. 4.) Ih. I. G. 89. giebt Kandraque ju feiner Baterftadt Er that fich in Artegsbiensten bervor, und war eine Zeitlang Befehlsbaber von bem Schlosse zu 21. Ieffandria im Berzogthume Mayland. Die Geschichte und Poefie liebte er, fo daß er ihnen bie ihm von feinen Geschaften übrige Beit midmete. 218 Dichter zeigte et sich fonderlich durch seine Nebersehungen des Cas so (wovon im spigenden), und des Cansillo. Las Lagrimas de S. Pedro de Luis Tansillo por Juan Diese Meberfegunde Sedeño. En Madrid, 1585. gen, welche beybe in Octava Rima find, erwarben ibm einen febr groffen Bepfall, und veranlaffeten den Ghilini, ibm in seinem angeführten Berte eine cigene Lobschrift zu machen. Ghiline meldet darin. de Jignero's m) zu Valencia 1609., und die Ans

nen, daß er zu Alessandria verstorden ist. Diesen beyden Nebersehungen des Tansillo muß man noch die Dritte bepfügen, welche Luis Martinez de la Plaza davon gemacht bat. Er war zu Antequera gebohren und Priester daselbst, wo er 1635, in seinem sunfzigsten Jahre gestorden ist. Bon seinen poes tischen Talenten zeigen die vielen Poessen, die man von ihm in den oft angeführten Flores de Poetas ilustres, de España des Pedro de Aspinosa sindet. D. Vic. Antonio Bidi. Hisp. nov. B. II. S. 40. sagt, es ware ihm von Antequera derichtet worden, daß Luis Martinez de la Plaza das Gedicht des Tansillo in Versen sehr wohl übersett hätte, er sährt aber keine Ausgabe davon an. (D.)

m) Vom Don Christo'val Suarez de Liguero'a, ber von Balladotib geburtig war, findet man fo menig Radrichten, daß nicht einmal das Jahr feiner Geburt ober feines Tobes befannt ift. Man weiß nur, daß er ein Rechtsgelehrter gewesen ift, vers fdiebene gerichtliche Memter sowohl in Spanien, als auch in Italien, geführt bat, und ben benen in Dies mont damals befindlichen spanischen Truppen Audis teur gewesen ist Verschiedene eigene Gedichte von unterschiedener Gattung, auch einige andere bifforis -fce Berte, und Ueberfegungen aus bem Italienischen haben ihn berühmt gemacht. El Pastor fido, Tragicomedia pastoral de Bavtista Guarini, por el Doct. Christoval Suarez de Figuerda, en Valencia, en la officina de Pedro Patricio Mey, 8. ift ber Titel seiner Uebersetung, welche fo schon iff, das Cervances im Don Quirote Th. II. Cap. 63. fie, nebst des Xauregui Ueberfegung des Aminta für vortreflich erflart, und bavon fagt, daß man ameifle, welches das Driginal oder die Ueberfegung fev. Sigueroa bat auch ein fpanisches Deldenze-205

dere von Dosia Isabel de Corre a n), weiche zu Antwerpen 1694. erschienen ist.

Das

bicht geschrieben: España desendida ---- on Madrid, Juan de la Guesta, 1609, 8., woven es nech eine andere Ausgabe in Quarto giebt, bavon ich aber das Jahr nicht angeben tann, weil an dem Exemplace, bas ich vor mir babe, der Titel feblt. Esift in 14. Befangen in octava Rima, und gebort mit unser bie guten biftorifch epifchen Gebichte ber Spanier. Einen Schaferroman von ibm im Urofa und Berfen : La constante Amarylis --- en Valencia 1609. 8. finbe ich angeführt und gerabmt, babe ibn aber siche gefeben. Unter feinen abrigen Goriften, Me theils eigene bifforifce und moralifche,ober aus bem jtalieni. Aben überfeste Berte find, ift folgende mod mertmurbig: Hechos de D. Garcia Hurtado de Mendoca quarto Marquès de Canete - En Medina. . 1613. 4 Ju diefer Beschichte erzählt er die Begebenheiten des Krieges gegen die Araucanos, den D. Monso de Ercilla in seiner Epopee befingt, und in dem diefer Marquis von Canete oberfter Befehlsbaber in tiefen Begenden mar. Seine übrigen Schrife ten führt D. Mic. Antonio an, in f. Bibl. Hispan. nov. B. I. 6. 192. (D.)

durt, verstand die meisten Sprachen der gesitteten Bilter in Europa, und hatte viele Kenntnisse in den schonen Wissenschaften und frepen Künsten. Raddem Berichte des D. Diogo de Barbosa Machado Bibl. Lusitan. B. II. S. 925. hielt sie sich die meiste Zeit ihres Lebens zu Amsterdam auf, wo sie in ihrem Saust eine Art von einer Neademie von den gelehrten Gessellschaft errichtet hatte, welche von den gelehrten wind artigsten Leuten besucht ward. Ihre Nebersen und artigsten Leuten besucht ward. Ihre Nebersen und der Pastor sida ist unter solgendem Litet here

Das befreyte Jernsalem des Corquato Casson) ist von Juan de Sedesho überseßt, zu Mas brid 1587. Allein die beste Uebersesung, die wir aus dem Italienischen haben, ist die, welche Don Juan

ausgefommen: El Pastor sido Poëma de Baptista Guarino, traduzido de Italiano en Metro Español, y illustrado con Reflexiones por Doña Isabel Corres. En Amsterdam, por Juan Ravenstein, 1694. 2. Diese Ansgabe fabet Barboja Machado an. Id babe eine andere Nasgabe vor mir, die eben den Litel bat, aber en Amberès, por Henrico y Cornelio Verdussen. Ano 1694. 8. Dieser Ausgabe if eine Zueignungsschrift der D Isabel Corre'a an D. Manuel de Belmonke vorgesett, die zu Antwerpen den 15. Rop. 1693. unterschrieben ift. Diefer Buschrift zufolge mußte wohl biefe Ausgabe das Original, und die Amfterdamer der Rachbruck feyn, und Dona Isabel Corre'a sich in Antwerpen, wenige fens, als fie biefes geschrieben, aufgehalten baben. Die Uebersetung:felbstift febr gut; die Dichterin bat fich verschiedener Versarten und Sylbenmaffe bebient; fo daß einige Stellen in achtzeiligen Strophen (octava Rima), andere in zehnzeiligen (Decimas), andere in Quintillas u. f. m. find, und bat, wie fie in der Vortede fagt, Diese Berkarten nach bem Inhalte ber verschiedenen Grellen gemablt. Sie bat fic auch die Frepheit genommen, einige Stellen weiter auszudehnen, zu paraphrafiren, und ihre eigenen Einfalle ober Betrachtungen einzumischen, Indessen wird die vordin angeführte Uebersehung des Siguero'a dieser mit Recht vorgezogen. (D.)

o) Bom Juan de Gedesio sk in vordergebender Anmert. 1) das ubthige schon erinnert worden. Seine Redersegung des besvepesen Jerusalems des Casso, welche in octava Rima, und sehr schon ist, hat den Juan de Xauregui p) vom Aminta des Casso in reimlosen Versen versertigt hat, welche, nebst seinen übrigen Gedichten, zu Sevilla 1618. heransgekoms

Titel: La Gerusalèn de Torquato Tasso, traduzide por Juan de Sedeño. En Madrid, por Pedro Madrigal, 1587. 8. Es giebt noch eine andere franis sche Uebersetung bes Casso, von D. Antonio Sar. miento de Mendoza. Er war von Gurgos gebüt. tia, Ritter vom Orden von Calatrava, und Corregitor ju Cuenca, und ju Cordovas . Er belleibete hernach bemm Infanten und Cardinal von Spanzen, Don Serdinand . Die Stelle eines Gentil-hombre .. de la Boca, und zulest war er Oberhofmeister des Peinzen, Don Juan de Austria. Seinen Tod Test Don Mic. Amonto, ber seiner in Bibl. Hisp. nov. 2.1. C. 126. fürzlich gedenkt, ins Jahr 1651. Seine Uebersesung des Casso: La Hierusalen del Tasso traducida en octava Rima por Don Antonio Sarmiento de Mendoza, En Madrid, 1640. 8. hat auch vielen Beyfall verbient. (D.)

p) Das leben des D. Juan de Kauregui ist oben S.

230. u. s. Anm. f) erzählt, und seiner Werke daben gedacht worden. Seine Uebersetung des Aminta, welche das ihr gegebene kob mit dem größten Rechte verdient, wird vom Cervantes im Don Quipote Ih. II. Cap. 63 dem Originale gleichgesthätt. De Cervantes, wie oben in seinem Leben S. 324. bes merkt worden, den 23sten April 1616 gestorben ist, des Kauregun Gedichte aber, unter welchen sich dies se Keuregun Gedichte aber, unter welchen sich dies se Uebersetung des Aminca besindet, erst 1618. ber ausgesommen sind, so muß entweder eine einzelne Busgabe dessehen vorhergegangen senn, oder Cerz vantes mußte sie noch ungedruckt gesehen haben.

(D.)

men ist. Diese Uebersetzung ist so vortrestich, als das Original q).

Don Joseph Antonio de Aaraquemada; Ritter des Ordens von Santiago, hat von der Mes rope, dem Trauerspiele des berühmten Marchese Massei, eine Uebersehung versertigt, die aber noch ungedruckt ist.

Von franzbsischen Dichtern haben wir wenig Uesbersehungen. Die vom Cinna, einem Trauerspiele. des Peter Corneille, welche ohne Namen des Versfassers 1713. und 1731. gedruckt wurden, ist von dem

4) Bu den Uebersetzungen italienischer Dichter gehort noch folgende, von der Arcadia des Jaeob Sanas 3avo: Arcadia de Jacobo Sanazaro, traducida por Don Diego Lopez de Aiala, Satala a Luz D. Blas de Garay. En Toledo, Juan de Aiala, 1547. 4. Ju dieser Mebersetzung sind nur die profasschen Stels len von D. Diego Lopez de Aiala, einem Dom-beren zu Toledo, bingegen die in Versen, von Don Diego de Galazar. Von diesem lettern berichtet Don Blas de Garay, Racionero (Portionarias) der Cathedralfirche ju Toledo, welcher die Ausgabe Diefer Ueberfegung beforgt bat, in ber Borrede, bag er erft ein Officier gemefen, und bernach ein Eremit geworben mare. Er rubmt ibn als einen groffen. Dichter, ber auch eine aufferordentliche Starte bes feffen, aus dem Stegreife Berfe ju machen. Einige seiner prosaischen Werke nennt Don Nic. Antonio in Bibl. Hisp pov. B. L. S. 242 Die Arcadia des Sanazaro ist noch einmal von einem Ungenannten ins Spanische übersett worden: La Arcadia de Susazero, traducida en Castellano. En Salaman-

dem Marquis von San Jua'n r). Weit bester, als diese, obgleich nur in Prosa, ist die Uebersetzung von Racine's Britannicus, welche unter dem anges nommenen Ramen des Don Saturio Jauren zu Madrid 1752. herausgekommen ift, die aber D. Juan Crigueros:) zu ihrem wahren Verfasser hat. Die Llebersetzung ist sehr schön, und ist ein Beweis von den Einsichten und dem guten Geschmacke ihres Verfaffers, der seinen Namen aus Bescheibenheit vers Borgen hat. In der von Don Lugenio de Llas guna e) in Versen sehr schon übersetten Athalia, wirb man die Majestät und Schönheit, die man im fran zösischen Originale bewundert, gar nicht vermissen. Pon Joseph Antonio Porce'l hat das vom einem Ungenannten in Profa gegen die Jansenisten geschrie bene Lustspiel, La Femme Dockeur, sehr gut in spas nische Verse übersett. Er übersett auch bas Dult bes

ca 1578. 8., welche ich aber nicht gesehen habe, und also nicht angeben kann, ob sie in Versen ober in Prosa ist. (D.)

- Plarro, Marquis de San Juan, war Ricter pom Orden von Calatrava, Mavordomo und zulest Dberstallmeister der Königin von Spanien, und Michaelse der königlichen spanischen Academie. Er ist zu Madrid den 14ten Febr. 1736. gestorben. (D.)
- s) Britanico, Tragedia de I. Racine, traducido por Saturio Iguren. En Madrid. 1752. 4.
- t) Diese Uebersenung ist seitdem gedruckt morden: Athalia, Tragedia de I. Racine por D. Eugenio de Llaguno. En Madrid, 1754.4.

u) Boa

bes Boileau in reimfreze Verse. Bon bem inste spiele, La Razon contra la moda (Le Prejugé à la mode), welches Don Ignacio de Luzan u) übers sest hat habe ich schon oben geredet. Don Alonso Dalda w) von Granada, beschäftigt sich jest mit einen Uebersesung in reimlose Verse, von Milcon's verloses nem Paradiese, und bieß ist die einzige Uebersesung, die wir aus dem Englischen haben.

u) Vom D. Ignacio de Luza'n f oben S. 262. (D.)
W) Db diese Uebersegung marklich berausgekommen
ift, habe ich nicht erfahren konnen. (D.)

## Fünster Abschnitt.

Schriststeller, welche im Spanischen über die Dichtkunst geschrieben haben.

spanischen Poesse, wovon er die Regeln in seis ner Arte de la Gaya Ciencia zusammen getragen hat. Don Vicolas Antonio a) gedenkt dieses Werks, und meldet, daß es Don Francisco de Quevedo besässe, welcher davon versicherte, daß es eine Poes tik ware. Don Gregorio Maya'ns b) hat einen alten Auszug daraus bekannt gemacht.

Auf ihn folgte kurz nachher ein anderer Schrifte steller, mit Namen Schovia, der ein Werk, La Gaya, oder Consonances, schrieb, wovon noch ges genwärtig eine Handschrift in der Bibliothek zu Tos ledo vorhanden ist. Da Don Vic. Antonio weder dieses Schriftstellers, noch seines Werks gedenkt, und dieses eines der wichtigsten Denkmäler, sowohl unserer Sprache, als unserer Poesse ist, will ich mich hier etwas daben auf halten, um von demselben, so wieses sich in der Kandschrift der erwähnten Biblios thek besindet, eine Nachricht mitzutheilen.

Diese Handschrift ist in Folio auf Papier geschries ben,

a) Don Mic. Antonio Bibl. Hisp. vet. B. X. Cap. 4 n. 163. B. Il. S. 146.

b) Er steht in Don Gregorio de Maydns y Siscar Origenes de la Lengua Española B.U. S. 321.1.j.

c) Dieje

ben, und hat auswendig biefen Titel: La Gaya, Consonances de Segovia, und ist dem D. Alonso Carrillo, Erzbischose von Toledo, in einer langen Worrede zugeeignet, worinnen er die Geschichte und Thaten dieses großen Mannes erzählt. Blatt, auf welchem vermuthlich der Name des Verfaffere stand, fehlt, desgleichen auch bas Ende bavon-Aus der Vorrede erhellet, daß sein Zuname Segos via geheissen, daß er in Diensten, oder doch in besons dern Gnaden ben diesem Don Alonso Carrillo ges standen, und damals schon alt gewesen ist, und daß er die Begebenheiten dieses Pralaten in Bersen bes schrieben hat. Die Zeit, zu welcher er geschrieben, scheint, so wie man aus den von ihm erzählten Beges benheiten schliessen kann, zwischen den Jahren 1474. und 1479. gewesen zu senn; benn er führt die Kirs chenversammlung zu Aranda an, die Carrillo 1473. gehalten hat, desgleichen auch den Tod Don Seinrichs IV., welcher ins folgende Jahr 1474. fällt, Hins gegen gehenkt er nicht ber Verbammung ber Irthus mer des Pedro de Osma, die Don Alonso Car-rillo 1479. ausgesprochen hat, welche Begebenheit er nicht unberührt würde gelassen haben, wenn sie sich schon damals hätte zugetragen gehabt. Gegen das Enbe ber Vorrede ober Zueignungsschrift redet er 'alfo,c):

"Denn

Diese ganze folgende Stelle ist in einer veralteten und dunkeln Sprache geschrieben, so daß sie bier und da sehr schwer zu versteben ist, indessen habe ich sie so wortelich, als möglich, überfest. (D.)

Denn ben allen den Kurglich von mir beschries Benen Dingen habe ich gefunden, daß Ihr erleuchtes stes Genie und ruhmliche Reigung Sie antreibt und ruft, wenn ihre erhabenen und wichtigen Beschäftis sigungen Ihnen Musse lassen, die Lehren der alten "Weltweisen und Gelehrten in ihren Werken, Schrifs sten und Buchern zu ftubiren, und daß Sie barinnen "grofferes Vergnügen und mehrUnterhaltung finden, als "in einem reizenden und angenehmen Garten voller "iwohlriechenden Pflanzen und Blumen. Und sos "wohl aus diesem Grunde, als auch, weil ich nuns mehr ein so hohes Alter erreicht habe, baff ich mich "mach dem Laufe der Natur meiner Auflösung nabere, "habe ich dieses geringe und ungelehrte Werk, wels aches zwo Absichten hat, verfertigen und aufseßen "wollen.- Die eine davon ist, weil ich in Ihrem ers "lauchten Hause einen groffen Theil meines Lebens "zugebracht, und baselbst grössere Wohlthaten und "Inabenbezeugungen erhalten habe, als meine "Dienste verdienten, ober noch verdienen konnen, "will ich ein beständiges Denkmal errichten, welches "das Andenken meines Mamens erhalte, und noch "nach dem Ende meiner Tage Ero. Herrlichkeit Dien "sten gewibmet sen. Die andere Absicht ist Diese: "Weil, wie ich schon gesagt habe d), es zwar viele "und einsichtsvolle Schriftsteller von der Gaya Ci n-"cia giebt, dennoch alle, welche davon geredet, sie "lateinisch und in einer so hohen Schreibart abgehans 22 deli

d) Ohne Zweifel in dem Anfange dieses Borderiches. welcher in dieser Handschrift sehlt.

"delt haben, daß wenig leser ben währen Ginn ihrer "Lehren fassen können; daher wollte ich, so viel meis mne schwachen Fähigkeiten mir davon zu begreifen ers "lauben, in castilianischer Sprache, und in einernies "beren und gemeinen Schreibart, obgleich nicht so "turz wie jene, etwas davon schreiben. Hieraus wers "den sowohl die, welche in Ihrem vornehmen Hause "sich mit dieser Wissenschaft beschäftigen wollen, als "anch Fremde, in deren Hande mein Werk kommen, "wird, eine so vollkommene Kantniß bieser Wissens "schaft erlangen, daß ihnen in den Vorschriften der "Rherorica nueva de Tulio nichts davon verborgen "bleibt, und sie ben einem lebhaften Genie, welches "ein Licht ist, das Gott der Seele des rechtschaffenen "und groffen Mannes verlenhet, dieselbe baraus ers "lernen tonnen."

Berks sehlen ziemlich viele Blattet; und man kann vermuthen, daß darauf die von ihm versprochenen Regeln zur Erlernung und Ausübung der Gaya Ciencia gestanden haben, die nur hier Plas sinden konnsten, denn in der Folge kommt nichts dergleichen vor, und das ganze Werk enthält nichts, als blose Reisme. Der Vorrede sehlt auch das Ende, hierauf fängt das Werk selbst also an:

## Belchichte

## PRINCIPIOS, O RAYCES DEL LIBRO DE LOS. CONSONANTES.

| · Com   | <b>A</b> .                                                             |                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fer -   | rie                                                                    | ceba                                                                                                                                                                   |
| ir      | cree                                                                   | giba                                                                                                                                                                   |
| flor    | loe                                                                    | roba                                                                                                                                                                   |
| mur     | rug                                                                    | <b>fuba</b>                                                                                                                                                            |
|         | ves                                                                    | Caza                                                                                                                                                                   |
| 28      | mia                                                                    | freza                                                                                                                                                                  |
| CS      | loa                                                                    | <b>Diza</b>                                                                                                                                                            |
| is ·    | tua                                                                    | - Roza                                                                                                                                                                 |
| YOS '   |                                                                        | muza                                                                                                                                                                   |
| ્રિક 🔨  | - Ay                                                                   | Saca                                                                                                                                                                   |
| •       | Rey                                                                    | Seca                                                                                                                                                                   |
|         | • •                                                                    | pica                                                                                                                                                                   |
| ax.     | muy                                                                    | <b>20C8</b>                                                                                                                                                            |
| Relex   |                                                                        | luça                                                                                                                                                                   |
| dix     | feo -                                                                  | •                                                                                                                                                                      |
| VOX     | rio                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| grux.   | grue 🔧                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Caz     | loo                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| fez     | ·                                                                      | • ,.                                                                                                                                                                   |
| fiz     | Ama                                                                    | papa                                                                                                                                                                   |
| voz .   | Dema                                                                   | quepa                                                                                                                                                                  |
| luz     | Rima                                                                   | tripa                                                                                                                                                                  |
| • :     | doma                                                                   | copa                                                                                                                                                                   |
| •       | pluma                                                                  | chapa                                                                                                                                                                  |
| tachs   | <b>Sana</b>                                                            | CSLLS                                                                                                                                                                  |
| pecha e | <u> </u>                                                               | guerra                                                                                                                                                                 |
| dicha   | mina                                                                   | mirra                                                                                                                                                                  |
|         | flor mur  as es is vos fus  Relex dix vox grux caz fez fez fuz voz luz | flor loe mur rue  vea as mia es loa is tua vos fus Ay Rey oy ax muy Relex dix feo rio grux grue caz loo fez fiz Ama voz Dema luz Rima doma pluma tacha fana pecha fena |

toda

|                                      | lucha                                 | dosa                                | borra<br>burra                      |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Gafa<br>wefa<br>rifa<br>mofa<br>bufa | paja<br>teja<br>guija<br>moja<br>puja | daña<br>deña<br>lyña<br>doña<br>uña | Para<br>pera<br>mira<br>ora<br>cura |   |
| faga<br>llega<br>liga<br>voga,       | vala<br>vela<br>fila<br>fola<br>mula  |                                     |                                     |   |
| f.                                   | calla :: vella milla oila pulla       | 7                                   |                                     | Q |

Auf diese Art sährt er mit einer großen Menge verschiedener Entlungen sort, ohne daben die Ordnung des Alphabets zu beobachten, sondern andert die Bossolen nach Art einer Paranomasse. Hierauf folgt wine Zasel oder Verzeichnist mit diesem Litel: Tabla del Libro de les Consonences, que se signe adalange, und hier stehen die Worter, auf die er hemach die Reine anwendet, mit Vernerfung der Blatter, wo sie gu sinden sind. Nach diesem Register sängt das Wert selbst an welches diesen Titel hat: Signese in Obra

Obra de los Consonantes sacados de los principios primeros, y siguiendo las especies de cada uno. Das ganze übrige Wett selbst besteht aus einem sehr reichen Borrathe von Reimen, sowohl von Nennsals Zeitwörtern. Die einzige Ordnung, die darins nen beobachtet ist, besteht darinnen, daß er die Reis me in jeder Endung, nach der Ordnung der Vocalen gesetzt hat, eben so, wie er in den Ansangsgründen und Elementen (Principios d rayces) gethan hatte. Zum Benspiele kann dieses Stück von Reimen dies nen, welche unter der Endung za gesetzt sind.

hariza gozatenaza Cruza: reza cachaza atiza beza poza. luza batiza empoza romaza crueza nuza matiza alhoza? pelaza alcuza pereza pelmaza vileza ceniza aguza mestiza **fimpleza** mordesa lechuzz destreza melliza Ormaza . menuza grandeza tomiza desmenuza largueza

Dieses Weet, welches sehr nützlich ist, ven Accent, nach welchem eine grosse Anzahl spanischer Wörter in jenem Jahrhunderte ausgesprochen ward, und folglich auch die Rechtschreibung derselben zu leinen, und das man daher als einen Schaf uns serer Sprache anzusehen hat, dient auch gewissermassen dazu, einen Zweisel zu heben, den D. Tierrias Unternio e) in Ansehung der Arre de la Ciercie Gaya erregt hat. Er giebt vor, daß es keine Pro-

tte, sondern vielmehr eine Redekunst gewesen son, und führt deswegen eine Stelle aus Wilhelm Catel's Ge schichte von Languedoc an, die seine Mennung zu bestärken scheint. Allein es scheint mir fast ausser allen Zweifel zu senn, daß die Ciencia Gaya die Dichtkunst mar; denn erstlich versichert D. Francisco de Que vedo, der die Gaya Ciencia des Don Enrique de Villena besaß, daß es eine Poetic ift,, und es ift nicht glaublich, das Dueredo sich so leicht in Anses hung des Inhalts eines Werks irren konnen, das er vor Augen hatte, und das er gewiß verstand. Zunt. zwepten, sagt unser Segovia, daß er eine Gayn Ciencia schriebe, die einem Werke von lauter Rets men, bas also blos zur Prefie gehörte, als eine Einleitung oder Vorbericht bienen follte. Dieraus erhel's let, daß man in Spanien bamals unter der Gayk Ciencia die Poetsc verstand. Man konnte sagen, daß sie rhetorische Regeln, auf die Poesie angewands, anthielte, und daß Segovia in folgenden Worten dieses anzeigte, wenn er sagt: Hayan d puedan haver la platica della Ciencia, y le lea alli familiar que non se les pueda esconder entre los puntos y pauses de la Rhecogica de Tulio. Es scheint, das diese Rhotorica nueve de Tulio, ein Buch ist; das Don Enrique de Villena unter diesem Titel gen schrieben hat, wie aus den Glosas über die von eben dies.

"f) Diese,

e) Don Vic, Antonio Bibl. Hispan. vet. B. II. E. 146. die daselbst angeführte Stelle aus dem Câtel ist in dessen Histoire du Languedoc Buch III. S. 497. (D.)

diesem Villena versertigte Uebersehung der Aeneis des Virgils erhellet, und wovon ich schon im vorisgen geredet habe. Da dieß Buch vielleicht blos die Redekunst betraf, war es der Poesse nicht angemessen, und vielleicht hat unser Segovia hernach sich damit beschäftigt, die darinn vorgetragenen Regeln mit mehrerer Genauigkeit und Deutlichkeit auf die Gaya Ciencia anzuwenden.

Auf den Segovia folgte Juan de la Anzisma f), welcher zur Zeit des Königs Ferdinands des Catholischen, und der Königin Jsabella, lebte, und in Prosa eine Arte de Poesia Castellana schrieb, die aus einem Poederichte und neun Capiteln besieht. Er eignete sie dem Prinzen Don Juan zu. Man sindet sie gleich zu Anfange der Sammlung seiner Werke (Cancionero), welche zu Zaragoza 1516. gedruckt ist.

Mi

Diese Poetic des oben schon angeführten Juan de la Anzina, ist ein sehr wichtiges und interessantes Werk, und dient sowohläberhaupt das Genie der Poesse der damaligen Zeiten barnus zu erkennen, als aus dere deträchtliche Entdeckungen in der Literatur zu machen. Es würde hier zu weitsauftig werden, einen umständlichen Auszug daraus mitzutheilen, ich behalte mir vor, anderswo eine ausführlichere Racheicht, oder vielleicht eine Uebersehung davon zu geschen. Sie ist nicht lang oder weitläuftig. In einer Ausgabe der Werke des Anzina, welche alter, als die vom Velazquez angesührte ist, und zu Sevilla 1501. in sol. gedruckt worden, steht diese Poetic am Ausgange, und macht nicht mehr, als vier Blätzer

Miguel Sanchez de Viana g) schrieb auch eine Arre Poetica Castellana, welche zu Alcala' de Hena'red 1580, gebruckt ist. Geronymo de Mondorago'n h) gab eine Arre para componer en metro Castellano, in zween Theilen, zu Zaragoza 1593, heraud. In dem Erstern untersucht er die Natur des Versed, die unterschiedenen Sattungen desselben, die verschiedenen Arten, wie er kann zu samengesetzt werden; und in dem Zweyten sehrt er, wie

aus. Ich werde diese aufferft seltene Ausgabe in ben Zusägen umständlich anfähren. (D.)

- g) Dieser Schriftsteller war aus Lima in Bern gebürtig. Seine Arte Poetica Castellana, en Alcald de Hendres, por Juan Iniguez de Lequerica, 138. 4. wird gestobt. Sie ist mir aber nur dem Titel nach bekannt. (D.)
- h) Sieronymo de Mondrago'n, war öffentlicher Lebrer der Rechtsgelehrsamkeit zu Zaragoza. Der vollständige Titel seiner Poetic ist: Arte para componer en Metro Castellano, dividida en dos Partes. En la primera le enleña que cola lea verlo y en quantas maneras se halle, y como se componga: en donde se traen para exemplos, tratados y cosas de mucha curiofidad y entretenimiento. En la segunda se pone eli modo de componer qualesquier Obras de Poesia. Con la Prosodia Latina compuesta en esta mesma vulgar Lengua por Hieronymo de Mondragon. Impressa en Zaragoza, en casa de Lorenzo Robles. Año 1593. 8. D. Gregorio de Maya'ns in Specim. Bibliothecae Hispano-Mayansianne S. 136. rubmt diefe Poetic, und halt sie für besto schähbarer, je weniger, wie er-fage, von ber ' spanischen Dichetunst geschrieben worden. Die ibri-gen Werke des Sieronymo de Mondrago'n, die

wie man Gebichte verfertigen soll. Die Philosophia antigua Poetica des Alonso Lopez i) von Balkade lid, die zu Madrid 1596. gedruckt ist, enthält die Regeln der wahren Poesie, und wendet sie auf die casstiliamische Dichtkunst an; indessem ist die Schreibert nicht die angenehmste. Die Arte Poetica Española, unter dem Namen von Juan Diaz (oder Gazzei'a) Rengiso k) zu Salamanca 1592., und hers nach zu Madrid 1644. ist ein Werk des P. Diego Garcia Rengiso, eines Zesuiten.

Luis Monso de Carvalso 1) hat in seinem zu Medina del Campo 1602, gedruckten Cisae de Appo-

aber nicht dieber gebören, findet man in Don Tik. Untonto Bibl. Hispan. nov. B. I. S. 447. auge führt. (D.)

- i) Dieß ist eben der Alonso Lopez, dessen epischel Gedicht: El Pelayo, oben S. 383. angeschret werden, und von dessen Poetic auch schon S. 368. Erwähnung geschehen. Diese lettete ist besser, als sein Epopee. Man kann auch nachsehen, was Don Tuc Antonio Bibl. Hispan. nov. B. I. S. 26. von ihm sagt. (D.)
- k) Bom P. Diego Garci'a Rengiso sinde ich kein weitere Nachricht, als daß er ein Jesuit gewessend und in dem Collegio zu Avila die schonen Wissersschen schehrt hat. Die hier angegedene Poetickser unter dem angenommenen Ramen Juan Garcier unter dem angenommenen Ramen Juan Garcier und verdiente, da bende Ausgaben selbst in Spanischer selbst in S
- 1) Luis Alonso de Carvallo war Lehrer der late innde

Apolo alles untersucht, was den mechanischen Theil ber castilianischen Verse betrist, so wie auch D. Jusan de Caramuel m) in seiner Rhychmica. Unter den Werken des Christo val de Mesa n), die zu Madrid 1607. gedruckt sind, besindet sich eine Answeisung zur Poesse in Versen (Arre Poesica), wels the gelesen zu werden verdient.

Bonza'to Argote de Molina q) hat einen Discurso über die castilianische Poesse, so wie sie in dem Conde Lucandr des Insanten Don Manuel bes schaffen ist, versertigt, der am Ende dieses Buchs in der

Sprace in seiner Baterstadt Cangas in Asturien. Sein Wert: Cisne de Apolo de las Excelencias y dignidad y todo lu que al arte Poetica y versisicatoria pertenece. En Medina del Campo, Juan Godinez de Milles, 1602. 8. enthalt einige gute Mnsmertungen und Bepspiele, aber auch sehr viel Unnüsel. (D.)

- M. Diese Rhythmica macht den zwenten Theil des Beets aus, welches der P. Juan Caramuel Lobkowitz unter dem Titel: Primus Calamus, herausgegeben hat, wovon oben S. 280. Anm. 0) Rachricht gegeben, und der Werth deffelben bestimmt
  worden. Ausser der daselbst hemerkten Ausgabe von
  1663. ist noch eine zwente von 1668. herausgekommen,
  welche viel vollständiger und vermehrter, als die Etstere ist. (D.)
- p) Pen ibm f. oben S. 232. Anm. g). (D.)
- o) Des Don Gonza'lo Argore de Molifant Discurso de la Poesia: Castellant tem, neus des Infanten Odn Manuel Conde Lucador, puriff su Sevilla 1575. 4. heraus, und ist zum zweitenmale 1642. zu Ma.

der Ausgabe zu Madrid 1642. stehet. Die Tablis
poeticas des Francisco Cascales p), die zu Minntia 1617. gebruckt, und nichts anders, als eine Sesprächsweise abgesäste Poetic sud, verdienen besonders hochgeschäst zu werden.

Pedro Soto de Roxas q) schrieb eine Abs handlung über die Poetic (Discurso sobre la Poetiva), in welcher er alle Theise ver Poesse, insbesons vere die Structur und das Shlbenmaaß der castilias vis

Madridin 4. wieder gedruckt worden. Man sehe, was vam Conde Lucandr oben S. 133. gesagt worden. Des Argore de Molina discurso beschäftigt sich vornehmlich mit dem poetischen Sparacter des Gedichtes des Don Manuel, und mit dem Genie der Poesse damaliger Zeiten. Diese Abhandlung ist vortressich, wie alle Werte des Argore de Molina, und enthält die interessantessen Nachrichten von der spanischen Poesse, nebst sehr lehrteichen und angenehmen Anmerkungen. (D.)

- p) Francisco Casea'les war von Murcia geffertig, und lehrte in seiner Vaterstadt die Grammatic und Mbetoric. D. Vic. Antonio in Bidl. Hilly. nov. B. I. S. 316 sest seinen Tod ins Jahr, 1646. Seine hier angegebenen Tablas Poetscas, en Murcia 1617. 8. sind sahr spon, und eins von den guten Büchern dieser Art ben den Spaniern. Er ist sont berühmt wegen seiner Discursos historicos de la muy leal civdad de Murcia. En Murcia 1624. sol., weiges ein in der spanischen Geschichte sehr beträchelb des Wert ist. (D.)
- g) Vom Pedro Seed de Ropas und seinen Gedichten habe ich schon im vorigen S. 409. Rachricht gegeben. (D.)

r) Mai

nisthen Werse auf das allergenaueste untersucht. Mit vieser Abhandlung, die zu Anfange seiner zu Mas drid 1623. gedwuckten Gedichte stehet, hat det Vers fasser die Academia Selvage zu Madrid, welche im Jahr 1612. errichtet worden, eröffnet. Des Werts pom Lope de Dega r), Nuevo Arte de hazer Comedias, so mit andern seiner Gebichte zu Mabrid 1613. gebruckt worden, mochte ich nicht gerne hier gebenken, weil ich es nicht als regelmäßig ansehen kann, eben so wenig, als ber Poesia vulgar en Lengua cástellapa, welche Pedro Seraphi's), ein Mahler zu Bareelona 1565. herausgegeben hat, weil ich nicht weiß, ob es nicht vielmehr zur catalos nischen, als zur spanischen Poesse gehört. Von den in spanischen Versen verfertigten Uebersetzungen von Zorazens Dichtkunst von Vicente L'spinel und Don Luis de Japara, habe ich schon im pergehens den geredet.

Juan Paëz de Castro t), Geschichtschreiber des Kaisers Carls V., übersetzte die Dichtkunst des Aris

- r) Man sebe, was von diesem Gedickte des Lope de Vega S. 336 Anm. I) ist erinnert worden (D.)
- Don Vic. Antonio Bibl. Hispan. nov. B. II. S. 191. berichtet, daß er dieses Such mit solgendem Titel in spanischer Sprache gesehen habe: De Poesia vulgar en Lengua Catalana. 1565. g. Dies ist als les, was ich davon sinde. (D.)
- t) Juan Paëz de Castro war, wie Don Mic. Anstonio Bibl. Hisp. nov. B. II. S. 328. herichtet, in einer klemen im Gebiete von Guadalapara geleges

Aristoteles, welche hernach D. Joseph Antonio Gonzalez de Salas u), sehr umståndlich und ge kehrt in einem Werke erläutert hat, welches den Titel

nen Stadt gehohren, welche Antonio für Quero Eben demfelben zufolge war er Historiograph und Capellan bep dem Konige Philipp II. Rach D. Thomas Tamayo, in notis ad Luitprandi Chronicon G. 42. Vorgeben, soll er yar nichts geschrieben Indesten führt doch Anconio an, das in baben. dem Archivio Complutensi, welches bep der von d.r. Universität zu Alcala berausgegebenen Lebensbeschreibung des Cardinals Zime'nez befindlichift, von dem Juan Paez de Castro ertable wurde, er babe ein in ter Bibliothet des Escurials befindliches Wert hinterlassen, worinnen er von diefes Cardinals Feld juge nach Dran bandelte. Dieg ift alles, mas Un-Sonft finde ich, bas er auf tonio von ibm fagt. Befehl bes Graatsraths ein Gutachten jur Berthei. digung der Geschichte von Arago'n bes Geronimo Burita geschrieben. Dieses Parecer en Desensa de los Anales de la Corona de Aragon de Geroaume Zurita, flebt am Ende bes fechten Banbes biefer Anales de Aragón, en Zaragoza, 1610 fol. Bes seiner Uebersesung der Poetit des Aristoteles babe ich ausserdem, was Velazquez bier fagt, niegents die geringste Radricht aufereiben tonnen, als mer bepm Don Blas Massarre y Zepriz in seiner Difsertacion sobre las Comedias de España. 6. 22. Juan Pac welcher bafelbst fagt, daß diefer de Caftro, Geschichtschreiber Carls V., einer ba gelehrtelten Manner feiner Beit, ber in ber gegen wartigen faum seines gleichen finden wirbe, Bandidriften von bes Ariftoteles Poetic vergliche und sie für seine Landsleute ins Spanische, noch ebe als Castelverro ins Italienische übersett batte. (D. n) Don Joseph Anconio Gonzalez de Salas, 🕶

tel führt: Nueva Idèa de la Tragedia d'Ilustracion ultima del libro singular de Poetica de Aristoteles, suMadrid 1633. in 4. Das Buch de la erudicion Poetica

Madrid, war Ritter vom Orden von Calatrava, und lebte die meifte Zeit ju Madrid am Doft. Die Griedifde und Lateinische Literatur, nebft ber Gefcbicte und den Alterebumern, meren feine Lieblingsstudien, in welchen er eine groffe Starte erlangt bat. Man tadelt indeffen sowohl in seinen tateinischen als spanischen Schriften mit Recht die affectirte Schreibart, der er fich befliß, bingegen fchatt man ibn megen feiner Gelehrsamteit. Er ftatb den 14ten Mary 1651. im 63sten Jahrt seines Ale Unter seinen Schriften, von welchen sein Commentar über den Petronius auch unter uns bekannt ift, verbient bie bier angeführte Auslegung der Poetic des Aristoteles als die vorzüglichste und wichtigfte angefeben ju werden. Er banbelt barinnen mit vieler Gelehrsamfeit und Einficht in 13. Abschnitten vom Anfange bis & 211. von der Theorie des Trauerspiels, woden er die Regeln des Aristoteles untersucht und erlautert, ferner pon ber theatralifchen Music der Alten, von den tragischen Tänzern und Schauspielern, von ihrer Rleidung, von ben Ausgierungen der Babne, u. f. w. Diefe Weoretifchen Regeln des Aristoceles anjumenden, folgt von S. 214. eine Tragedia Practica, wie er fie nennt, nams Uch Seneca's Trauerspiel, die Trojanerinnen, das er in Berfen überfest, und bemfelben noch einige critische Unmertungen sowohl über ben Berfasser, als das Stuck felbst vorangeschickt bat. Bon dieser Ueberfetung bat ichon oben Delazquez richtig geur-Den Schlug diefes Werts macht: El Theatro scenico a todos los hombres, exercitacion scholastica, eine Bertheidigung und Empfehlung des Theaters. Was die Auslegung der Poetic des Ari-Hotes

tica des Don Luis Carrillo v), das zugleich nebst seinen Gedichten zu Madrid 1613. and Licht getres tenzist, und der Discurso Apologetico an defensa de

soceles, welche hier das wichtigste ist, andetrist, wird man freylich oft gemeine Dinge, aber noch ofterer vortrestiche, interessante und seltene Anmertungen sinden. Ich muß noch erinnern, daß er von der neuern Bühne weniger sagt, indem er sich hauptsächlich der Alten ihre zum Vorwurfe genommen, aber dennoch viele allgemeine Beobachtungen über die dramatische Poessé überhaupt macht. Das Buch verdiente bekannter zu sepn, allein es ist selbst in Spanien ausservdentlich selten, zumal da es nur einmal gedruckt ist. Sonst ist Don Joseph Antonio Gonzalez de Salas auch der Herausgeber von den Werken des Don Francisco de Quevedo, wie oben S. 228. erinnert worden. (D.)

v) Don Luis Carrillo y Sotomayo'r war von Cocdava heburtig, und batte den Don Sernando Cavillo, Prasidenten des Raths von Indien, jum Boser. Rachdem er sechs Jahr zu Salamanen Audirt, und in den Wiffenschaften groffen Fortgang gemacht batte, gieng er in Rriegedienste. Erward bald bar auf Ritter des Ordens von Santiago, Comthur te la Fuente del Mackre, und Quarralvo, d. i. Go sehlshaber über vier Galceren ben der spanischen Flotte. Seine Tapferkeit sowohl, als sein recht. ichaffenes und engendhaftes Betragen in diefer Bas de, erwarben ihm einen allgemeinen Benfall. nof feines Gluck nicht lange, benn er farb ben 22 Jenner 1610 im 24sten Jahre seines Alters. Seine Schriften find nach seinem Tobe von feinem Bre der D. Alonso de Carrillo berausargeben. de Don Luys Carrillo y Sotomayor, en Madric. por Juan de la Cuesta, Ano de 1611. 4. Diefit

de la Poessa, von Don Jernando de Vera w) find

die erste Ausgabe, die zwete ist ebendas por Luis Sanchez, 1613. 4. Bierinnen find die poetischen und prosaischen Schriften des Don Luis, welche feinem Genie und Befchmad Ebre machen, enthale Seine Poeflen find 50. Sonette; ein febr fob. nes Gedicht in achtzeiligen Stropben: La Fabula de Atis y Galatéa 6. 26. bis 32., welches unter bie Jonaen gerechnet werben fann; zwo Eclogen S. 32. b., beren icon oben ben bem Schafergebichte Erwahnung gescheben. Dierauf folgen von @ 35. bis 51. actieben Canciones, oder Lieber, darunter eis nige vortrestich find; ferner von . 52. einige kleines re Gebichte, als Lyras, Letras, Redondillas, und fonberlich einige febr fcone Romangen ; endlich von G. 78 - 109. feine porbin angeführte Ueberfesung von Ovids Sebichte von ben Mitteln gegen Die Liebe. Unter feinen profaischen Schriften ftebt querft S. 209 b. das bier vom Velazquez angeführte Werk unter bem Sitel: Libro de la Erudicion poetica. & lanças de las Musas, contra los indoctos desterrados del Amparo de su Deydad, in welchem sehr viel Gelebrfamteit mit einem richtigen und feinen Befchmade verbunden ift. Die aboigen Stude, die Diefen Band ausmachen, find brey Briefe, eine Ueberfesung von des Seneca Buche, de brevitate vitae, der feis nes Bruders, Don Alonso Carrillo, Anmerkungen bepgefügt find, und endlich biefes Lettern Ue-berfetung von des h. Ambrosius Bachern de Fugu Saeculi, und de bono mortis. Don Alonso in der Borrede ju biefen Berten feines Bruders gebentt noch eines Bedichts von ihm: Santa Gertrudis, bas aber nicht pollenbet ift, und wovon er die einzelnen. Studen, Die er febr rubmt, nicht bat wollen bructen laffen. Bom Don Luis Carrillo giebt Don Mie. Antonio in Bibl. Hispan. nov. B. II. 6. 22. eine 41 Eurie

Beweise von der grossen Belesenheit, die sich diese beziehen Schriftsteller in sehr frühen Jahren erworden hatten; der Erstere schrieb vor seinem 25sten, und der Andere im isten Jahre. Die Poetic vom D. Ignacio de Luza'n x) zu Zaragoza 1737. gesdruckt, ist das beste Werk, das wir von dieser Art bes

furge Rachricht. Des Don Quie Bruder, Don Me tonso Carrillo Lasso de la Vega gebort auch unter Die guten Dichter. Er mar Ritter von Santiago. Mleapbe von Beles, Erfter Stallmeifter der tonigl. Ställe zu Cordova, und Mayordomo des Infanten Don Serdinand. Auffer einigen kleinen Gedichten, Die mit in den von ihm berausgegebenen Berten feines Bruders steben, bat man von ihm eine sebe schone poetische Paraphrase ber Psalmen Davids, unter diesem Titel: Sagrada Erato y Meditaciones Davidicas sobre los CL. Pfalmos de David. Napoles, 1657.4. Die Ausgabe hiervon hat nach feinem Jode sein Sobn, D. Jernando Carrillo, Riter von Santiago, und nach verschiebenen Memtern zulest Momiral von Spanien, beforgt. Die andern prosaischen Schriften bes Den Alonso führt D. Mic. Antonio an, in seiner Bibl. Hisp. nov. 28. L. S. 11. (D.)

w) Von diesem Sernando de Vera sinde ich weiter nichts, als seinen Panegirico por la Poesia. En Montilla, 1627. 4., welches das hier vom Velazquez erwähnte Werk ist, davon ich aber keine Rechenschaft zu geben im Stande din, weil ich es nicht selbst in händen gehabt habe. (D.)

som leben des Don Ignacio de Luza'n und ver seinen Spristen habe ich schon oben S. 26%. u. s. Rachricht gegeben. Seine hier erwähnte Poetic las unter diesem Titel beraus: La Poetica, o Reglasso la Poesia en general y de sus principales Especies,

bo:

desigen, und wenn der Verfasser die zwote vermehre te Ausgabe, die er unter den Handen hat, herausges den wird, so werden wir hierinnen nichts weiter zu wünschen übrig haben.

Heber

por Don Ignacio de Luzdu Clarament de Suelves Gurrèa, entre los Academicos Ereynos de Pa-Iermo llamado Egidio Menalipo. En Zaragoza, por Francisco Revilla. Año 1737. fol. 503. S. Die Bert ift in vier Bucher getheilt, das Erfte banbelt pom Arfprunge, Fortgange und dem Befen der Boefie; das 3weyte vom Rugen und bem Bergnogen derfelben; das Dritte von der Tragodie, Comodie, und andern dramacischen Gedichten, und endlich bas Pierte vom epischen Gedichte. Ueberall findet man Darinnen eine groffe Belefenbeit in ben Berten bes Alten und Reuern, einen febr feinen und richtigen Geschmack, eine gesunde Critic, und einen beutlis den Vortrag. Die Freymuthigfeit, mit ber er die Rebler der Dichter feines Baterlandes aufdectt, und angreift, verdient Bepfall. Indessen gebt er boch suweilen barinnen zu weit, indem er nicht allein. als les fo genau nach den allgemeinen Regeln mißt, fonbern auch gegen viele feiner Landeleute ungerecht iff. Den bepten groffen bramatischen Genies ber Spanier, dem Lope de Dega, und dem Calderon, thut er oft Unrecht, beren Fehler allerdings Tabel verdienen, die aber nicht fo berabjusegen find, wie Dier Luza'n thut. Gerechter ift fein Eifer gegen den Bo'ngora und beffen Nachahmer, die man ist in Spanien sportweife Gongoristas, Cultiparlistas u.S. w. nennt, und die im vorigen Jahrhunderte den Spaniern so viel Schaben gethan baben, warde man doch mehr Philosophie in seinen theoretifcen Regelu ju finden munichen, und einen allgemeis wern und ausgebreitetern Geschmack. Der Patriotis-**S**t 2

Ueber das spanische Lusispiel hat Don Blas Antonio Masarre y Ferriz y) eine Abhandlung geschwieben, welche ohne seinem Namen als eine Bors rede vor der zwoten zu Madrid 1749. von ihm veranz stalteten Clusgabe von Cervantes Lusts und Zwisschen

mus des Don Jgnazio Luza'n, und sein Eifer einen guten Gefchmack unter ben Spaniern ju verbreiten, ist lobenswerth. Rur sollte er nicht so oft Aristos teles Regeln als unveranderliche Gefese anfeben, noch weniger seine Landsleute, Die so viel eigenthamliches Genie, und so viel Rationales haben, nach einem fremden Maakstabe meffen, ober ihnen allgemeine Regeln ohne alle Modification aufbringen. Berfcbiebene wichtige Dichtungsarten bat er ganz übergangen, vielleicht murbe er fie in einer zwoten Ausgabe, Die er vorhatte, hinzugefest haben. Allein Diefe bat nicht erscheinen tonnen, weil, wie ich fcon oben 6. 262. gemelbet habe, er ben 14. Day 1754 mit Sobe abgegangen ift. Er bat fic indeffen ber feiner Ration, die noch teine fo vollständige und gute Poetic batte, wirklich verdient gemacht auch eine Art von Revolution in Spanien verurfacht, aber nicht fo groß, wie einige Frangofen, und etliche diefen nachschreibende Deutschen, fich eingebildet, baben. Sie bat ben verbienten Benfall bey ben mebreften zwar gefunden, allein auch verschiedene Wie Verfacher. Eine ziemlich umftandliche Recension Die ser Poetic findet man in dem Diario de los Literatos de España B. IV. G. 1. bis 113. (D)

y) Des Don Blas Antonio Taffarre y Ferriz Leben und seine grossen Verdienste um die spanische Liceratur, sind schon oben S. 263. erzählt worden, wo auch dieser Abbandlung über das Lustspiel Weldung geschehen ist. Es hatte schon der berühmte spanische Schichtschreiber und Literator, Don Joseph Delitzer schenspielen sieht, und in ihrer Art eine vortrestiche, und vollkommene Schrift ist, nur die Hestigkeit ause genommen, die dem Verfasser derselben eigen war, und die in allen seinen übrigen Schristen herrschet.

Die Abhandlung über die spanischen Trauerspies le von Don Agustin de Montiano z), welche zu Mabrid 1750. zuerst gebruckt, und in bemselben Jahre daselbst noch einmal wieder aufgeleget worden, enthalt eine Berthelvigung der Nation, und eine Biber's legung des falschen Borgebens, welches der Vers faffer des comischen Cheaters der Spanier behouptet hatte, daß es weber in altern noch neuern Zeiten spac nische Tranerspiele gegeben hätte, ober gabe. werden in dieser Absicht alle die spanischen Traners erspiele angeführt, welche die Bemühungen des Verfassers haben auftreiben konnen, und die er eines nach dem andern prufet, ben welcher Gelegenheit er die Regeln dieses so schweren Drama untersucht, und zue gleich zeiget, auf was für Urt unsere Dichter besi porigen Jahrhunderts sich hierinnen von der Regelmas figkeit und dem wahren Geschmacke entfernet haben., Um diese Wahrheit noch mehr zu bestärken, fügte er. das Trauerspiel, Virginia, hinzu, das er selbst nach, den strengsten Regeln verfertigt katte, welches erdiere auf.

lize'r de Salas de Cova'r eine Idéa de la Comedia de Castilla, en Madrid 2639, heransgegebendie ich aber nicht gesehen habe. (D)

z) Vom Don Agustin de Montiano y Luyando, s. oben S. 264. s. und 373. u. s. (D.)

auf in einer Analyse besselben nach der größten Schärzse nutersucht, und die vorgetragenen Regeln, auf die verschiedenen Theile des Trauerspiels selbst anwendet. Seine Schreibart sowohl in Prosa, als in reimlosen Versen, ist rein, klar und nachdrücklich; seine Gründe sind stark, richtig, und mit vieler Besscheidenheit vorgetragen; in dieser ganzen Schrift isk kein Saß, noch Ausdruck, der nicht ein Verweiß von den großen und richtigen Sinsichten des Versassers ware.

Die zwote Abhandlung über die spanischen Traus ekspiele von eben diesem Verfasser, die zu Madrid 2753. gebruckt ist, steht vor seinem Athaulpho, eis nem Trauerspiele, in welchem die schärfsten Regeln ber bramatischen Dichtkunft beobachtet sind. Engang enthält neue Beweise für den Hauptsaß der erstern Abhandlung, und vermehrt die Anzahl der spanischen Trauerspiele, durch die Anführung vers schiedener anderer, die er seitdem entbeckt hatte, wovon th anbermarts schon einen Auszug gegeben habe. Rachdem er auf diese Art nun das Alterthum des spanis schen Trauerspiels erwiesen hat, schließt er aus bem vorhergesagten, daß ehebem das Trauerspiel eben so sehr, als das Lustspiel, unter uns gewöhnlich gewes sen ist, welches er noch durch verschiebene Rachrichten und Gründe bestätigt. Von hier kommt er auf ben Pauptgegenstand dieser Abhandlung, namlich zeigen, daß es sehr wahrscheinlich ist, daß damals die Vorstellungskunst, von der man sest so werig weiß, nicht unbekannt gewesen ist; und sindet sie auch wourk lich in der Philosophia antigua Poetica des Monso Lopes

Lopez von Valladolid, die er, gleichsam als den Text zu seinen Anmerkungen über diesen so wesentlichen Theil der vollkommenen Schauspielkunft, zuw Grunde legt. Er übergeht nichts, was in Ansechung der Stimme, der Sebärden nothig ist, und ers läutert alles mit Zeugnissen alter und neuerer Schrifts, steller, und mit eigenen sehr richtig auf die Kenntniss und Ausübung der von ihm festgesesten Regeln anges wendeten Vemerkungen. Was die Schreibart, die Ibeen und die Gelehrsamkeit anlangt, so ist diesezwoste Abhandlung der Erstern völlig gleich.



# Beschluß.

Mun haben wir entbeckt, aus was für Quellen die castilianische Poesse herzuleiten, und wie sie aus andern, die alter, als sie, sind, entsprungen ist; zugleich haben wir die Zeit ihres æsten Ursprungs, thres Wachsthums, ihres Fortgangs, und ihres Verfalls, sowohl überhaupt, als nach den besondern Sattungen berselben, angegeben. Da bis ist kein alteres Denkmal unserer Poesie, als die Schriften des Gonzalo de Berce'o, vorhanden ist, so muffen wir uns gegenwartig begnügen, ihren Ursprung in den Anfang des zwolften Jahrhunderts zu segen, bis die Bemühungen unserer Gelehrten altere Denkmaler berselben entbecken, wodurch bieser und andere nicht weniger wichtige Puncte in der Geschichte der castilianischen Poesie können aufgeklärt werden. Wenn man nun die Spoche ihres Ursprungs in dieses Jahrhundert sest, wird man finden a) daß unfere Poesie zu eben der Zeit, als die Italienische entstans den ist; 3510. Jahre nach dem Ursprunge der Des braischen Poesse mit Jubal, dem Bruder des Moah; 1128. Jahre nach dem Verfalle der Des braischen Poesie, mit der Zerstöhrung Jerusalem durch den Titus im 72sten Jahre nach Christi Ge buri; 2564. Jahre seitdem die griechische Poesie, burd

a) Alle diese so mubsam angegebenen Epoden und Rednungen zu untersuchen, zu prüsen, oder zu bericheigen, halte ich für eben so unnötbig, als von idem Endzwecke dieser Anmerkungen entsernt. (D.)

burch die Phemonoe eingeführt worden, welche 1314. Jahr vor Christi Geburt zu dichten ansieng; 1439. Jahr, nachdem die lateinische Poesie durch den Livius Andronicus aufgekommen war, welcher in ber 135sten Olympiade unter bem Consus late des C. Claudius Cento, und des M. Sems pronius Tuditanus zuerst dichtete; 560. seit dem ganzlichen Verfalle der griechischen und lateinischen Dichtkunft, im Jahr 640. nach Christi Geburt, in welchem der Kaiser Bercclius starb; 500. Jahre seit der Einführung der arabischen Poesie in Spas nien burch den Einbruch der Mauren im Jahre 714. nach Christi Geburt; 100. Jahre seit bem die portus giesische Poesie mit Gonzalo Germiguez und Co gas Moniz im J. E. 1100. ihren Anfang genommen hatte, 100. Jahre seit dem Anfange der Propoenzalpoesie im J. E. 1100. unter Wilhelm VIII. Herzoge von Aquitanien, und 250. Jahre vor dem Untergange der Provenzalpoesse im Jahr Christi 1450., in welchem Sugo von San Cesariostarb, den man für den letten limosinischen Dichter balt, der verdient bemerkt zu werden.

Wenn es von einigem Nußen sen kann, die Zeiten nach den verschiedenen Spochen des Ursprungs und Fortgangs der castilianischen Poesse zu berechenen, um dadurch diesen Theil der gelehrten Geschichs te auszuklären und zu berichtigen, werden wir finden, daß das Jahr 1753., in dem ich dieses schreibe, das 553ste sekt dem Ursprunge derselben im Jahre 1200. unter dem Mönche von Berceo ist; das 340ste seit der ersten Aufnahme derselben im Jahre

#### 522 Beschichte der fpanischen Dichttunft.

sieng, bas 253ste seit dem unsere Poesse ihre Vollskommenheit erreichte im Jahre 1517., in welchem Carl V. die Regierung antrat; und das 135ste ihres Verfalled im Jahre 1621., in welchem Obilipp IV. den Thron bestieg, endlich das 39ste seit ihrer leßsten Wiederigerstellung im Jahre 1714., in welchem die königliche spanische Academie errichtet ward, aus welcher die guten Dichter unserer Zeiten sind. Von dem Siser dieser Academie kann die Nation erwarsten, die spanische Poesse wieder zu dem Grade der Vollkommenheit gelangen zu sehen, in welchem sie sich in ihrem goldenen Zeitalter besunden hat, indem sie verhindert, das kunstig die Unordnungen nicht wieder in derselben einreissen, die bis ist diesen Theil uns der in derselben einreissen, die bis ist diesen Theil uns

ferer Literatur fo febr verborben und verunftaltet haben.

# Jusaße zu den Anmerkungen des Uebersets.

**^**. . . i · i ) • · -: • .

# Zusäße

zur Abth. II. Abschn. 5.

Don der portugiesischen Dichekunst.

le Velazquez die Geschichte der portugiefischen Dichtfunft fo tury, und gleichfam nur im Borbengeben vorträgt, und nicht alle portugiefischen Dichter ana fabet, nabm ich mir por, diefen Mangel zu erfegen, und versprach daber in der erfich Anmerkung zu diesem Abschnitte, in einem besondern Busate Die vornehmften bies ubergangenen Dichter, nebft ihren Werten ju recensiren. In diefer Absicht gieng ich bie Dichter ber Portugiesen somobl, als die Werke, wo ich Rachrichten von ihnem ju finden boffen tonnte, forgfaltig burch, und trug die 18 meinem Borbaben geborigen Rachrichten jusammen. Allein Diefe Rachrichten haben fich fo gehauft, daß fie au. der Groffe eines eigenen Werts angemachsen find, und bie Gragen ben weiten überfteigen, Die ich Bufagen ju ela nem Berte über einen andern Gegenffand geben barf. Ausserdem bin ich überzeugt, daß die portugiefische Poeffe, bie fast in allen übrigen Theisen von Europa fo febr unbefannt ift, befannter ju merben verdiente. Das eigenbamliche Benie und die beträchtliche Anzahl ber portutiefichen Dichter, die Vortreflichkeit ber meiften von ib. en Werten, und die aufferorbentliche Seftenheit der Rad. ichten, bie man bavon haben fann, machen biefelbe alerdings intereffant und wichtig. Diese Betrachtungen ind bas vorzügliche Gluck eines ansehnlichen Vorraths ortugiefischer Bucher, baben mich zu dem Entschluffe geracht, fatt bier in Diefen Bufagen von einigen portugtefcen Dichtern einzelne Radrichten ju liefern, Die ben en engen Grangen, die mir die Rothwendigkeit bier fest, och immer unvollständig fevn murben, felbft ein eigenes, nd so viel als möglich, vollkändiges Wert über bie porwiefische Poesie zu unternehmen. Es foll nicht allein die ben und literarische Rachrichten von den besten portugiefischen Dichtern, sondern auch die schönsten und vom züglichsten Stellen aus ihren Werken, übersett, und mit eritischen Benrtheilungen begleitet, enchalten. Dieses Wert hosse ich um so viel eber auszusähren, da ich einen beträchelichen Theil der Waterialien bierzu schon in Bereitschaft habe. Indessen, da Deläzquez drever der der zühmtessen portugiesischen Dichter, des Luis de Cas moëns, des Don Francisco Rodriguez Lodo, und des Grasen von Ericepra Erwähnung gethan hat, und kih ihr Leben und die Nachricht von ihren Werken, hiers der verspart habe, will ich ist von ihnen nur kürzlich das nothwendigste sagen, aussührlicher werde ich künstig von ihnen handeln.

## Litis de Camoëns.

Dieser groffe Dichtet ward zu Lisabon 1524. gebok ten, nicht aber 1517., wie Manuel Correa, und Manuel Geverim de Jaria vorgeben, denn es erhellet aus einem Verzeichnisse ber Personen, welche 1550. nad Indien giengen, daß Camoëns damals 25. Jahr al! war, als er fich ju diesem Felbzuge aufschreiben lief. Sein Bater mar Simon Daz de Camoens, ein Schiff capitain der 1556. auf ter Rufte von Goa burch Coiffe bruch umkam, und seine Mutter, Maria de Macedo; beude maren von febr alten ablichen und vornehmen Ge-Schlechtern. Luis de Camoens flubirte einige Beit auf der eben damals vom Konige Don Juan III. errichtetes Universität zu Coimbra. Er fam hierauf nach Lifaben aurud, und machte fich burch feine poetifchen Salente eben sowohl, als durch seine Liebesbandel bekannt. fe lettern brachten ibm Berdrieflichkeiten jumege. wegen feiner Liebe gegen eine Bofdame, Dona Carbaris na de Acrayde, ward er nach Santarem verbannet, w er seine britte Elegie schrieb, in der er sein Schickal ber Blagt, und es mit Ovids feinem vergleicht. Er nabe Ad bierauf vor, den Musen und bet Liebe ju entfager. und gieng nach Ceuta in Africa, um als Fremwilliger = dienen; allein er perlobr in einem Seegefechte in ta ABCC.

Meerenge von Gibraltar das rechte Muge, wie er sethkip ber gten Strophe feines gebnten Lieds fagt. Rachdem er fich in Africa eine Zeitlang vielen Rubm im Rriege et. worben batte, tebrte er nach Lifabon jurud, mo ibm as ber, vermutlich megen feinen Liebesbandel, neue Berbrieff. lichteiten begegneten. Er entschloß fich baber, fein Bae terland auf emig ju verlaffen, und wiederBobite in feinem Verdruffe oft die Worte des Scipio Africanus: Ingrata Patria non possidebis offa mea. Da eben bamals im Marzmonat 1553'. unter Don Fernando Alva'rez Cas bra'l eine Flotte von vier Schiffen nach Ditindien ges fcbickt mard, begab er fich auf biefelbe. Bon biefen vien Schiffen tam nur ein Einztges, Das Sauptschiff, auf welden fich Camoens befand, glactlich an, benn bie ubris gen drep giengen durch Sturm unter. Er trat im Geptember 1553, ju Goa ans Land, gieng aber fogleich eis nen Monat nachber, als Frepwilliger auf die Flotte, wel-Don Alphonso de Moronha, portugiesscher Vicetonia pon Indien, den mit Portugal im Bundniffe ftebenden Ronigen von Cochim und Porca zuführte, um ihnen gegen Den Ronig von Cbembe', welcher ihnen einige Infeln genommen hatte, Beystand zu leiften. Camoens beschreibt Diefen Bug in seiner ersten Elegie. Als er ju Anfang bes Jahrs 1555. nach Goa juruckgekommen mar, expielt er Die Rachricht von dem den zien Januar 1354. erfolgten Tobe des Pringen Don Juan, des Baters des' Ronigs Don Gebaftian; besgleichen, daß fein groffer Freund' und Genner, Don Antonio de Moronha, ein Sohn des Grafen von Linhares, den 18ten April 1553. zu Teuta in einem Seegefechte mit ben Dobren geblieben mar. Diefe beyben Radrichten rührten ihn auf bas empfindlichfte, wie man ans feiner erften Ecloge fiebt, in der er diesen doppelten Verlust beklagt. Camoens blieb richt lange in Goa. Denn als Don Pedro Mascas :enhas, der nach dem Tode Don Alphonso de Morons pa, Vicetonig von Indien geworden war, im Februar 1555. eine Flotte unter den Befehlen Don Manuel De Dasconcellos nach dem rothen Meere schickte, welche in . er dortigen Meerenge gegen die arabischen Schiffe, die Den

den Sandel der Bortugiesen ftobrten, trengen follte, begab fich Camoens auf biefelbe. Er brachte ben Binter auf der Infel Drumy ju, und tehrte alsdenn nach Gos prud. Diese Karth bat sein gtes Lied veranlasset, wor innen er fie und einige Segenden bes glactlichen Arabiens Sefereibt. Babrend feiner Abwesenheit, war nach bem Tode des Don Dedro Mascarenhas, welcher den 16ten Junius 1555. gestorben wart Don Francisco Barreto an beffen Stelle Bicetonig von Indien gewor-Den. Camoens verfertigte bep ditfer Gelegenheit ein fo turisches Gebicht: Disparates na India, (Die Thorbeites in Indien) und eine andere Sature in Profa, in wed der er den neuen Bicetonig, und die vornehmsten Berfomen in Goa, die bey feiner Ernennung Feverlichteiten an geftellt batten, auf bas befricfte und beiffenbfte burchzog. Der Bicekönig, welcher darüber erbittert ward, verbanz te den Camoens nach China. Er mußte im Jahr 1556. mit einem Schiffe nach Dacao abgeben. Untermegens litt er an der Dundung bes Fluffes Becon, auf Der Rufte von Cambaya Schiffbruch, und fonnte fich mit genauer Brabe burch Schwimmen retten, moben er in der rechten Dand feine Epopee, die Luffabas, bieft, und ber linten fich jum Fortschwimmen bebiente. Alles, was er retter konnte, mar fein Gebicht. Auf ber Rufte von Cambaps schrieb er die vom Lope de Vega und andern so sebr ge rubmten Redondillas, in welchen er ben 130. Pfalm parapbraffrte. Ceines Schiffbruchs gedentt er felbft in feinen-Lusiadas Ges. X. Stropbe 128. Als er endlich, nebst feinem Schaven, Johann, der ihm bernach bis an seinen Tod pedient bat, ju Macao angekommen war, er bielt er die Stelle eines Provedor mor dos Defuntos, oder eines Oberverwalters der Gelder der Verftorbenen und Abmefenden, moben er fich ju Erfetung feines erlitte nen Berlusts etwas erwarb. Er scheint von da aus eint Reise nach Tidor und Ternate auf die Molnccischen In feln gethan ju baben. Die er im gebnten Gefange feiner ? Nadas beschreibt. Als nach dem Tode des Barrero, D Constantin von Braganza, Bruder des Don Theo dosto, Herzege von Braganza, Bicetonia von Indea

geworben, und ben gten September ju Goa angetemmen war, febrte Camoens nach einem fünfjahrigen Aufentbalte ju Macao nach Goa jurud, und erwarb fich burch perschiedene Lobgedichte Die Onade Diefes Derrn. es fam bald darauf, noch in dem Jahre 1561., ein neuer Vicetonig, Don Francisco Coutinho, Graf von Res dondo, den Don Constantin abzuldsen. Dieser gab den gegen Camoens erbobenen Antlagen, daß er bev seis nem Umte in Macao Untreue begannen batte, Geber. und ließ ibn ins Befangnig fegen. Camoens redifers tigte fich, und erwies feine Unichuld fo volltommen, baf er fogleid marbe in Frepheit gefommen fepn, wenn niche einer von feinen Glaubigern Diefes verbindert batte. Ein scherzhaftes Gebicht, welches er bem Bicetonige ibers gab, fand beffen Benfall, und verschafte ibm feine vollige. Frepheit. Do er fich gleich vorgenommen batte, fein Baerland nie wieder zu feben, machte doch die Liebe gegen affelbe wieder auf, und er suchte nach bemfelben jurud. ukebren. Um diese Zeit gieng Francisco Barrero von Boa nach Sofala, als Statthalter, welcher den Camos ne bewegte, ihn babin zu begleiten, und ihm zwen bunert Crusaden vorschoß. In der Hoffnung, daselbst eine lelegenheit ju.feiner Rudreise nach Portugal ju finben. eng Campens mit ibm dabin. Raum war er einen onat dafelbft gemefen, als ein Schiff dafelbft landete; f welchem Sector da Silvetra, Antonio Cabrai, uarte de Abreu', Luis da Veiga, und andere Edels te sich einschiften, die dem Camoens zurederen, mit ibi nach Portugal juructjutebren, und far ibn auf beeife zu bezahlen versprachen. Camoens nahm dief Erten willig an, allein Barreto, ber ihn bep sich zu beten wanschte, wollte ibn nicht eber fortlaffen, bis es i die vorgeschoffenen zwerbundert Erusaben wieder bes t batte. Seine Freunde traten jusammen, bezahlten Geld für ibn, und raumten badurch alle hinderniffe, ich feiner Reise entgegenseten tonnten, aus bem Wes Auf Diefer Reise errichtete Camoers mit dem benten Geschichtschreiber von Indien, Don Diego bo to, der fich mit auf dem Shiffe befand, eine ver-

traute Freundschaft, davon ihm biefer Couto durch ben Commentar, ben er über die Lufiadas febrieb, ber aber nicht gebruckt worden, einen Beweis gab. Camoens kam im Jahr 1569 zu kisabon an, wo eben bamats die Deft mar, und modurch er gehindert ward, fein epifches Gedicht, die Luffadas, baran er brepfig Jahr gearbeitet batte, wie er munfchte, fogleich berauszugeben. Er er. bielt ein Privilegium baju, ben gten Gept. 1571., und gab fetn Gedicht im folgenden Jahr 1572. querft beraus. Es fand einen allgemeinen Benfall, allein bie Belobnung. Die er bafår von bem Ronige Den Gebaftian, bem er es zugeeignet hatte, erhielt, mar febr geringe, und bestand aus einem Gnabengehalte von 15000. Reis (25. Thalern). mit ber Bedingung, ben Soffets ju begleiten. Ber bie: fen Umftanden mußte Camoens in der größten Dürftigteit leben. Um Tage zeigee er fich ben hofe, und bes A. bends mußte sein Sclave, den er noch batte, für ibn betteln, damit sie beyde nicht verhungerten. Da Camoens in feinem unbeschreiblichen Elende, und in ber groften Durftigteit von allen verlaffen mar, entfernte er fich gange lich von allem Umgange ber Welt, ließ fich nicht mehr feben, und besuchte nur von Zeit zu Zeit einige Domim. canermonche, beren Rloffer nicht weit von feiner Dob: nung lag. Geines Glends obngeachtet liebte er doch freis feinen König Don Sebastian, der ihn verhungern ließ, fo, daß er über deffen unglackliches Enbe in dem Selbin. ge nach Ufrica, gang untrofflich marb. Diefer Gram. nebst seinem stets fortbanrenben beklagenswurdigen Gu-Stande, schwächte seine Gesundheit so febr, daß er ent lich nach einer langen Krantbeit, während welcher er fict viel Undacht und Rene über feine vorigen Sehler bezeigte im Jahr 1579. in einem Alter von 55. Jahren fart Der Jag und ber Monat ift nicht bekannt. Schriftsteller, die sein Leben bescheieben haben, fagedaß er die lette Belt feines Lebens in einem Sofpitale 20:1 bracht habe, und darinnen gestorben sep. Undere bin gen behaupten, daß er in einem elenden Baufe, nabe ta bem St. Anneukloster ber Franciscanernonnen geweit und auch daselbst gestorben ist. Er ward in Der Sna 23

bet ermähnten Rtoffers ohne Umffande begraben. Sechs Jahr nacher 1595., ließ Don Gonzalo Coutinho seis ne Gebeine an einen anftandigern Ort in diefer Rirche bringen, und ibm ein Monument, nebft einer portugieft. schen Grabschrift, segen; einige Zeit darauf ließ Don Martin Bonzalo da Camera noth eine-andere in lasteinischen Berfen von dem berühmten Jesuiten, Matthäs us Cardoso, verfertigte Grabschrift auf eben den Stein unter die vorige eingraben. Der Konig Philipp II. von Spanien, der fich bamats Portugals bemachtigt batte, und dem Camoens Berdienste bekannt waren, foll fich baben porgenommen, seine Glucksumftanbe ju verbeffern; und als er deffen Tod gebort, ibn febr bedauert baben. - Caa moens batte bas Schickfal ber meiften groffen Benies, beym Leben elend und verfolgt, nach bem Tobe mit Lobfpruchen überbauft. Man fann fagen, bag er biefes lob mit Recht verdienet. Seine vortheilhafte körperliche Bildung, und fein edler Character, wird von den Schriftstellern, die fein Leben beschreiben, febr erhoben. Gein poetischer Rubm ift entschieden, und er nimmt eine ber erften Stellen unter ben größten Dichtern ein. Diefen Rubm bat er vorzüglich seinem epischen Gedichte, Os Lusiadas, zu Danten, welches ben feinen gandeleuten aufferorbentlich erhoben wird, und auch ben Austandern, wenigstens bein Ramen nach, befannt ift. Indeffen zeigen feine übrigen Gedichte, die bieber auffer feinem Bacerlande meniger bekannt gewesen find, daß er auch in andern Dichtungearten groß mar. Seiner Epopee bat er den Ramen, Lufia. das gegeben, weil fie ben Rubm der Portigiefen, Die ebes. ben Lufitani bieffen, erbeben foll. Das Gujet berfelben,. Die Entbeckung von Offindien durch bie Portugiefen, ift. eine von den wichtigen Begebenbeiten, die eine ber gruften Revolutionen in der Staatsverfassing, dem Sandel und ben Sitten von Europa veranloft baben. Der Dichter: bat diefes Gujet auf eine feines Benies murbige Urt bebandelt, und verschiedener Fehler ohngeachtet, gehört sein Bedicht unter die vortreflichsten und besten Epopeen bie vir baben. Es besteht aus 10. Befangen, Die jufammen 1012. Strophen von acht Verfen ausmachen. Ich werde bier

bier teinen umftanblichen Plan biefes vortreflichen Gebichts mittheilen, es wird ju anderer Zeit geschehen; vielleicht liefere ich eine Uebersegung bavon. Es verdient Die Hochachtung, Die die Portügiesen für daffelbe baben. Das groffe Benie bes Dichters zeigt fich überall. Reichthum ber Erfindung in ben' Epifoben, und Rictionen, mit denen er sein Gajet, bas an und fur fich febr fimpel ift, ausschmuckt, ift bewundernswurdig. vieler Runft bat er Die Geschichte von Bortugal im britten Befange einzuweben gewußt; und die in eben biefem britten Gesange angebrachte Episode vom Tode ber Ine's de Caftro, ift von bezaubernder Schonbeit, und bat ibres gleichen faum bev irgend einem Dichter. Alle feine übrigen Episoben find neu, gludlich eingewebt und portreflich ausgeführt. Eben biefes gilt von feinen Gleichniffen, welche mehrentheils neu find. Die Grache ift rein, ebel, und erhaben; die Berlification barmonifch. Indeffen will ich keinesweges die Fehler, die man darinnen mit Recht tabeln-tann, entschulbigen. Die beständige Bers mischung ber bephnischen und driftlichen Religion ift allerdings anftogig und tadelnswurdig; eben fo menig tanu man auch einige einzelne Stellen billigen. Die menige Berbindung in den einzelnen Theilen biefes Gebichts, welche man baran auszusegen findet, ift nicht fo groß, wenn man es im Originale liefet, wenigstens wird man fo bingeriffen, daß man diefen Sehler meniger bemertt. Darf fich nicht an einige Crititen febren, Die Austanber aber biefes Gedichte gemacht baben; Die wenigsten baben es im Driginale gelefen. Baft alle biefe Crititen baben keinen Grund. Dergleichen find die Urtheile bes B Ras vin in seinen Reslexions sur la Poetique, Rest. XXVIL p. 20. und in den Reflexions sur la Poetique en particulier, Refl. III. p. 140. XIII. p. 151. XVI. p. 157. im 2ten Banbe feiner Werte, Umfterb. 1709.8. Giefind utegerecht, und man wird finden, daß Rapin tein portugiesisch verstanden, und ben Camoens nicht gelesen bat. Eben so wenig bat ihn Voltaire in der Grundsprache aclefen, denn fonst murbe er nicht fo geurtheilt haben, als er in seinem Essay sur le Poeme epique, Chap. 6. thest,

ob er gleich billiger, als Rapin und feine übrigen Lands. leute, urtheilt. Ich übergebe bier andere Urtheile, die eben foungegrundet, als ungerecht find ; ich wiederhoble aber nochmals, daß ich ben Camoens nicht in allen rechtfertis gen will, nur laffe ich ibn nicht schlechterbings verbama men. Die Ausgaben der Lusiade des Camoens. sind folgende: Die Erste tam unter bem Titel beraus: Os Lusiadas de Luiz de Camoëns, En Lisboa, Antonio Gonsalvez, 1572. 4. Sie fand so vielen Bepfall, daß sie noch in eben dem Jahre zu Lisabon wieder aufgelege matd. Hierauf folgten viele andere Ausgaben, als: em Lisbon, Manoel de Lyra, 1597. 4. — chend. Pedro Craesbeck, 1607. \_\_\_\_ 1609. in 16. \_\_\_\_ ebendas. por Lourenzo Craesbeck, 1633. in 24. --- ebendas. por Pedro Craesbeck, 1651. 24. --- ebend. por Antonio Craesbeck de Mello, 1669. 4. Bep dieser Ausgabe finden fich Argumente jedes Gesangs in octava Rima, und ein Register über alle Ramen, die in ber Lusiade vorkoms men, nebst einer Erklärung der Mythologie, von Joac Franco Barreto. Hierauf find noch sebr viele neuere Auflagen des Tertes der Luffade gefolgt. Gine der neueften ift bie, welche mit feinen sammtliden Werten gu Paris 1759. berausgekommen ift, die ich im folgenden anführe. Die Luffade des Camoens hat auch verschiedene Ausles ger bekommen. Der Erfte, ber barüber fcbrieb, war ein Freund des Camoens, Mandel Corre'a Montenegro dessen Commentar, nebst dem Texte; Pedro de Mariz, ein anderer gefehrter Portugiese, berausgab, und eine Lebensbeschreibung des Camoens, und einige Anmerkungen bingufügte: Os Lusiadas agora novamente reducidas, por el Doutor Manoel Corrèa, em Lisboa, por Pedro Craesbeck, 1613. 4. ebendas. 1620. 4. ebendas. 1663. 8. Diese schone Auslegung ift von neuem aufge. egt worden: Em Lisboa, por Jozé Lopes Ferreira, 720. fol. Der andere Ausleger des Camoens war der erühmte portugiesische Geschichtscher und Dichter, Manoel de Saria y Sousa, welcher 25. Jahr mit dieem Commentar zubrachte. Er fam beraus unter bem itel: Lusiadas de Luiz de Camoëns Principe de los 212

'oetas de España commentadas todas --- por Mavoel de Faria y Sousa, T. L. II. en Madrid, Juan Santhez 1639 fol. Diese Auslegung, ben welcher sich auch ber Jert besindet, ist in spanischer Sprache geschrieben, and enthalt febr viele gute und brauchbare Unmerfungen, aber auch febr viel oft jur Ungeit angebrachte Gelebrfams Endlich hat Ignazio Garzez Herreira, welcher julet Domberr und Poenitentiaring ben der Cathebralfirche ju Lamego mar, die Luftade mit kurzen aber febr nüglichen Anmerkungen berausgegeben, und eine Dade richt von den verschiedenen Ausgaben und Auslegern dies sed Gedichts vergesett. Lusiada Poema Epico de Luiz de Camoëns, Principe dos Poetas de España, illustrado com varias e breves Notas, e com hum precedente apparato doque lhe pertenece por Ignazio Garzez Ferreira. Tom. I. Em Napoles, na officina Parriniana, 1731 Tom. II. Roma, por Antonio Rossi, 1732. in 4. Sonst haben noch Diogo de Coute, Quiz da Gilva e Brito, und Matheos da Costa Barros üter ben Cas moens geschrieben, beren Berte aber nicht gebenckt morben. Die Auslegung bes lettern fahrt Don Diogo Bars bosa Machado in Bibl. Lusit B. III. E. 448. als ein Wert an, baf eben gedruckt werben follte, und wovon, wie er fagt, er den zwenten Band jur Cenfur gehabt bat; ob es beraus ift, weiß ich nicht ju fagen. Der Bepfall, ben die Luftade des Camoens gefunden, bat veranlagt, bag sie in verschiedene Sprachen ift übersetzt worden. Gine lateinische liebersetzung davon in Berametern bat Den Thome' de Sari'a, Bischof von Targa, verfettigt: Lusiadum Libri decem. Olyssipone, apud Gerardum à Vinea, 1622. 8., welche bernach in bem funften Bande bes Corporis Poetarum Lusitanorum, qui Latine scripserunt (Lisbonae 1745. 4.), eingebruckt ift. Ein anderer guter lateinischer Dichter, Don Andre' Bayao. von Soa geburtig, bat die Luffade ebenfals lateinisch aber. fest, welche aber nicht gedruckt worden, fondern in einer Bandschrift in einer Bibliothet ju Rom vermahret merb. wie man aus Montfaucon's Bibl. MSS. B.I. S. 179. @ fieht. Des Bayad Leben beschreibt Don Diogo Bar**bois** 

bosa Machado Bibl. Lusit. B. I. S. 139., woselbst die erften neun Berfe diefer. Ueberfetung angeführt find. Gis. ne gleichfals noch ungebruckte lateinische Uebersegung beg Lusiade bat den Antonio Mendez zum Verfasser, von dem Don Diogo Barbesa Machado Bibl. Lusit. B. I. S 327. Nachricht giebt. Die beite lateinische Uebersei Bung ber Lusiade ift von dem berühmten portugiestichen Gelehrten, Francisco de Santo Agostinho Macedo, auf Veranlassung des Don Dasco Luiz da Gama, Marquis de Miza, einem Rachkommen des in der Lusiade besungenen Vasco da Gama, verfertigt worden: sie ist auch zur Zeit, so viel ich weiß, nur noch unges bruckt in ber Bibliothet des Marquis de Viza. Maces do selbst führt in seinem Propugnaculo Lusitano-Gallico G. 102. 109. und an andern Stellen, einige Berfe daraus an. Die erften acht Berfe fann man in bem Leben bes Francisco Macedo beym Diogo Barboja Machado Bibl. Lusitan. B. II. S. 95. finden. Diefe Iteberfegung hat einmal auf Befehl des Königs Johann V. unter der Mussicht des berühmten P. Antonio dos Reys gedruckt werben follen, ich babe aber nicht erfahren konnen, ob es gescheben ift. Bon ben brep spanischen Uebersegern bet Luffade ift bereits in der 4ten Abeb. L'bfibn. 4. 6. 480. u. f. binlangliche Rachricht gegeben worden. In bas 3. talienische, und in Bersen, ift die Lustade von Carlo Ans tonio Paggi, einem genuesischen Edelmanne, der sich au Lifabon aufhielt, überfest worden. La Lufiada tradotta in Verfi italiani dal Poema Portoghese di Luigi de Camoëns, da Carlo Antonio Paggi, Nobile Geno-Seconda impressione emendata. In Lisbona, per Enrico Valente de Oliveira, 1659. 12. Das Jahr der ersten Ausgabe ift mir nicht befannt. Auch die Franzo fen baben die Luffabe in ihre Sprache aberfest. Jugemens des Savans &c. B. IV. & 442. gebenkt einer französischen Uebersetzung berselben, die schon im ihren Jahrhunderte foll gemacht feyn, wovon er aber weiter Eine neuere frangosifche Ueberfetung nichts fagt. ist: La Lusiade du Camoëns; Poeme heroique sur la Decouverte des Indes Orientales, traduit du Portugais. 21 4 Par

Par M. Du Perron de Castera. Paris, Briasson, 1735. 3. Bande in 8. Der herr Duperron bat am Ende je-Des Gefangs febr weitlauftige Unmertungen bevgefägt, und ein umftandliches Leben des Camoens vorgefett, meldes aber voller Fehler und Unrichtigfeiten ift. wundere mich, wie ber Graf von Ericetra, in feinen Advertencias preliminares ao Poema da Enriqueida, E. 18. Diefe Ueberfesung loben tann; die Freundschaft gegen ben Berfaffer derfelben bat ibn vielleicht, diefe Schmeichelen gu Wenn mau diefe Ueberfegung mit fagen, veranlaffet. bem Originale vergleicht, wird man bald finden, wie matt, weitschweifig und schleppend fie ift, wie oft der Uebersetzer den Camoens gar nicht verstanden bat, und ibn etwas gang anders fagen lagt. Daber man fic auch bevnabe nicht wundern barf, warum Leute, die den Cas moens nur in dieser Udersetzung gelesen haben, so unrichtig und unbillig bavon urtheilen. Geine Unmertun. gen find nur eine Compilation, nicht allegeit mit Geschmack und Ginficht, aus ben andern Auslegern bes Ca-Einige Urtheile über biefe Ueberfegung findet man in Goujet Bibliotheque Françoise B. VIII. E. 187. f. Die Englander tonnen fich auch einer poetischen Ueberfesung Diefes Gebichts rubmen, welche einen burch andere Berte . '. kannten Dichter, Richard Sanfhaw, jum Berfaffer bat. The Lufiada Portugueze historical Poem --- translated into english Verse, by Richard Fanshaw. London 1655. fol. Bir Deutschen tonnen jur Beit noch teine Ueberfetung dieser vortreflichen Epopee aufweisen. Meinhard bat einis ge Stellen baraus febr fcon überfest, z. E. Die Episode von ber Ine's de Castro in ben Gel. Beytr. ju ben Braunschm. Ungeigen 1762. Ct. 25. G. 193. f. Die Erfcheinung bes Abas maftors, ebend. St. 26. S. 210. Die übrigen Gebichte bes Camoens, welche nicht weniger vortreflich find, als seine Lustade, bat der oben S. 94. augeführte portugiessche Dichter, Francisco Robriguez Lobo Soropita, unter dem Titel: Rimas de Lujs de Ca-moëns, em Lisboa, Manoel de Lira 1593. 4. zuerst Innerhalb zwanzig Jahren tamen **De**rausgegeben. vier Ausgaben bavon beraus. Die Fünfte erschien

em Lisboa; Domingos Fernandez, 1614, worauf verschiedene andere gefolget sind, als: em Lisbon, 1616. -ebend. por Antonio Alvarez. 1621. 4. --- ebendas. Pedro Craesbeck, 1623. 2 Bande in 24. --- ebend. por Pedro Craesbeck 1645. 12. --- thend. 1663. por Antonio Crasbeck de Mello, und 1666. 4. in drey Theis len, diefe Ausgabe ift febr gut; und ebendaf. 1670. 12. In verfciedenen diefer Ausgaben befinden fich auch Die Lu-Eben der Manoel de Saria y Sousa, der über die Lusiade geschrieben, bat auch eine febr gelehrte Auslegung der übrigen Gedichte des Camoens berausgegeben. Rimas varias de Luiz de Camoëns, Principe de los Poetas heroicos y Liricos de España, commentadas. Tomo I. e II. que contienen la 1. 2. y 3. Centuria de los So-Lisboa, por Theotonio Damaso de Mello, Tom, III. IV. e V. Segunda Parte. El Tomo 3. contiene las Canciones, las Odes, y las Sextinas. El Tomo 4. las Elegias y Octavas, el 5. las primeras ocho Eglogas. Lisboa, en la officina Crasbeckiana, 1685. 2 Bande in Folio. Die neueste und pollständigste Ausgabe der sämmtlichen Werke des Cas moens ist folgende: Obras de Luis de Camoëns. Nova Edição. Tomo I. II. III. Paris, a custa de Pedro Gen-Iron. Vendese em Lisboa, em casa de Bonardel et Dueux. 1759. 3. Bande in 12. Der erste Theil enthält ie Lusiadas, welchen der Herausgeber, Dedro Gendron, in Leben des Camoens; einen aus des Ignazio Garcez jerreira Ausgabe genommenen historischen Inhalt dieses Bedichts, vorgefest, und am Ende biefes Bandes bas biorische Register des Joas Franco Barreto beuges igt bat. Der zwepte Band begreift bie Sonette, Lieer, Dben, Eclogen, Elegien und einige Heiner Bedichs Unter allen diesen find die meiften von unbeschreiblis ver Schönheit. Im britten Bande fteben bie poetischen Bendschreiben, viele fleinere Gedichte, als Quintilbas, Mos, Voltas u. f. w. Ein allegorisches Lehrgebicht von er Schöpfung und bem Baue des Menschen (Da Creagad composicat do Homem), in drey Gesangen in Octan; ferner iven Comodien: El Rey Seleuco, und os 215

Anfitrioens; ben Beschlug machen endlich verschiebene Sonette und andere fleinete Poesien. Diefe Ausgabe ift febr fcbon und fauber gedruckt, nur Schabe, daß viele Das Leben des Camoens Druckfehler datinnen find. baben umftanblich beschrieben, die oben angefahrten Manuel de Corre'a Montenegro, Manuel de Severim Faria, Manuel de Jaria y Sousa, Ignazio Gars cez Jerreira, welches man in ihren Ausgaben dieses Dichters findet. Die vom Don Mic. Antonio in Bibl. Hisp. nov. B. II. S. 20. gegebene Nachricht von diesem Dichter ift ziemlich zuverläßig, boch nicht vollständig; teines von benden ift die in Baillet's Jugemens des Savans B. IV. E. 440. Voltaire in s. Essay sur le Poeme epique, chap. VI. bat auch eine furze, unvollffandige und fehlerhafte Lebensbeschreibung biefes Dichters gegeben; in den letten Ausgaben davon bat er zwar einige Fehler, die in den Erften maren, verbeffern wollen, allein es find noch viele und zwar febr grobe fteben geblies Des Duperron de Castera Rachricht von Cas moens Leben, ist zwar weitlauftig genug, aber voller Unrichtigkeiten. Die Fehler, die in den meiften Lebens Deschreibungen des Camoens sich finden, zu verbeffern bat der Graf von Ericeira einen eigenen Auffat verfer tigt, und nach Frankreich geschickt, beffen fich Ficeron in f. Memoires pour servir à l'Histoire des Hommes il Mitres &. XXXVII. S. 244.-260. und der Abt Gon iet in Bibliotheque Françoise B. VIII. S. 175. 545 192 Diefe benben Lebensbeschreibungen fin bedient baben. gut, obgleich nicht gan; vollständig, sonderlich in den li terarischen Rachrichten. Besser iff, mas ber Abt Diog Barbosa Machado in Bibl. Lusit. S. III. 6. 70. vom Camoens fagt. Aller der bier angeführten Schrift fellen babe ich mich bebient, um in ber bon mir bier beobachtenden Rarge, Die vollständigste Rachricht, t möglich war, von dem Leben bieses groffen Dicheers gebens

### Francisco Rodriguez Lobo.

Bon ben Lebenkumftanben biefes vortreflichen Diche ters weiß man fo wenig, daß nicht einmal das Jahr feiner Geburt bekannt ift. Wahrscheinlich ift er nach ber Mitte bes 16ten Jahrhunderts zu Leiria, einer Stadt in Portugal, gebobren. 'Seine Eitern D. Andre' Lazaro Lobo, und Desia Joana de Brito Gaviac, maren beude von sebr altem und gutem Adel, und sebr bemittelt. Francisco Rodriguez Lobo legte sich frühzeitig auf die Wissenschaften, und erwarb sich sowohl auf der Universität, als burch eigenes Studiren, groffe Rennts Die Politic und Moral waren die Wiffenschaften, benen er fich vorzüglich widmete. Er zeigte febr bald fein groffes bichterisches Genie burch verfchiebene Berte, bie bm ben Rubm eines ber größten Dichter feiner Ration rmarben. Db ihm gleich somobl seine Beburt, als feis re aufferordentlichen Fabigkeiten, die wichtigften und größten Chrenstellen am Sofe versprechen tonnten, wollte res aus Liebe jur Rube nicht magen, fein Glack an bema elben zu versuchen, und lebte ohne alle Bedienungen in iner anständigen Duffe, welche er ben Biffenschaften und ber Poeffe gang widmete. Da er alfo ftets ein rubijes Privatleben ohne Begebenheiten und Vorfalle führte, arf man fich nicht wundern, baf fo wenig Rachricht baon zu finden ift. Als er einft auf dem Tagus von Santaem nach Lisabon fuhr, verunglückte das Schiff, und er rtrant. Sein Corper, welcher and Ufer geworfen marb, surde in der Capelle das Queimadas im Rlofter St. francisco da Cidade begraben. Sein Bunfd, ben er i einem feiner Gedichte thut, am Geftade bes Tagus beraben zu werden, ward ibm auf diese Art gewähret. das Jahr seines Todes finde ich nicht angegeben So nbekannt feine Lebensumstande maren, besto berühmter nd feine Schriften. Sein erftes Bert ift: Primavera. 'rimeira Parte. Lisbon, Jorge Rodriguez, 1601. ---sendas. por Antonio Alvares, 1619. 4. und 1650. 8. - ebend. por Lourenzo Crasbeck, 1633. 16. end. por Petro Crasbeck. 1635. 32. — Pastor

Penegrino. Segunda Parte da Primavera. Lisboa. por Pedro Crasbeck, 1608. 4. chenh. por Antonio Alva-'rez, 1618. 4. und 1651. 8. — O Desenganado. Terceira Parte da Primavera. Lisboa, por Pedro Crasbeck. 1614. 4. Dieg Bert, welchem er ben Titel, Primavera, der Frühling, giebt, ift ein Schaferroman, fast wie des Cervantes Galatea, in Profa und Berfen. Die Profa ist sebr rein, schon und zierlich, boch find die eingemifchten Schafergedichte und Lieder noch beffer, und von aufferorbentlicher Schonbeit. Dan fieht baraus, bag er ein vorzägliches Talent jur Schaferpoeffe batte, baber ibn auch die Portugiesen far einen ibrer größten Dichter in diefer Gattung balten. Diefen Rubm bat er fonder. lich durch feine eigentlichen Eclogen verdient, welche febr schon und reigend find. Es find beren 10., welche unter bem Titel: Eglogas Pastoris. Lisboa, por Pedro Crasbeck 1605. 4 gebruckt find. Eben fo fcon find auch feine Romangen, beren er eine betrachtliche Ungabl im Spanischen berausgegeben bat, in welcher Sprache er fo fcon und glactio dichtete, als in feiner eigenen. Romances. Primeira e Segunda Parte. Coimbra, por Antonio Barreira 1596. 16. — Lisboa, por Manoel da Silva 1654. 8. Tuffer biefen bat er ebenfals fpanifc noch 56. bistorische Romangen auf die Reise des Konigs, Don Philipp III., nach Portugal, unter folgendem Titel geschrieben: La Jornada que la Magestad catholica del Rey Felipe Tercero hizo al Reyno de Portugal y el Triunfo y Pompa con que le recebiò la insigne Civdad de Lisboa, compuesta en varios Romances. Lisboa, por Pedro Crasbeck 1623. 4. Er bat fich auch mit glactlichem Erfolge an die Epopee gewagt, und wenn er bierinnen ben Camoens nicht vollig erreicht, so kommt er ihm bennoch sehr nabe. Dies epische Gebicht ift: O Condestabre de Portugal, D. Nuno Alvares Pereira. Lisbon, por Pedro Crasbeck. 1610 4. --- chenb. por Jorge Rodriguez, 1627. 4. Es bestebt aus 20. Gefängen in Octava Rima. Der Beld, deffen Thaten er barinnen befingt, ift ber in ber portugiefifden Geschichte berühmte Connetable, Do Nuno Alvarez Pereira. Obngeachtet der Dichter es

ne mabre und bekannte Gefdichte ju feinem Gajet gemable bat, bat er boch auch Erdichtungen barinnen an. gebracht. Der Blan bes Gedichts ift nicht von Rebletn frey, indessen ift der Styl, die Berfification und die Man bat auch folgendes Werk in Sprace febr fcon. Profa von ibm: Corte na Aldeya, e noutes de inverno. Lisboa por Pedro Crasbeck. 1630. 4. der 50f auf dem Dorfe oder Winterabende; besteht aus 16 Gesprächen, in welchem fich einige aut bem Lande befindende Freunde, in den Winterabenden, über verschiedene Gegenftaude aus der Politic und Moral unterreden. Alle die disber angeführten Werte find in folgender febr fcon gedructen Sammlung jusammen berausgekommen: Obras Poiticas, Moraes e Metricas do infigne Portugués Francisco Rodriguez Lobo. Nesta ultima impressao noramente correctas, e postas por ordem. Lisboa Orienal, Na officina Ferreyriana, 1723. fol. Einige fleinere n dieser Summlung nicht enthaltene Gedichte des Franrisco Rodriguez Lobo sind: Canto Elegiaco ao lamenavel successo do Santissimo Sacramento que faltou na sè do Porto. Lisboa. Antonio Alvares 1614. 8. sleichen im Spanischen ein sogenannter Auto Sacramenal, ober geistliches Schausviel: Auto del Nacimiento e Christo y Edicto del Emperador Augusto Cesar, .isboa, Domingos Carneiro 1667. 4 Ein anderes Geicht von ihm in 96 Detaven: Historia da Arvore Trie, febt am Unfange des 4ten Banbes von folgender Sammlung eingebruckt: Feniz Renacida, ou Obras Poecas dos melhores engenhos Portuguezes, en Lisboa, or Mathias Pereyra da Sylva e Joso Autunes Pedroso, 721. 8. Von der Ausgabe, welche Francisco Rodris 13e3 Lobo von der Comedia Eufrosina des Serreyra de 'asconcellos veranstaltet bat, ist schon oben S. 313. bandelt worden. Bon feinem Leben und Schriften ebt Don Mic. Antonio in Bibl. Hisp. nov. B. I. E. 77. eine sebr turze Nachricht; etwas ausführlicher ift e, welche Diogo Barbosa Machado in Bibl. Lusit. . II. G. 242, von ihm giebt.

#### Der Graf von Ericeira.

Don Francisco Zavier de Menezes, vierter Graf ba Ericeira te. Comthur verschiedener Commenden, würflicher Gebeimer Kriegerath, Mestre de Campo general der portugiesischen Armeen, Deputirter der Junta ber brey Stanbe, Director und Cenfor ber tonigl. por tugiefifden Atademie ber Beschichte, Secretar und Drotector der portugiesischen Academie, Mitglied der arcabis fchen Gefellschaft ju Rom, und ber tonigl. Gefellich. bet Biffenschaften ju Yondon, mar aus dem vornehmen Saufe von Menezes, und ward ben 29sten Janner 1673. ju Lifabon gebobren. Gein Bater, Don Quis de Menes 3es, britter Graf von Ericeira, und seine Mutter, Dofia Joanna de Menezes, find beude wegen ihrer Gelehrfamteit, und wegen verschiedener Schriften in Prefa und Berfen berühmt. Der Graf von Exiceira, von tem bier die Rede ift, mar mit aufferer bentlichen gabigfeiten von der Ratur begabt. In seinem achten Jahre batte er schon die erften Unfangegrunde ber gelehrten Sprachen. 'der Poesse und Mythologie vollkommen begriffen, Daren er im Sabre 1682, ben einer Prufung in Begenmart be: Wornehmsten des hofee, und der Academie der Inftanta. neos, folche Proben gab, baf er eine allgemeine Bewun: berung erweckte. Er legte fich mit befonderm Gifer nitt allein auf die iconen Wiffenschaften, soudern auch reti schiebene andere, und barunter fonderlich Die Geschicht und Mathematik. Bugleich lernete er vollkommen Erw nifch, Italienisch und Frangolisch. Er ward sebr fram zeitig, sowohl als ein ansehnlicher Gelehrter, als ren treflicher Dichter bekannt. Im Jahr 1693, ermablte iht die Academie ber Generosos zu ihrem Prasidenten. Sei Der im Jahr 1717. errichteten portugiefischen Alabem! ward er Prorector und Seeretar. Als im Jahr 1721 dem Konige von Portugal, vornehmlich seinen Antrieb, die konigliche Academie Der schichte gestiftet marb, murbe er einer ber funf Dia ctoren und-Cenforen berfelben. Er mar auch eines te Mitglieder der gelehrten Busammenfunfte, Die 1715.

em Baufe bes pabfilicen Muneius, nachmaligen Carbis al Firrao gehalten wurden, mo man seine grosse Kenntif der Kirchengeschichte, und des geistlichen Rechts bepunberte. Sein Rubm verbreitete fich auch auffer fei. em Vaterlande durch ganz Europa. Die arcadische Ge-:llschaft ju Rom, und die konigliche Gesellschaft der Bif. enschaften zu London, ernannten ibn ju ihrem Ditgliebe. Der Pabst Innocentius XIII. Ceehrte ibn 1722. mit eis em Breve; der Konia von Frankreich beschenfte ibn mit em Verzeichnisse der konigl. Ribliothek zu Paris, und eis er Gammlung von Rupferstichen; Die Rugischfalfeiliche leademie der Wiffenschaften schickte ibm ibre Schriften. Die berühmtesten Gelehrten in Spanien, Frankreich, Ja alien, Deutschland und Holland fanden im Briefweche el mit ibm. Um bem rubmlichen Bepfpielen feiner Borabren aus dem Saufe Menezes, deren febr viele durch bren Selbenmuth bekannt find, ju folgen, mar er febe rubzeitig in Kriegedienfte gegangen, worinnen er fic urch Muth und Rlugbeit bervorthat. Er mobnte ben feldzügen unter dem Könige Don Pedro II. 1704. in Beira, besgleichen unter Johann V. 1708. und 1709. en, und gelangte burch seine bewiesene Sapferteit ju den insebulichsten Stellen ben bem Rriegsbeere, bie er ends ich Mestre de Campo general der Armee, und wurklis her Kriegsrath ward. Er hatte fich ben 24ften October 688. mit des Don Luiz da Silveira, Grafen von Sars edas Tochter, Doña Joana Magdalena de Vloronha ermablt, mit welcher er zween Cobne und eine sochter, erzeugt bat, wovon der alteste, D. Luiz Cars os de Menezes, fünfter Graf von Exiceira, zweymal Bicetonig in Oftindien gewesen ift. Er ftarb endlich den isten December 1743., als er fast 71 Jahr alt mar. fr mar nicht nur ein febr gelehrter herr, sondern auch in groffer Beforderer der Biffenschaften und Ranfte, ind Portugal bat ibm viel ju danken gehabt. Die Unabl feiner profaischen und poetischen Schriften ift viel gu roß, als daß fie bier tonnten angeführt werden; febr iele davon find noch ungebruckt. Dergleichen find bie Sammlungen von feinen spanischen und portugiesischen Bes.

Sebichten, die aus Sonetten, Momangen und anders Boefien besteben, und noch in Banbschriften vorbanden Die einzeln gebruckten Poessen von ihm And mebrentheils fleinere Belegenheitsgedichte. Dak er die Dichtfunft des Boileau in Octava Rima ins Portugiefifche überfest bat, ift auch benen befannt, bie fonft nicht portugiesisch verfteben, ba einige Fragmente bavon in den Anmerkungen ju Boileau's Poetic angeführt fint. Das mertwurdigfte Gedicht des Grafen von Ericeira. wodurch er als Dichter vorzüglich befannt geworden, ift feine Henriqueida, ein episches Bebicht, in 12. Ge fanden in achtzeiligen Stropben. Henriqueida, Poema heroico com advertencias preliminares das Regras da Poesia Epica, Argumentos e Notas. Composto pelo Il-Justriss. e Excellentiss. Conde da Ericeira Don Francisco Xavier de Menezes. Lisboa Occidental, na officina de Antonio Isidoro da Fonseca, Año de 1741, 4. Das Gajet diefer Epopee ift bie Grundlegung des portugiefi. fchen Reichs burch Seinrich ben ersten, Grafen von Portugal. Der Dichter bat bierinnen bie Regeln bes epifchen Gebichts febr genau zu beobachten gefucht, und fein Sujet, bas eigentlich bifforisch ift, mit Erbichtungen und Episoben aufgeputt, und auch feinen Stpl und feine Berfification fo erhaben und barmonifc, als moglich, in machen fich bemubt. Die portugiesischen Runftrichter er-Lennen ibn zwar fur einen epischen Dichter, der viel Gelebrsamfeit und Regelmäßigfeit gezeigt bat, allein fie alanben, bag er von Seiten des Benies, ber reichen Gr. findungstraft, des mabren epischen Schwungs, und ber Schönbeit bes poetischen Style, ben Camoens ben meis ten nicht erreicht babe, welchen fie noch immer fur ibren größten epischen Dichter halten. Demobngeachtet ift ber Graf von Ericeira einer ber beften Dicter neuerer Seiten. Geiner henriqueiba bat er eine weitlauftige Einleitung vorgefest, in melder et einige literarifde Rade richten von ben berühmteften Epopeen anderer Botter giebt, und alle Regeln bes epischen Bebichts vortrag. um seines barnach ju prufen. Um Ende bat er 742. Mamertungen angehangen, in welchen alles, was aus bet Seschichte, Mythologie u. s. w. in seinem Gedichte vorstömmt, erklärt wird. Es sind viele gemeine Sachen darsinnen, ob gleich nicht zu leugnen ist, daß man auch viel Gelebrsamkeit und Belesenheit darinnen sindet. Das kesten dieses herrn, der seinen grossen Ruhm von mehr als einer Seite verdient hat, beschreibt D. Diogo Barbosa Machado in Bibl. Lust. B. II. S. 289. s. wo man auch ein Verzeichnis seiner vielen gedrucken und ungedrucken Schriften antrist. Man sindet auch von seiner Familie, in der schon viele sich als gute Dichter gezeigt haben, des gleichen von ihm seldst, eine kurze Nachricht in den Menorias historicas e Genealogicas dos Grandes de Portugal, por D. Antonio Caetano de Sonsa. Segunda Impressa, Lisboa 1755. 4. S. 372. und s.

# Zu Abth. II. Abschn. 3.

Von Juan Ruiz, Erzpriester von Sita.

Von diesem Dichter hat der P. Estevan de Terrea ros y Pando in seiner Paleographia Española S. 82 in einer Anmerkung ein Fragment aus einer Handschrift ans geführet, welches aus 10. Stropben von vier Versen besseht. Es enthält eben die vom Velazquez S. 138. erwähnte Beschreibung von dem Einzuge des D. Amor; es werden darinnen sehr viele damals gedräuchliche und sest uns dekannte musicalische Instrumente beschrieden; diese Besichreibung hat einige poetische Schönheisen, sie ist aber vegen der Namen der alten Instrumente nicht wohl zu ibersehen.

# 3u Abth. II. Abschn. 4. S. 176. Anm. n)

#### Von Juan de Mena.

Von den Merken dieses Dichters babe ich bak Glück ehabt, auf der vortrestichen Herzogl. Braunschw. Bibliobek zu Wolfenbuttel, eine sehr schätbare Ausgabe zu fins Den,

den, die alter ift, als die von mir angegebenen, und des ren weder Antonio, noch andere, so viel ich weiß, gedacht baben, und die ohne Zweifel, wie auch am Ende derfelben gefagt wird, die Erfte ift. Der Titel lautet, mie ben den übrigen: Las CCC. co. XXIIII. Coplas agora nuevamente anadidas del famosissimo Poeta Juan de Mena, con su glosa: y las cinquenta con su glosa: y otras Obras. Um Ende lieset man: Acaban se las trezientas del famoso Poeta Castellano Suan de Mena: con XXIIII. por el añadidas: las quales fasta agora nunca han sido impressas: y otras Obras suyas; y de otras personas muy provechosas; Segun por orden del libro se demuestra. Fue impressa en la muy inclita y noble cibdad de Zaragoça, por industria y costa de Georgi Coci Alleman, y acabose a XXIII. de Septiembre. Ano de mill y quinientos y nueve. (1509.) fol. 130. Blatter mit Gothischen Lettern, in brey Columnen gedruckt. Von Bl. 1. bis 118 fieben des Juan de Mena sammeliche Werke mit der Auslegung bes Sernan Nunez, Comebur des Ordens von Santiago, der wegen feiner groffen Ctarte in der griechischen Sprace inegemein el Comendador Griego beißt. hierauf folgen 281. 119. bis 120 verschiedene geistliche Coplas eines Monchs Jus an Civdad Rodrigo; El. 121. Coplas von einem andern Monche, Rnigo de Mendoza, Bl. 127. Copies von Diego de Sant Pedro betitelt: Desprecio de la fortuna, endlich Bl. 129. Coplas von Fernan Perez de Guzman, por contemplacion de los Emperadores, Reyes y Principes.

# Zu eben dieser Abth. S. 175. Anm. c).

### Juan de la Enzina.

Bon dieses Dicters Werken sindet sich gleichsals in der Molsendüttelschen Bibliothet eine vortrestiche Musqube, die ohne Zweisel auch die Erste ist: Cancionero de las Obras de Juan del Enzina. Um Ende stehe: Free empremida esta presente obra en la muy godle y mus

eat Gibdad de Sevilla, por Juanes Pegnicer de Nurenperga, y Magno Herbst de Fils, Alemanes, por Mandalo de los honrados Mercadores Guido de Leazaris y
Lazaro de Gazanis compañeros, la qual se acabò a XVI.
lias de Enero en el año del Señor Mill y quinientos
, uno. (1501) in sol. 168. Blatter mit gothischen kettern.
Diese Ausgabe, davon ich jur Zeit nirgends eine Anzeige
jabe sinden können, gehört ohnstreitig unter die größten
Seltenheiten.

# Zu Abth. II. Abschn. 5.

### Einige Dichter aus dem dritten Zeitalter.

Bu ben Dichtern ans diefen Beiten tann man noch inige rechnen, welche zwar nicht fo vorzüglich, als die n diesem Abschnitte bemerkten, find, die aber dennoch ju en guten geboren, und die fich von dem schon einreiffens en Berberben frey erhalten baben. Dergleichen ift Don Alonso Geronymo de Galas Barbadillo, von Mas rid gehartig, welcher unter der Regierung Philipps III. ind noch in den erften Zeiten Philipps bes vierten, im hofe gelebt bat, aber bennoch febr arm gewefen ift. Er farb vor bem Jahre 3635. Ein feiner Bis, und eine ute Berfification empfiehlt feine Poeffen, welche unter dem itel; Rimas Castellanas, —— en Madrid, Vivda de Monzo Martinez, 1616.8. berausfamen. Seine Coronas del 'arnaso, y Plato de las Musas, ebend 1635. 8. sind nach einem Tode gedruckt worden. Die übrigen Schriften, ie man von ibm bat, And meiftens fatprische Romanen. Nan findet ste angeführt bepm D. Nie. Antonio in Bibl. lisp. nov. B. I. S. 22. Ein anderer ziemlich guter Dichter aus diesen Zeiten, mar Don Alonso del Castils o Golo'rzano, welcher in Diensten bes D. Pedro Saardo, Marquis de ios Velez, Vicefonigs von Valeuia, gestanden, und sich durch febr viele Romanen bes annt gemacht bat. Seine poetischen Werte find: Doaires del Parnaso. Parte primera y segunda, en Vaencia, 1624 - 25. 8. In seinen prosauschen Schriften **Mm 2** 

andere seinesgleichen find viel zu übertrieben wisig, als Dag man fie unter Die guten Dichter fegen tonnte. Ginen aufferordentlichen Beyfall bat eine Ronne in Merico, Die unter dem Ramen Juana Ine's de la Cruz befannt worben ift, burd ibre Bebichte verbient. Sie find verfcbiebenemal gedruckt; der Titel der dritten Ausgabe davon, die ich vor mir habe, ist: Poemas de la Unica Poetisa Americana, Musa Decima, Soror Juana Inda de 14 Cruz, Religiosa professa en el Monasterio de San Gezonimo de la Imperial Civdad de Mexico. Que en vasios Metros, Idiomas y Estilos, fertiliza varios Assumtos: con elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, utiles versos: Para Enseñanza, Recreo, y Admiracion. Sacòlos à Luz Don Juan Camacho Gayna. Tercera Edicion corregida y añadida por su Authora. Impressa en Barceloria, por Joseph Llepis, Año 1691. etent 1711. 4. Db man gleich nitht leugnen tann, bag biefe Dichteren ein muttliches poetisches Benie in ihren Schriften zeige, und Benfall verbient, fo ift Toch auch gewiß, bag viele won den ihr gegebenen Lobsprüchen übertrieben find; baffie ein Frauenzimmer, in Mexico gebohren, und eine Ronne war, bat vieles bepgetragen, daß man ans ibr ein soffes Wunder gemacht bat. Ihre Porsien bestehen nicht blos aus geiftlichen Gedichten, es find aus viele andere, und viele fcherzhafte darunter. Es find meiftens brifche Gedichte, als Romangen, Redondiftas, Billanchest u. f. w. - Auch finden fich verfdiebene Sonette barunter, davon einige recht foon find. Gie bat auch eine ziemische Anjahl von Loas, ober Vorspielen verfereige, bie man ebenfals in biefter Sommlung threv Berte finbet : chiege find von artiger Erfindung. Sie bat querf Romamen in zehnfoldigen Berfen gefdrieben, wovon Die erften Werter Dactylen find, wedwegen fie febr gelobt wird. Indessen ift doch auch in vielen ihrer Bedichte viel frielendet Bis und Schwuff.

## Zu Abschn. II. Abth. 7.

Bep diesem Abschnitte muß ich noch einer neuern Dichtevin, der Dona Cheresa Guerra, gedenken, die vielen Beysall gefunden bat. Von ihren Lebensumstanden ist mir nichts weiter bekannt, als daß sie von Ossung gebürzig gewesen ist, und zu Cadirgelebt hat. Ihre Gedichte sind: Obras en verso de Dona Theresa Guerra—En Madrid, 1725. 8. Es sind einige ausserordentlich stone lyrische Gedichte darunter. Roch eine ganz neue Dichterin sinde ich angesührt und gerühmt, die Dona Luisa Domonte Eraso y Robledo, von Sevilla, eine Tochter des Marquis von Villamarin, deren Gedichte ich aber nicht gesehen habe.

## Zu Abth. III. Abschn. 7.

### Vom epischen Gedichte.

Ich habe in der letten Anmerfung g) ju diesem Abfonitte verfproden, einige epische Bedichte fürglich angufabren, beren Delazones nicht Ermabnung gethan; fie tommen vielleicht den angefahrten nicht alle gleich, boch verdienen fie einige Achtung. Das Erffere davon ift: Los famosos y eroycos Hechos del Cavallero, Onrra y Flor de las Españas, el Cid Ruy Diaz de Bivar. En octava Rima por Diego Ximenez de Aillon, en Anveres, Juan. Latio, 1568. 4. Dit etwas veranderten Titel ift biefe Epopee in einer andern Ausgabe erschienen: Los famosos y heroicos Hechos del invincible y esforzado Cavalle-ro el Cid Ruy Diaz &c., en Alcalà, 1519. 4. Dez Berfasser, welcher aus Urcos de la Frontera geburtig war, und unter bem berühmten Berjoge von Alba im Rriege gedient bat, befingt die von dem befannten Don Rodrigo Diaz de Vivar, oder dem Cidiunternommene Eroberung von Balencia. Das Gedicht ift nicht ohne Schonbeiten, ohngeachtet es mehr historisch, gle eigentlich episch ist. Von dem Don Diego Timenez de Aillon giebe Antonio Bibl. Hisp. nov. B. I. S. 249, eine furze Rach.

Radricht. Ein anderes bergleichen Gebicht iff: Expulson de los Moros de España por la S. C. R. Magestad del Rey Don Phelipe Tercero nuestro Señor, por Gaspar Aguilar. En Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610. besteht aus 8. Gefangen ip octava Rima, und bat bie Bertreibung der Mohren aus Spanien unter Philipp III. jum Gajet, welches zwar hiftorifc behandelt, boch fic burch einzelne schone Buge empfiehlt. Bon bes Berfoffers Leben, Der ein berühmter comischer Dichter mar, bandelt Don Vicente Etmeno in Escritores del Reyno de Valencis B. L. S. 255. f. Ein episches Gebicht, welches fich mehr burch bie andachtige Absicht bes Berfaffers, als durch groffe poetische Schönheiten ben ben Spaniern mertwurdig gemacht bat, ist: Sagrario de Toledo, Poema Heroico por el Maestro Joseph de Valdivielso, En-Barcelona, por Estevan Liberos, 1613. 8. Es be-Reht aus 25. Gesängen in octava Rima, und befingt die Erfindung eines munderthatigen Marienbildes, welches unter bem Bennamen, del Sagrario, in der Cathebralkirche zu Toledo verehret wird. Bon dem Valdivielso , f. Don Vie Antonio Bibl. Hisp, nov. B. L. 6.626. Ein episches Gedicht, welches in Ansehung der Bersart, morinnen es gefdrieben ift, etmas gang befonderes bat, iff; El Fernando ò Sevilla restaurada; Poema heroico escrito con los Versos de la Gerusalemme liberata del Tasso; por D. Juan Antonio de Vera y Zustiga. Milau 1632. 4. Bor diefer Ausgabe, die ich felbit beff-Be, ift eine andere ju Geville vorbergegangen, Die ich nicht gesehen babe. Der Berfasser, welcher bernachmals zum Graten de la Rocca vom Könige Philipp IV. gemacht worden, und 1658 gestorben ift, bat das befreyte Jerusalem des Tasso parodirt, um die Einnahme von Sevilla durch Serdinand den Deiligen zu befingen. Berkart, die er dazu gewählt, sind spanische Redoudisas, ober turge Stropben von vier achtsplbigen Berfen, welche ber Burbe bes epifchen Gebichts nicht angemeffen Sonst bat er viel Genie gezeigt, und durch werschiedene Stellen den Ruhm eines guten Dichters ver-Dient. Bon ihm und seinen Abrigen Schriften, barrenter and and fein Embaxador, durch die französische Uebersetung bekannt ift, s. D. Vic. Anconio Bibl. Hisp. nov. B. I. 6. 481 f. Eine groffe portugiefische Dichterin, Doffa Bernarda Serreira de la Cerda, hat in spanischer Sprace ein vortrefliches episches Bedicht geschrieben: España libertada, Primera Parte, en octava Rima, En Lisbon, Pedro Crasbeck. 1618. 4. — Segunda Parte, ebendas. por Joso da Costa, 1673. 4. Ich were de von ihr in der Geschichte der portugielischen Dichtfunf mehr fagen, eben sowohl, als von einem andern grofe fen Dichter, ber gleichfals ein Portugiefe mar, aber imo Epopeen spanisch geschrieben bat, namlich D. Francisco. Botelho de Moraës e Vasconcellos. Seine Epopeen sind: El nuevo Mundo, Poema heroico --- Barcelona, Juan Pablo Alati, 1701. 4. - Madrid 1716. Es besteht aus gebn Befangen, und bat die Entde-Aung der neuen Welt durch Christoph Colon jum Sujet. Rerner: El Alffonso, o la Fundacion del Reyno de Portugal affegurada y perfecta en la Conquista de Elysea. Salamanca, Antonio Joseph Villagordo 1731. 4. -- ebendaf. 1737. 8. Dieg ift Die britte und vierte Musgabe eines aufferorbentlich fconen Bedichts, von bem d fowohl, als von deffen Berfaffer, in meiner Geschiche le der portugiesischen Poesie handeln werde.

## Zu-Abth. III. Abschn. 9.

#### Von der Ode.

Die in der Anmert. a) versprochenen kurzen Rache ichten von den verschiedenen Arten der kprischen Gedichse ber den Spaniern, welche eigentlicher zur Poetik gehösen, werde ich in meinen Auszägen aus den besten spanischen Dichtern umständlicher mittheilen. Indessen will dier nur erinnern, daß in den Nachrichten, den Zusand der spanischen Poesie betressend, in der neuen Sistlistbek der schönen Wissensch, in der neuen Sistlistbek der schönen Wissensch, B. I. S. 219. der Unserschied der verschiedenen sprischen Gedichte der Spanier, icht richtig bestimmt ist. Versos de Arte mayor sind lange

lange awölfsplbige Verse, denen die Aurgen, welche man Versos de Arte commun nennt, entgegengesest sind. Die Erstern gehören ganz und gar nicht zur lyrischen Poessie; es wird auch niemals durch die Arte mayor oder menor (es sollte commun beissen) der Unterschied der hösbern und niedern lyrischen Poesse von den Spaniern bezeichnet. Eben so unrichtig ist das daselbst gegebene Verzeichnis der lyrischen Dichter, und die Bestimmung des derschiedenen Characters ihrer Poessen.

# Zu Abth. IV. Abschn. 5.

Don den Schriftstellern, welche im Spanis schen über die Dichrtunst geschrieben haben.

Unter Die spanischen Poeriken kann man noch Gine rechnen, bie einem andern Buche gleichfam einverleibt ift, wo man sie nicht suchen sollte. Ich babe ihrer ichon ben S. 282 gebacht. Es ift der in Spanjen febr bekühmte Roman, der diesen Titel bat: Libro de Entrenimiento de la Picara Justina, en el qual debaxo de graciosos discursos, se encierran provechosos avisos. fin de cada numero veras un Discurso, que te muestra como te has de aprovechar desta Lectura, para huyr los engaños, que oy dia se usan. Es juntamente Arte Poetica, que contiene cincuenta y una diferencias de versos, hasta oy nunca recopiladas, cuyos nombres. y numeros estan en la pagina siguiente. Compuesto por el Licenciado Francisco de Ubeda, natural de Toledo. Impresso en Medina del Campo, por Christo-val Lasso Vaca. Año 1605. 4. Dies ist die erste set feltene Ausgabe dieses Werks, die ich selbst vor mir bake. Don Vic. Antonio Bibl. Hisp. nov. B. L. S. 377. fahrt dine Reuere von Bruffel 1608, 8. an; man bat aber moc verschiedene andere Ausgaben dieses Romans. Arreonis berichtet ebendafelbft, daß er vernommen, baß cam De

ninicanermonch ber eigentliche Berfasser bavon seyn foll'e, wozu er aber teinen Beweiß anführt. Die ganze Poestif besteht barinnen, daß zu Anfang jedes Capitels eine Strophe, pber ein paar Berse, in 51. verschiedenen Berse arten angefährt werden; als Redondillas, Quintillas, Octavas, u. s. w. Eine Theorie ober Anweisung befindet fich nicht babep.

t 

## Druckfehler und Verbesserungen.

Seite 1. Zeile 5. ihre, lies: ihrer. 16. 5. 3. 4. von unten 1606. l. 1606. in Quart. S. 29. 3. 17. alvi lies: aevi. Ebend. 3. 19. Alvara l. Alvaro. S. 33. 3. 5. von unten coarclatione 1. coarctatione. 8.35. 3. 26. auctoribns 1. auctoribus. S. 36. 3. 7. Befehl 1. Befehl. 6. 39. 3. 12. Die l. die. 6. 42. 3. 12. des i. der. 6. 54. 3. 3. von unten: nach Balencia, fete bingu; B. I. 6.56. 3.12. Valencia 6. 42. 1. Valencia 8. I. 6. 42. S. 57. lette 3. Valencia S. 50. L. Valencia B. I. S. 50. S. 60. 3. 8. von unten: Escriva I. Escriva'. S. 61. Juegos espirituales Villanescas I. Juegos espirima. les, Villanescas. S. 61. 3. 3. von unten: imgl. 1. ingl. S. 63. 3. 14. wurden, l. worden. ebend. 3. 9. von un-ten: Ancequerra l. Ancequera. S. 67. 3. 22. und 23. einer I. einen. S. 68.3. 17. mas I. Mas. S. 74. 3.22. 23. Liffabon l. Lifabon. Desgl. C. 75. 3. 22. Desgl. G. 76. 3. 14. 6. 80. 6. 83. 3. 7. von unten: Bibl. Bt-blioth. 1. Biblioth. MSS. - E. 88, 3. 17. Luffspielen 1. Luftspiele. 6. 93. 3. 22. sein vorerefliches l. durch fein vortrefliches. ebend. 3. 23. erhielt er (. erward er fic. 6. 96. 3. 2. ron unten: bier angrangende 1. bierangran. gende. G. 97. 3. 18. einem gande I. Einem gande. G. 99. Z. 23. eu l. en. S. 102. Z 4. und überall, wo dieset Rame vorksmmt, Macias L. Macias. S. 106. Z 4. von unten: meinen l. meinem. 6. 108. 3. 4. 150. 1. 105. 6. 112. 2. 18. Legna I. Lengua. 6. 113. 3. 2. von uns ten: Madrid. 1. en Madrid. 6. 215. 3. 12. Esucara L Euscara. 6. 116 3. 2. von unten: carbunculas 1. carbunculus. S. 124, 3. 16. und l. ein. S. 143. 3. 2. von unten: dem l. den. S. 154. 3. 6. v. unten: die der Pfare ver 1. das der Pfarrer. S. 155. 3. 2. Origines 1. Origenes. 6. 156 3. 6. von unten: dem l. den. 6. 159 2. 22. Para mientes I. Paramientes. S. 163. 3. 25. Mandamientas 1. Mandamientos. S. 169. 3. 3. bleibt mea: der griechische Ausleger. S. 171. 3. 3. diesem 1. dies fen. S. 175. 3. 7. Filosofio I. Filosofo. Ebend. 3 25. ben Ramen 1. bem Ramen. - Baccalaures 1. Bacc. láit .

### Druckfehler und

laureus. G. 182. 3. 19. Boscan l. Bosca'n. (und ü. berall, wo dieser Rame portomme. 6. 183. 3. 1. bleibt meg: die. G. 185. 3. 22. Ottava I. Octava. ebend 2. 22. Cardinal I. Cardinals. S. 187. 3 2. deleatur: 34 banfen. S. 188 3. 18. bemnach I. bennoch. S. 191 3. 22. Juan I. Juana. S. 192. 3. 11. Abgesandter l. Abgesandten. S. 193. 3. 28. Saragoja l. Zaragoja. E. 195. 3. 25. portreflicen l. portreflice. S. 203. 3 2. 11. 4. Erzilla I. Ercilla. S. 206. 3. 4. mit viel I. mit wiepiel. S. 207. 3. 10. von Zeitgenoffen I. von feinen Zeitgenossen. S. 211. 3. 4. von unten: brey Schäfergebichte, bavon bas lettere, L. vier Jopllen, bavon die Dritte. 6. 216. 3. 7. von unten: Carl I. Carls. 6. 223. 3. 16. Amberès 1661. l. 1650. 12. ebendas. 1660. 4. Illoa I. Ullo'a. ebend. 3. 12 Arte Poetica - Espinel 1. Diversas Rimas de Vicente Espinei - con el Arte Poetica, y algunas Odas de Oracio, traduzidas en Verso Castellano. S. 233. 3. 23. verschiedene Gedicte 1. verschiedene epische Gedichte. C. 238. 3.22. 1402. 1. 1602. 6. 242. 3. 1. und in folg. Calderon I Calderon. S. 243. 3. 19. eine Pension von 30 Escudos de Oro, die L ein monathliches Gehalt von 30 Escudos de Oro, das S. 146. 3. 3. von unten: Meifter I. Mufter. G. 246 3. 18. u. in folgenden: Gongora I. Gongora. S. 258. B. 8. bestebt 1. berrubrt. G. 282. 3. 28. Alphonfil. eis nes gewissen Alphonsi. S. 207. 3. 14. und in folgengenden: Ricoboni I. Riccoboni. E. 299. 3. 23. Marti l. Marti'. S. 314 3.6. Ballesteras L. Ballesteros. S. 321. 3. 2. herausforderungen I. 3mentampfe C. 325. 2. 8. dem 1. den. ebend 3. 9. Gefchmacke 1. Befchmack. G. 328. 3. 5. von unten: 236 1. 239. S. 361. 3. 15. Glorgio I. Giorgio. S. 363 3. 11. Telamon. I. Telamon;. S. 366 3. 7. von unten: Louloufe I. Jolofa-S. 368. 3. 3. von unten: 1696. l. 1596. S. 381 3. 23. Luis Japa'ta l Luis de Japa'ta. G. 382 3. 9. B IL 1. B. I. S. 384. 3. 5. Francesco 1. Francisco. S. 395. 2. 11. für diese Mennung. sense bingu: Indessen sage bed Don Diogo Barbesa Machado Bibl. Lusit. B. III 6. 463, von dem Miguel de Barrios, das er ein Inde ge-

#### Derbefferungen.

vorden ware; so viel ist indessen gewiß, daß in seinen Gedichten keine Spur davon zu sinden ist. S. 400. B. 3. von
enten: Guadir im Renigreiche Granada. S. 413. leste
zeile: Ach: l. Neun: S. 467. B. 3. von unten: Transormociones l. Transsormaciones. S. 474. B. 20. Ues
venung l. Uebersehung. S. 476. B. 2. Sannazar's l. Sas
143ar's. S. 479. B. 19. Roppe l. Rappe. S. 505 B.
15. 158. l. 1580. S. 532. B. von unten: p. 20. l. p.
120. S. 537. B. 18. Octavas, el 5. l. Octavas, El 5.
5. 541 B. 7. der l. Der.

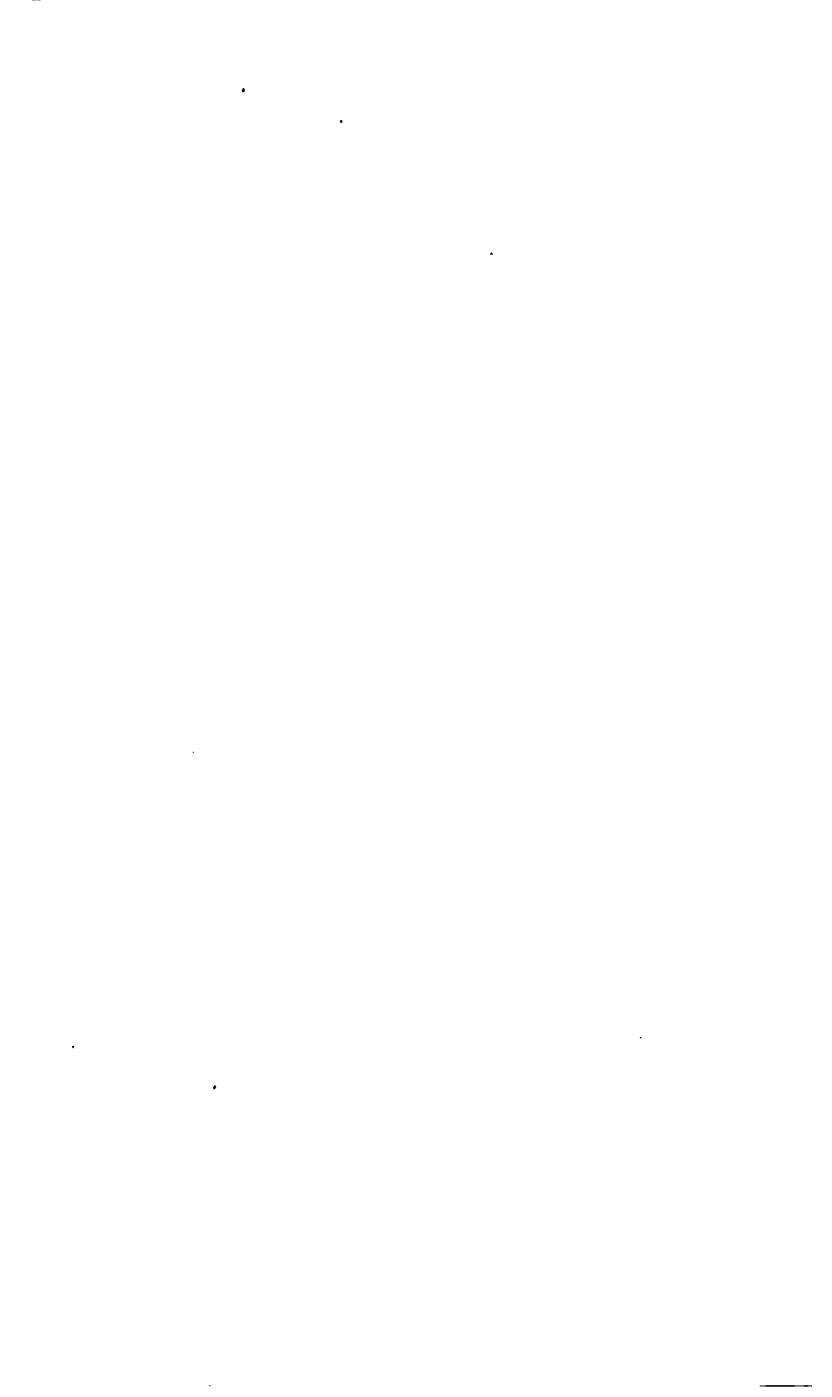



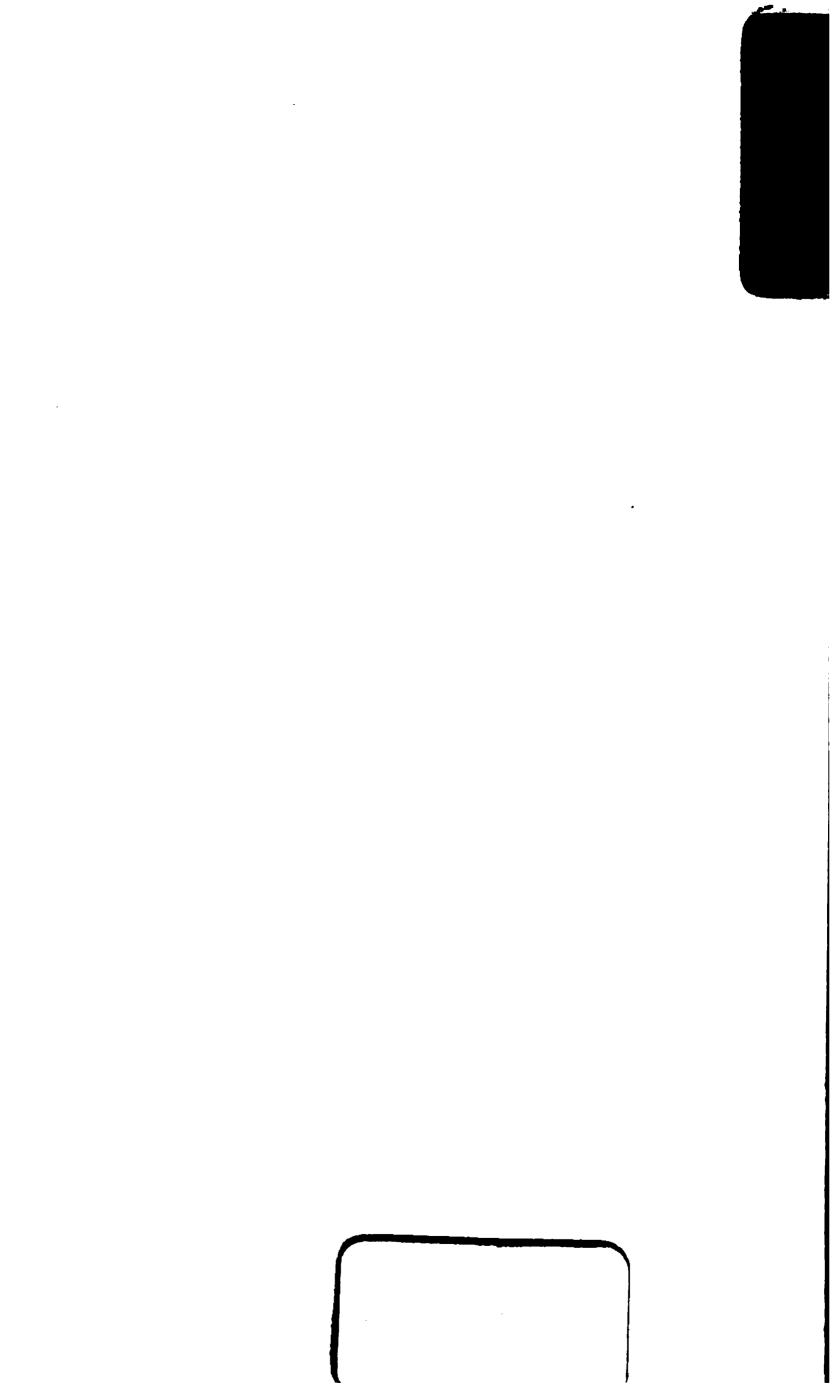